



## Boethe's Werke.

Herausgegeben

non

Ludwig Geiger.

Neue illustrirte Ausgabe.

Sechster Band:

Einleitung. - Wilhelm Meifters Lehrjahre.

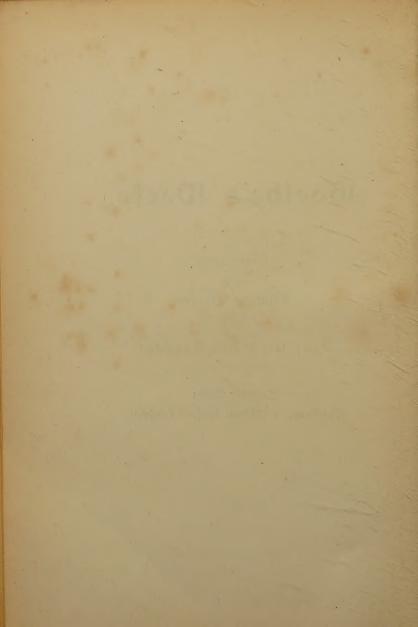

## Goethe's Werke.

Herausgegeben

von

Ludwig Beiger.

Neue illustrirte Ausgabe.

Sechster Band

bearbeitet von Mority Ehrlich.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung.



Einleitung.





llen Erzeugnissen des Goethe'schen Genius, sie mögen dichterischer oder wissenschaftlicher Art sein, sie mögen in sich abgeschlossene persönliche Stimmungen oder stetig fortlausende Lebensoffenbarungen enthalten, sie

mogen Menschenschicksal und Weltwesen zum Gegenstand haben. förperlose Gebilde der Phantasie zur Darstellung bringen, Be= trachtungen über Denfen und Sandeln zur Beisheit abklären ober die flüchtigen Erscheinungen der lebendigen wie der leblosen Ratur auf die Nothwendigfeiten feftstehender Gesetze gurudführen, ihnen allen ist ein gemeinsames Merkmal aufgeprägt, welches sie von ben Werken aller anderen Dichter und Denker unverkennbar untericheidet. Es ift dies die vollftandigfte gegenseitige Durchdringung von Geift und Natur, der reinfte Rusammenklang bes Menschen und der Welt, die vollkommene Uebereinstimmung des Bewußt= seins mit der Empfindung, die untrennbare Ginheit des Dichtens und Lebens. Ihr Wesen ift wie ihr Ursprung. Gie behandeln feine willfürlich aus der Geschichte oder der umgebenden Wirtlichkeit aufgegriffene Ereignisse, noch berechnete Erfindungen des allein auf Wirkung zielenden Verstandes; sie haben ihre Burgeln nicht in bem Ropf, sondern in dem Bergen des Dichters. Die Außenwelt giebt die Anregung, aber ihr voran schon ging eine innere Stimmung des Gemüthes, welche nur jener Erganzung bedurfte, um sich jum Ausdruck zu geftalten. Der Reim entspringt aus der Em= pfindung, aus der Erfahrung faugt er den Nährstoff, und im Hervorsprossen bildet die Pflanze sich selbst die ihr gemäße nothwendige Form. So steckt in jeder seiner Gestalten der Dichter,

ohne doch mit ihr identisch zu sein; so sind die Empfindungen und Ideen, die er ausspricht, seine eigenen, aber aus der Enge der Persönlichkeit befreit und zur allgemeinen Geltung erhoben; so ist die Welt, die er schildert, die von ihm wirklich gesehene, aber ihres alltäglichen Gewandes entkleidet und als reine Wahrheit in den Schleier der Dichtung gehüllt.

Dieses Doppelverhältniß seiner Werke zu seinem Innern und zur Belt bezeichnet Goethe selbst, wenn er von seinen Liedern sagt, sie seien "Gelegenheitsgedichte", wenn er die Mittheilungen aus seinem Leben "Bahrheit und Dichtung" nennt, wenn er vom "Berther" gesteht, er enthalte eine "Beichte".

Auch vom ersten Buche des "Wilhelm Meister" spricht Goethe in einem Briefe an Herder vom 13. Juni 1794 als von einer "Pfeudoconfession", die er sich "bom Bergen und Salfe" schaffen wolle, wie er benn auch gegen Schiller mit Bezug auf baffelbe Werk äußert, daß er "nichts schreiben könne, als was ihm auf dem Herzen brenne". Freilich tritt in diesem Romane, je weiter er fortrudt, immer mehr bes Dichters Beftreben auf, ben personlichen Antheil seines Wesens zu verdecken und abzuschwächen. Er nennt dies in dem Briefe vom 9. Juli 1796 "einen gewissen realistischen Dic, durch den er feine Eriftenz, feine Sandlungen, feine Schriften ben Menichen aus den Augen zu ruden behaglich finde". "Go werde ich", heißt es dort weiter, "immer gerne incognito reisen, das geringere Rleid vor dem beffern wählen und in der Unterredung mit Fremden oder Salbbekannten den unbedeutendern Gegenstand oder doch den weniger bedeutenden Ausdruck vorziehen, mich leichtsinniger betragen, als ich bin, und mich fo, ich möchte fagen, zwischen mich selbst und zwischen meine eigene Erscheinung ftellen."

So sehr dies nun auch im "Wilhelm Meister", mitunter sogar zum Schaden der Berständlichseit des Einzelnen, geschehen ist, so ist doch der Zusammenhang des Werkes mit dem eigensten Innern des Dichters überall durchzusühlen; zumal der Beginn desselben, die Wurzel der Pflanze, zeigt sogar noch deutliche Ueberreste des Erdereiches, aus welchem sie hervorgesproßt ist.

Um die Gestalt des "Wilhelm Meister" in der Einbildung des Dichters hervorzurusen, mußten der Drang seines eigenen Busens und die Richtung des Zeitgeistes zusammentreffen. Beide gingen

auf reine Menichlichkeit, auf Befreiung bes Individuums von ben Reffeln, welche ihm die Vorurtheile des Standes und der Sitte auferlegen, auf Bethätigung des natürlichen Rechtes der Gelbst= bestimmung, auf Entfaltung und Durchbildung der vollen Berfonlichfeit. In ber Wirflichfeit ftellten bie gesellschaftlichen Buftande ber damaligen Beit biefem Beftreben des Einzelnen bie ftarfften Sinderniffe entgegen. Roch maren bie verschiedenen Stände durch bie ftrengften Schranken von einander getrennt und jeder für fich in bestimmte Rreise gebannt. Bon dem Burger verlangte man wie von dem Bauern gewisse allgemeine Tugenden seiner Rlaffe; mas ber Menich an sich war, banach wurde bei ihnen wenig gefragt. Der Sandwerfer, der Raufmann, felbft der Gelehrte galten nur fo viel, als fie leifteten. Thatigfeit und Besit, Amt und Beruf gaben dem Einzelnen feinen Werth in der Gefellichaft; eine harmonische Ausbildung seines Beistes und Bergens murbe ihm weder gugemuthet noch ermöglicht. Einzig die Angehörigen des Abels, welcher in einer Urt höhern, von den nächsten Bedürfnissen des Erwerbes unabhängigen Dafeins lebte, hatten bas Borrecht, die Anlagen ihrer menschlichen Natur ohne Rucksicht auf die Forderungen der Rüß= lichfeit in schönem Gleichgewicht herangubilden und eine eigene Berjon= lichkeit in fich zur Geltung zu bringen. Waren die Meiften ber= selben auch innerlich weit davon entfernt, das Wesen dieses Borrechts zu erkennen und zu bewähren, so ftellten sie doch wenigstens in der Form ihres Lebens und Berkehrs das Ideal einer freien, in fich felbst beruhenden Individualität dar, welches zu erreichen der minder begunftigte Bürgerliche durch Geburt und Erziehung, durch einseitige Thätig= feit und beschränkte Berufspflichten von vornherein verhindert war.

Diese Schranken zu durchbrechen, den starren Ueberlieserungen der Convention das lebendige Recht der Ratur gegenüberzustellen, dem Individuum seine Selbstbestimmung wiederzugeben und den menschlichen Kern aller Lebensverhältnisse aus den verdorrten hüllen gesellschaftlicher Vorurtheile herauszuschälen, waren schon in der ersten hälfte des 18. Jahrhunderts bedeutende Geister, namentlich in Frankreich, durch ihre Schristen bemüht gewesen, am ersolgreichsten Rousseau, dessen Gedanken auf die Literatur der Sturm- und Drangsperiode und besonders auf Goethe's geistige Entwicklung von nachshaltigem Einfluß gewesen sind. Dieser allein von den modernen

Franzosen sagte ihm mahrend seines Aufenthaltes in Strafburg wahrhaft zu, aber zugleich bewahrte ihn schon damals die eifrige Beschäftigung mit Shakespeare, dessen ganzen Hamlet er sogar seinen Sesenheimer Gästen an einem Abend ununterbrochen vorlas, vor der Hingabe an die rohe Natur, indem sie ihn zu höheren, freieren und ebenso wahren als dichterischen Weltansichten vorbereitete.

In Goethe traf jene Richtung der Zeit mit einem mächtigen Drange seiner eigenen Natur zusammen. Seine erften großen Berte: "Göb", "Berther", "Stella", die Anfänge des "Fauft", legen hierfür das beredtefte Zeugniß ab. In des Dichters Berfonlichkeit wie in dem Zustande der Gesellschaft mar damals "ein unbedingtes Bestreben, alle Begrenzungen zu durchbrechen, bemerkbar". Aber je mehr seine eigene Natur sich abklärte, um so mehr nahmen auch seine Schöpfungen eine harmonische Geftalt an. An die Stelle eines ichroffen Gegensages zu den gesellschaftlichen Buftanden trat bas Beftreben, dieselben allmählich mit den berechtigten Forderungen des Individuums in Uebereinstimmung zu bringen. Wie Goethe später sich in der wissenschaftlichen Betrachtung der Ratur als ein Feind alles Gewaltsamen erwies, so sah er auch die Möglichkeit, das Berhältniß des Menschen zu seiner Umgebung zu vervollkommnen, nur auf bem naturgemäßen Wege stetiger Entwicklung und Umwandlung. Das Bestehende behielt sein Recht, nur murde "an deffen Berbefferung, Belebung und Richtung zum Sinnigen, Berftändigen gewirft"; bem Individuum blieb die freie Selbstbestimmung, aber es hatte dieselbe erst durch volle Selbsterkenntniß und weise Selbstbeschränfung zu erkaufen.

Mußten in den Erstlingswerten des Dichters seine Helben an der Ueberspannung ihrer persönlichen Ansprüche, an dem Mißverhältniß zwischen den Forderungen ihrer Natur und den Satungen der Belt zu Grunde gehen, so konnte "Faust" an dieser Alippe vorübergeführt und durch Läuterung seines Strebens ans erwünschte Ziel gebracht werden, so konnte in ähnlicher Art, wenn auch in einem untergeordnetern Areise "Bilhelm Meister" durch Frethum zur Erkenntniß, durch Fehl zur Vervollkommnung, durch Beschränkung zur Freiheit gelangen. Die Grundanschauungen dieser beiden Werkezeigen eine unverkennbare innere Verwandtschaft; man könnte eine Parallele zwischen ihnen bis in manche Sinzelheiten durchsühren; nur daß bei der Vergleichung das Uebermenschliche des "Faust" auf

die fehr menschlichen Dimenfionen des "Wilhelm Meifter" reducirt werden mußte. Um nur Gines zu berühren, jo haben Fauft und Wilhelm diefes Bedeutsame mit einander gemein, daß fie, um gur Befriedigung des Lebens zu gelangen, ihren Durchgang burch bie Kunft nehmen muffen. Was am Fauft symbolisch vollbracht wird, das erfährt Wilhelm an sich in der Wirklichkeit. In Beiden wird die ethische Erziehung durch die afthetische vermittelt. Wie Fauft, bon der Sehnsucht nach dem Schönheitsideal hingeriffen und burch unabläffiges Streben in den Befit beffelben gelangt, bennoch nicht in ruhigem Genuß bei demfelben verweilen darf, fondern den Be= griff der schönen Menschlichkeit, den er dadurch errungen, in edler Thatigfeit jum Beften eines freien Bolfes bewähren muß, fo läßt auch Wilhelm die Welt des schönen Scheins, in der er das Biel seiner Ausbildung gesucht, hinter sich, um als Mitglied einer frei organisirten gemeinnütigen Gesellichaft die Befriedigung seines menschlichen Strebens in der wirklichen Welt zu finden.

Bot sich so für "Bilhelm Meifter", um ben Uebergang vom Bild des Lebens in das Leben felbst zu vermitteln, die Schauspielfunft als innerlicher Unknupfungspunkt von felbst dar, fo gab fie dem Dichter nicht minder die äußere Anregung ju feinem Werke. Daffelbe weist auch darin eine Aehnlichkeit mit dem "Fauft" auf, daß seine Reime in eine frühe Zeit zurückreichen und feine Ausführung mit verschiedenen Unterbrechungen eine beträchtliche Anzahl von Jahren in Anspruch nahm. Wenn wir hier von den "Wander= jahren" noch absehen, so liegen zwischen der Bollendung des eigent= lichen Romans, Ende 1796, und der Niederschrift des Anfanges. welcher in den Beginn des Jahres 1777 fällt, nicht weniger als volle zwei Jahrzehnte. Als Goethe im Jahre 1775 nach Weimar über= siedelte, war die deutsche Schauspielfunft, deren Geburt faum über dreißig Jahre zuruckdatirte, in voller fraftiger Jugendblüthe. Ihr Begründer Edhof fam zu derselben Beit in bes Dichters Rabe nach Gotha; Schröder ftand auf dem Gipfel feines Ruhmes; Iffland und Fleck verließen aus Liebe zur Kunft beide im Jahre 1777 das Studium der Theologie und betraten, Jener ebenfalls in Gotha, Dieser in Leipzig, die Bühne. Andere unterrichtete Jünglinge fühlten sich, mehr durch den Drang nach Ruhm und freierer Bewegung als durch wahres Talent, begeistert, ihrem Beispiele zu

folgen. Goethe felbft empfand von Jugend auf eine lebhafte Reigung für das Theater und murde gleich in der erften Beit seines Weimarer Aufenthaltes veranlaßt, auf der herzoglichen Liebhaberbühne, für bie er als Dichter thätig war, auch als Schauspieler aufzutreten. Er hatte fich mit allen Ginzelheiten ber Schauspielfunft genau befannt gemacht, nicht weil er sich einen Beruf zu beren Ausübung jufchrieb, sondern um feine Erfahrungen gelegentlich zur bichterischen Darstellung bieses Besens zu verwenden. Dies wollte er benn in seinem "Wilhelm Meifter" thun. In einem Briefe bom 5. Juni 1778 bittet er seinen Freund Merck, welcher eben in feiner "Geschichte bes Herrn Dheims" das Wirtschaftsmesen des Landedelmannes behandelt hatte, ihm "weder mittelbar noch unmittelbar ins theatralische Gehege zu kommen", da er selbst das Theaterwesen in einem Roman vorzutragen gedenke, deffen erftes Buch bereits fertig sei. Den Anfang desselben hatte er Merck schon im September bes vorangegangenen Jahres gezeigt. Bom Theater muß also bamals darin noch nicht die Rede gewesen sein. In der That geht aus einer Neugerung Berder's hervor, daß der Beginn des Romans, abweichend von seiner jetigen Fassung, mit der Ergählung von Wilhelms früherm Leben weiter ausholte. "Man lernte den jungen Menschen von Kindheit auf kennen, interessürte sich für ihn allmählich und nahm an ihm Theil, auch da er sich verirrte." Aus Rücksichten der fünftlerischen Form wurde biefer Eingang bann verändert, der Leser gleich mitten in das Berhältniß Wilhelms zu Marianen versett und aus deffen Kinderleben, so viel nöthig ichien, nachgeholt. Wenn eine Andeutung, die von Goethe's Mutter herrührt, zuverläffig ift, so sollte nach bem ursprünglichen Plane ber Roman mit einer heirath Bilhelms und Marianens abidhließen. Gei dem, wie ihm wolle, so ift doch so viel gewiß, daß der Dichter von vornherein nicht die Absicht hatte, fein Werk auf den engen Kreis des Theater= wesens allein zu beschränken und Wilhelm etwa nur durch den Dilettantismus zur wahren Kunftübung zu führen. Bielmehr bezeugt Goethe in seinen Annalen 1781-86 ausdrücklich, daß schon die Anfänge bes "Wilhelm Meifter", die lange geruht hatten, mit ber Tendenz angelegt waren, daß der Held seine Theaterlaufbahn später als eine falfche Richtung erkennen follte. "Gie entsprangen", beißt es. bort, "aus einem dunkeln Borgefühl ber großen Bahrheit, daß ber

Mensch oft etwas versuchen möchte, wozu ihm Anlage von der Natur versagt ist, unternehmen und ausüben möchte, wozu ihm Fertigs feit nicht werden kann; ein inneres Gefühl warnt ihn, abzustehen, er kann aber mit sich nicht ins Klare kommen und wird auf salschem Wege zu salschem Zwecke getrieben, ohne daß er weiß, wie es zugeht."

Aber stand auch diese Absicht schon damals im Allgemeinen sest, so bot doch die Aussührung im Einzelnen so große Schwierigseiten, daß der Koman vier Jahre lang nur sehr wenig gefördert wurde, obwohl Frau von Stein den Dichter unablässig zur Fortsetung des Werfes mahnte. In einem Briese an sie vom 7. Juni 1780 sagt er von einer "Lieblingssituation", deren ganzen Detail er unterwegs auf einer Keise nach Gotha in sich hatte entstehen lassen: "Ich wollt gern Geld drum geben, wenn das Capitel von Wilhelm Weister aufgeschrieben wär'; aber man brächte mich eher zu einem Sprung durchs Feuer." Wahrscheinlich handelte es sich um das Schlußcapitel des jetzigen ersten Buches, welches wohl auch das damalige zweite Buch mit umfaßt. Erst im August 1782 ward dieses zweite Buch vollendet. Doch hatte der Dichter inzwischen auch schon für spätere Theile Studien nach der Natur gemacht, wie ebenfalls aus seinen Briesen an Frau von Stein hervorgeht.

So hatte er in dem Grafen und der Grafin Berthern, Die er in Begleitung des Herzogs Karl August zuerst im Februar 1780 und bann wieder im Marg 1781 auf ihrem Schloß Neunheiligen befuchte, die Borbilber gu seinem gräflichen Chepaar gefunden, auf beffen Schloß die Handlung des dritten Buches spielt. Der Graf Werthern, welcher früher Gesandter in Spanien war, trug bei reichen Renntnissen eine selbstgefällige Beisheit und Bornehmheit zur Schau, hatte in seinem Saufe ein seltsam ceremonielles Befen eingeführt und machte sich oft durch paradoze Grillen lächerlich. "Seine Rarrheit", ichreibt Goethe am 7. Marg 1781, "nehm' ich für befannt, und toll ift er noch nicht gewesen." Seine bedeutend jungere Gemahlin, eine Schwester bes preußischen Ministers von Stein, "ein zierliches Befen", dabei "frant und für dies Leben verloren", hatte, "an den leidigsten Narren geschmiedet", in ihrer Che das Glud, das fie verdiente, nicht gefunden und flößte bem Berzog durch die großen Eigenschaften ihrer Seele eine tiefe Reigung ein. "In ihr", beißt es in einem Briefe Goethe's an seine Freundin

vom 10. Marz, "ift eine Richtigfeit ber Beurtheilung, ein unzerftorliches Leben und eine Gute, die mir täglich neue Bewunderung und Freude machen. Sie ist dem Herzog sehr nütlich." Und am folgenden Tage: "Wie oft habe ich die Worte Welt, große Welt, Belt haben u. f. w. hören muffen und habe mir nie mas babei denken können . . . . Dieses kleine Wesen hat mich erleuchtet. Diese hat Welt oder vielmehr fie hat die Belt, sie weiß die Belt zu behandeln (la manier) . . . . Sicher ihres Berths, ihres Rangs, handelt sie jugleich mit einer Delicatesse und Aisance, bie man feben muß, um fie ju benten. Gie scheint Jedem bas Seinige zu geben, wenn sie auch nichts giebt . . . sie lebt nur unter ben Menichen hin, und daraus entsteht eben die ichone Melodie, die sie spielt, daß sie nicht jeden Ton, sondern nur die auserwählten berührt . . . . es fleidet sie Alles, was sie sich von Jedem gueignet, und mas sie Jedem giebt, thut ihm wohl ... Ich habe noch drei Tage und nichts zu thun, als fie anzuseben; in der Zeit will ich noch manchen Zug erobern." Neber den Grafen fügt er nur hingu: "Go viel fann ich jagen, er macht mir meine bramatische und epische Borrathstammer um ein Gutes reicher." Endlich am 30. Märg 1782, nachdem das Chepaar langere Zeit in Beimar gu Besuch gemesen, berichtet er: "Die icone Gräfin ift heute fruh meg. Sie fieht aus und ift wie eine ichone Geele, die aus ben letten Flammenspißen eines nicht verdienten Fegeseuers scheidet und sich nach bem himmel sehnend erhebt". Man wird aus diesen Neußerungen die Aehnlichfeit mit den Geftalten des Romans leicht wiedererfennen.

Das dritte Buch, nicht ganz die zur Hälfte des jetzigen zweiten reichend, wurde am 12. November, dem Geburtstag der Frau von Stein, fertig, der Goethe versprach, von da an jedes Jahr zu demfelben Tage ein neues Buch zu vollenden. Auch gelang es ihm in der That, mit den nächsten drei Büchern diese Fristen einzuhalten. Dabei suhr er eifrig fort, aus dem wirklichen Leben neuen Stoff sür sein Werf zu gewinnen. Während eines Aussenthaltes in Leipzig im December 1782 sammelte er "recht schöne Data" und ergänzte "verschiedene Lücken, die ihm fehlten". Eine abenteuerliche Liebschaft, welche der Prinz Constantin, der jüngere Bruder des herzogs, in Paris mit einer schönen Französin, Ramens Darsaincourt, ange-

knüpft hatte, gab im Frühjahre 1783 die Grundzüge zu dem viel später geschilderten Verhältnisse zwischen Lothario und Lydie. Die Französin, welche der Prinz nach Weimar vorausgeschickt hatte, war vorläusig in der Obersörsterei Tannroda untergebracht worden, wo Gvethe, von ihr um Rath und Beistand angerusen, sie ansangs Mai besuchte. Sie kehrte später, von ihren Hoffnungen enttäuscht, nach Frankreich zurück. — Im nächsten Jahre kam der Prinz Heinrich von Preußen, welcher am 5. Juli 1784 mit Gesosse in Eisenach eintras und über Tasel verweilte, eben zurecht, um dem Dichter sür das fünste, jett dritte Buch, an welchem er gerade arbeitete, zu einer raschen Skizze seines Prinzen zu siehen.

Mls er bas fechste Buch, welches bem jegigen vierten entspricht, am 11. November 1785 abgeschlossen seiner Freundin übersandte, schrieb er ihr: "Möge es Euch so viel Freude machen, als es mir Sorge gemacht hat, ich barf nicht fagen Mühe; benn bie ift nicht bei diesen Arbeiten, aber wenn man jo genau weiß, was man will, ist man in der Ausführung niemals mit sich selbst zufrieden." Wie weit aussehend die Ausführung des Gangen in feinem Geifte war, zeigen seine weiteren Worte: "wenn es so fort geht, werden wir alt zusammen, ehe wir biefes Kunstwerk beendet sehen". Das Berk mar auf zwölf Bücher berechnet; ben Plan zu ben sechs noch ausstehenden schrieb Goethe noch am 8. December deffelben Sahres auf und begann die Ausführung des fiebenten, ju dem er die hamletstudien bereits im Sommer beendet hatte, im Mai 1786. Bald aber wurde der Dichter neben dem "zerstreuten Leben" und "tausendsach zerftückelten Arbeiten", worüber er gegen Knebel flagte, noch von einer Durchsicht seiner früheren Werke für eine Gefammtausgabe gang in Anspruch genommen; die Fortsetzung bes Romans gerieth ins Stoden, und furz barauf brachte bie italienische Reise vollends eine Unterbrechung auf mehrere Sahre. Zwar nahm Goethe außer den Manuscripten von "Fauft", "Sphigenie", "Egmont" und "Taffo" auch das des "Wilhelm Meister" in das gelobte Land mit, nach welchem ihn felbst jene heiße Sehnsucht zog, die er in Mignons Lieb: "Kennst du das Land" wohl zu gleicher Beit so unwiderstehlich aussprach; allein der Aufenthalt daselbst, so große Bedeutung er in der Folge namentlich durch die Läuterung der Anschauungen über Kunft auch für die letten Bücher des Romans gewonnen, brachte demselben doch keine unmittelbare Förderung. Seine dramatischen Arbeiten waren es, welchen Goethe in Italien seine volle Kraft zuwandte. Dem Herzog, der sich theilnehmend bei ihm nach "Wilhelm Meister" erfundigte, antwortet er am 10. Februar 1787 aus Kom: "Ich habe das Wunderbarste vor. Ich möchte ihn endigen mit dem Eintritt ins vierzigste Jahr; da muß er auch geschrieben sein. Daß es auch nur der Zeit nach möglich werde, sassen sich wenn ich wieder komme, zu Rathe gehn." Es wurde nicht möglich. Auch nach der Kücksehr aus Italien sag dem Dichter vor Allem die Vollendung des "Tasso" und das "Fragment" des "Faust" am Herzen.

Erft Anfang 1791 nahm er auf Bitten ber Berzogin Amalie und herder's auch den "Wilhelm Meister" wieder auf; allein noch gange drei Jahre hinderten die von dem Dichter übernommene Leitung des herzoglichen Theaters, seine Theilnahme an der Campagne in Frankreich, sowie die Beschäftigung mit wissenschaftlichen Arbeiten die energische Fortsetzung des Bertes. Endlich ichuf Goethe sich selbst einen äußern Zwang, indem er den Roman dem Buchhändler Unger als Fortsetzung seiner neuen Schriften zusagte. Borerft mußten nun die vorhandenen fechs ersten Bücher brudfertig gemacht werden. Gie wurden zusammengebrängt, fast um ein Drittel verfürzt, jum Theil gang umgeschrieben. Aus den früheren fechs Buchern wurden die jetigen vier. Der Anfang erhielt eine neue, ben Gesetzen fünftlerischer Composition gemäße Gestalt, eine Nenderung, über welche Berder von seinem sittlichen Standpunfte aus migliebig bemerkte: der Held erschiene jest gleich da, wo wir ihn nicht sehen möchten, und wir könnten und seine Berirrungen nur durch den Berftand erklären. Im Juni 1794 murde der erfte Band, zwei Bücher enthaltend, zum Drud abgesendet.

Die furz darauf erfolgende Bekanntschaft des Dichters mit Schiller sollte bald, wie für seine Production überhaupt, so besonders für seinen "Wilhelm Meister" eine Erfrischung und Erneuerung bedeuten. Dem rasch gewonnenen Freunde wurden die ersten beiden Bücher des Romans im Druck, die nächsten beiden in der Handschrift mitgetheilt und die folgenden vier, so wie sie nun rasch hintereinander in weniger als zwei Jahren der Bollendung nahe rückten, zur künstlerischen Beurtheilung und Berathung vor-

gelegt. Wie innig Schiller von dem bereits Fertigen entzuckt murde und mit welch hingebender Barme er an dem noch Berbenden Un= theil nahm, dafür find in dem Briefmechfel ber beiden jo einzigen Freunde die erschöpfendsten und lehrreichsten Zeugnisse aufbewahrt. Bon Allem, was über den Roman gesagt und geschrieben wurde, ift nichts so eindringend, flar und der Ginsicht in seine fünstlerische Geftaltung förderlich als diefer Briefwechsel, den Jeder nachlesen muß, bem es um ein tieferes Berständniß bes Berkes zu thun ift. Namentlich Schiller's ausführliche Erörterungen in den Briefen vom 28. Juni bis 11. Juli 1796 nebft Goethe's Entgegnungen auf bes Freundes Einwürfe und Rathichläge bleiben eine unerschöpfliche Quelle der Belehrung nicht blos über den "Wilhelm Meifter" selbst, sondern auch über die allgemeinen Principien, welche bei allen dichte= rifchen Berten ahnlicher Art immer wieder in Frage tommen muffen. Ueber die philosophischen Ideen des Werkes wie über dessen fünstlerifche Composition, über deutliche Motivirung des Einzelnen wie über befriedigende Bufammenftimmung bes Gangen, über Entwicklung der Ereignisse wie über besondere Charafterzüge der Personen, über das nothwendige Verhältniß der Theile zu einander wie über den erforderlichen Eindruck auf den Leser wurde während der Arbeit felbst zwischen den Freunden mündlich und schriftlich auf das Unablässigste verhandelt. Mit liebevollstem Eingehen auf die Eigenthumlichkeit des Goethe'schen Genius, mit rückhaltloser Bewunderung für die schöne Harmonie seiner Darstellung machte Schiller den Dichter aufmerksam auf die Lücken, welche zu erganzen, auf die Unzuträg= lichfeiten, welche zu beseitigen seien; mit freudigem Dank und bereitwilliger Zustimmung nahm Goethe die trefflichen Winke seines Freundes entgegen und benutte Diefelben gum Bortheil feines Berkes, soweit er sie mit der Individualität seines eigenen Besens in Einklang bringen konnte. Schiller drang überall auf deutlichere Pronunciation der Hauptidee, auf folgerichtigen Zusammenhang, auf Durchsichtigkeit für den Berftand; Goethe's Ginn war auf bichterische Anschauung, auf reine Stimmung der Situation, auf die innere Bedeutung des Vorgangs gerichtet. Die spiegelnde Betrachtung des Kritifers durchleuchtete die intime Empfindung des Dichters und das zurückgestrahlte Bilb forderte strenge Rechenschaft über feine Ginheit und Bollftandigfeit.

lleber bas erfte Buch bes Romans, deffen Aushängebogen Schiller am 6. December 1794 erhielt, außert er sich im vollen Entzucken des ersten Eindrucks. "Mit wahrer Herzensluft", schreibt er am 9. De= cember, "habe ich das erste Buch Bilhelm Meisters durchlesen und verschlungen, und ich danke demselben einen Genuß, wie ich lange nicht, und nie als durch Gie gehabt habe . . . . Alles halt fich barin so einfach und schön in sich selbst zusammen, und mit Benigem ist so viel ausgerichtet .... Die fühnen poetischen Stellen, die aus ber stillen Fluth bes Ganzen wie einzelne Blige vorschlagen, machen eine treffliche Wirfung, erheben und füllen das Gemüth . . . " Aehnlich schreibt er, nachdem ihm der ausgedruckte erste Band, der auch das zweite Buch enthielt, am 3. Januar 1795 zugekommen mar. "Ich fann bas Gefühl, bas mich beim Lefen biefer Schrift, und zwar im zunehmenden Grade, je weiter ich darin komme, durchdringt und besitt, nicht besser als durch eine suße und innige Behaglichkeit, durch ein Gefühl geiftiger und leiblicher Gefundheit ausbruden, und ich wollte dafür burgen, daß es daffelbe bei allen Lefern im Gangen sein muß. Ich erkläre mir dieses Wohlsein von der durchgängig darin herrichenden ruhigen Rlarheit, Glätte und Durchsichtigfeit, die auch nicht das Geringste zurückläßt, was das Gemuth unbefriedigt und unruhig läßt, und die Bewegung deffelben nicht weiter treibt, als nöthig ift, um ein frohliches Leben in dem Menschen anzufachen und zu erhalten." Das dritte Buch, welches Goethe dem Freunde am 7. Januar in der Sandichrift mittheilte, befprach er furg barauf mundlich mit ihm und hatte, als er es hierauf vor der Absendung jum Drud nochmals burchjah, bes Freundes Bemerkungen babei por Augen. In dem vierten Buch machte Schiller nur, wo er einigen Unftoß fand, einen Strich am Rande. Zwei wichtigere Bemerfungen bazu, in dem Briefe vom 22. Februar enthalten, ließ Goethe nicht unbenutt.

Von der zweiten Hälfte des Romans, deren erst noch zu leistende Ausarbeitung neue Kraft und Stimmung erforderte, hatte der Dichter, durch Schiller's warme Theilnahme ermuntert, schon am 18. Februar das Schema zum fünsten und sechsten Buche entworsen, nahm jedoch die Aussührung des letztern, die "Bekenntnisse einer schönen Seele", zuerst vor. "Borige Woche", heißt es in dem Briese vom 18. März, "bin ich von einem sonderbaren Instincte befallen worden, der

gludlicherweise noch fortdauert. Ich bekam Luft, das religiöse Buch meines Romans auszuarbeiten, und ba bas Bange auf ben edelften Täuschungen und auf der garteften Bermechselung des Subjectiven und Objectiven beruht, fo gehörte mehr Stimmung und Sammlung dazu als vielleicht zu einem andern Theile. Und doch wäre, wie Sie feiner Zeit feben werden, eine folche Darftellung unmöglich gewesen, wenn ich nicht früher die Studien nach der Natur dazu gesammelt hatte." Diese Studien bestanden, wie Goethe im achten Buch von "Wahrheit und Dichtung" berichtet, in Unterhaltungen und Briefen seiner mütterlichen Freundin Susanne Katharine von Alettenberg, deren "in ihre Seele verfaßte Schilderung" die "Befenntnisse" darstellen. Richt nur entspricht der sich darin offenbarende Charafter im Allgemeinen ber in "Wahrheit und Dichtung" von ihr gezeichneten Stizze, auch die hindeutungen auf Borgange in ihrem Leben und auf Personen ihrer Umgebung beruhen wenigstens in ihren Grundzügen auf thatsächlichen Berhältniffen. Am 19. December 1723 geboren, war sie die alteste Tochter des Franksurter Arztes Remigius Seiffart von Rlettenberg. Ihr in den "Bekennt= niffen" mit Anspielung auf seine wohlgefällige Erscheinung "Narciß" genannter Berlobter war der berühmte Rechtsgelehrte Dr. Johann Daniel von Dlenschläger, "ein schöner, behaglicher, sanguinischer Mann", deffen Goethe im vierten Buche von "Wahrheit und Dichtung" als eines Gonners seiner Anabenjahre ausführlich gedenkt. Er hatte sich 1737 in Frankfurt niedergelassen und erlangte zu seiner Bewerbung um die hand des Frauleins von Rlettenberg die Buftimmung ihrer Eltern. Sie aber, obgleich ihm gartlich zugethan, erkannte bald die Unzuverläffigkeit seines Wesens und sagte ihm voraus, daß er sich von ihr zurückziehen werde. Er betheuerte feier= lich, daß er es ihr nicht verhehlen wolle, wenn er eine Reigung zu einer Andern fühlen sollte, blieb aber von dieser Reit an ihrem Hause fern und machte in der Folge ihre Prophezeiung wahr, indem er, ohne vorher sein Bersprechen gehalten zu haben, sich 1748 mit der Tochter des Frankfurter Rechtsgelehrten Dr. Johann Philipp Orth vermählte. — Unter dem auf Freundschaft und Liebe deutenden Namen Philo ift in gewissem Sinne der spätere heffendarmftädtische Ranzler Friedrich Karl von Moser eingeführt, der 1751 nach Frantfurt kam, sich dem dortigen Kreise der Frommen anschloß und in

ber That zum Fräulein von Alettenberg in ein inniges Berhältniß trat. — Der Oberhofprediger der "Bekenntnisse" ist der ebenfalls im vierten Buch von "Wahrheit und Dichtung" erwähnte Senior des Ministeriums Johann Philipp Fresenius, "welcher von seiner Gemeinde, ja von der gangen Stadt als ein eremplarischer Beiftlicher und guter Kanzelredner verehrt ward, der aber, weil er gegen die herrnhuter aufgetreten, bei den abgesonderten Frommen nicht im besten Ruf stand"; unter dem adeligen Apostel ist ein herr von Bulow gemeint, der zu jener Zeit in Frankfurt sonntägliche Er= bauungestunden hielt und in einer besondern Berbindung einiger guten Chriften aus ben höhern Ständen auch mit Fräulein von Alettenberg in Berührung fam. Auch die Daten, welche die Kamilienmitglieder diefer Dame betreffen, entsprechen ziemlich genau den Angaben in den "Bekenntnissen". Die Mutter des Fräuleins von Klettenberg ftarb im Jahre 1756, ihre nächste, ledige Schwester 1765, ihr Bater 1766, ihre jungste Schwester, die an einen herrn von Trümbach verheirathet war, 1768. Gang wie die "ichone Seele" besuchte Fraulein von Alettenberg unmittelbar nach dem Tode ihres Baters die Brüdergemeinde in Marienborn und lernte bort den Herrnhuter Bischof Friedrich Wenzel Neißer kennen. Sie starb 1774. Bas sich an Briefen, Auffätzen und Liebern von ihr erhalten hat, wurde in den "Reliquien des Frauleins G. R. von Rlettenberg" 1849 von J. M. Lappenberg herausgegeben.

"Durch dieses sechste Buch", berichtet der Dichter während dessen Ausstührung, "bin ich ganz unvermuthet in meiner Arbeit sehr gesfördert, indem es vor und rückwärts weist und, indem es begrenzt, zugleich leitet und führt." Mit desto frischerm Muthe konnte er nun auch an das fünste Buch gehen, dessen erste Hälfte er am 11. Juni an Schiller sandte. Dieser las das Manuscript "mit einer ordentlichen Trunkenheit und mit einer einzigen ungetheilten Empsindung". "Das Einzige, was ich gegen dieses fünste Buch zu erinnern habe", schreibt er am 17., "ist, daß es mir zuweisen vorkam, als ob Sie demjenigen Theise, der das Schauspielwesen ausschließend angeht, mehr Raum gegeben hätten, als sich mit der freien und weiten Jdee des Ganzen verträgt." Goethe nutzte diese "Erinnerungen wegen des theoretisch = praktischen Gewäsches" und ließ noch "bei einigen Stellen die Scheere wirken", obgleich er das erste Manu-

script bereits fast um ein Drittel verfürzt hatte. Ueber die zweite Hälfte dieses Buches, die Schiller im August erhielt, aber basd zurückliesern mußte, bemerkte er nur in Eile: "Die Erwartung steigt noch immer, aber man sieht doch schon von ferne, daß der Wald anfängt, sichter zu werden. Die Erinnerung an Marianen thut viel Wirkung und Mignon wächst mit jedem Buch mehr heran. Der düstere Harsenspieler wird immer düsterer und geisterhafter und Philine gefällt mir noch immer trefslich wohl."

Um sechsten Buch, deffen Anfang ihm furz darauf zuging, fand Schiller, daß der Dichter den Gegenstand von feiner glücklichern Seite hatte faffen fonnen, als die Art fei, wie er den ftillen Berfehr ber Person mit dem Beiligen in sich eröffne. "Dieses Berhaltniß ift gart und fein, und der Bang, den Sie es nehmen laffen, außerft übereinstimmend mit der Natur. Der Uebergang von der Religion überhaupt zu der chriftlichen, durch die Erfahrung der Gunde, ift meifterhaft gedacht. Ueberhaupt find die leitenden Ideen des Gangen trefflich, nur, fürchte ich, etwas zu leise angedeutet." Goethe giebt ju, daß er freilich sehr leise aufgetreten sei und vielleicht dadurch, daß er jede Art von Dogmatifiren vermeiden und feine Unfichten völlig verbergen wollte, den Effect aufs große Publikum etwas geschwächt habe. Die chriftliche Religion in ihrem reinften Sinne wolle er indeß erst im achten Buche in einer folgenden Generation erscheinen laffen. Es ift damit Natalie gemeint, welche, wie Schiller selbst späterhin äußert, mit noch größerm Rechte als ihre Tante den Namen einer "iconen Seele" verdient. Der Schluß des jechsten Buches wurde im October zum Druck abgesandt. Sobald Schiller den neuen Band erhalten hatte, beeilte er sich, auch Urtheile Anderer darüber einzuziehen, und melbete am 20. November: "Sedermann findet das fechste Buch an fich felbst fehr intereffant, mahr und schön, aber man fühlt sich dadurch im Fortschritt aufgehalten. Freilich ift dieses Urtheil fein afthetisches; denn beim erften Lesen, besonders einer Erzählung, dringt mehr die Neugierde auf den Erfolg und das Ende, als der Geschmack auf das Ganze."

Nun war noch der lette Band zu bewältigen, in welchem das Facit alles Borangegangenen gezogen werden sollte. Obwohl das siebente Buch inzwischen schon weit gediehen war, so erschienen die Schwierigkeiten des Abschlusses doch so groß, daß zuvor das Ganze noch einmal reiflich burchgebacht werden mußte. "Die Forderungen", meint Goethe am 29. November "wozu der Leser durch die ersten Theile berechtigt wird, find wirklich, ber Materie und Form nach, ungeheuer. Man sieht selten eber, wie viel man schuldig ift, als bis man wirklich einmal reine Wirthschaft machen und bezahlen will." Doch hatte er auten Muth, brauchte die Zeit wohl und verfaumte feine Stimmung. 3m December fing "ber lange gusammengetragene und gestellte Holzstoß endlich an zu brennen". Anfangs Februar 1796 arbeitete Goethe das siebente Buch nur aus dem Gusse bes Dictirens ins Reine; mas weiter baran zu thun mare, sollte sich finden, wenn das achte Buch ebenso weit sein und er mit dem Freunde das Ganze recht lebhaft und ernfthaft durchgesprochen haben würde. Dies geschah mährend Goethe's Aufenthalt zu Jena von Mitte Februar bis Mitte Marz. Bom 8. Mai ab rudte dann auch das achte Buch ununterbrochen fort, fo daß es im Juni der Bollendung nabe war und Goethe äußerte, er möchte beinahe abergläubisch werden, wenn er die zusammentreffenden Umstände bedenke, wodurch etwas beinahe Unmögliches, auf einem gang natürlichen Weg, noch endlich wirklich werde. Am 26. Juni endlich schickte er bem Freunde das "große Wert", das nun auf alle Fälle noch einmal durchgearbeitet und abgeschrieben werden sollte. Schiller fand sich von dem Eindruck, den dieses Buch auf ihn gemacht. zugleich beunruhigt und befriedigt. Berlangen und Ruhe seien wunderbar gemischt. Das Merkwürdigste an dem Totaleindruck schien ihm dieses ju fein, daß Ernft und Scherz durchaus wie ein Schattenspiel verfinken und der leichte humor vollkommen darüber Meister wird. "Das Pathetische erinnert an den Roman, alles Uebrige an die Wahrheit des Lebens. Die schmerzhaftesten Schläge, die das Berg bekommt, verlieren sich schnell wieder, so ftart fie auch gefühlt werden, weil sie durch etwas Wunderbares herbeigeführt wurden und deswegen schneller als alles Andere an die Kunst erinnern. Wie es auch sei, so viel ift gewiß, daß der Ernft in dem Roman nur Spiel und das Spiel in demselben der mahre und eigentliche Ernst ift, daß der Schmerz der Schein, und die Rube die einzige Realität ift." Nachdem er dann alle acht Bücher des Romans noch einmal durch= laufen, rühmt er daran vor Allem die Wahrheit, das schone Leben, die einfache Gulle diefes Bertes und erörtert barauf in ben Briefen.

bom 2., 3. und 5. Juli ausführlich die einzelnen Schönheiten bes letten Buches: die Busammenftellung der zugehörigen und die Ablöfung der fremden Glemente, die zwedmäßige Berknüpfung der Begebenheiten, die Ratürlichkeit ber Lojung, die Consequeng jedes einzelnen Charafters und die schöne Ruangirung der einander ahnlichen. Die wenigen Ausstellungen, die er dabei macht, betreffen Die ftrengere Motivirung im Berhältniß ber Bersonen zu einander. die Berschärfung oder Milderung einzelner Buge, die dronologische Nebereinstimmung der Thatsachen. Goethe bezeichnet diese Briefe als Stimmen aus einer andern Welt, auf die er nur horchen fonne. Er habe ichon fast für alle Desideria des Freundes eine Ausfunft, berfelbe moge nur nicht mude werden, ihm durchaus feine Meinung ju fagen. In Folge beffen bespricht Schiller in den weiteren Briefen vom 8. und 9. Juli Idee und Composition des Ganzen, die nicht genügend begründete Bedeutsamkeit der Mächte des Thurms, den philosophischen Begriff der Lehrjahre und der Meisterschaft: er wünscht einen rückschauenden Aufschluß über die Zweckmäßigkeit berjenigen Anstalten, welche im Frühern gleichsam nur als ein theatralisches Spiel behandelt worden, er dringt überall auf eine beutlichere Offenbarung des innern Zusammenhanges.

Goethe gab seine volle Uebereinstimmung mit allen diesen Bemerkungen zu erkennen und suchte die Fehler theils, wo es noch
anging, zu beseitigen, theils aus seiner innersten Natur zu erklären,
schickte jedoch das Werk zum Druck, ohne es seinem Freunde noch
einmal zu zeigen; denn er meinte, es liege in der Verschiedenheit
ihrer beiden Naturen, daß es dessen Forderungen niemals befriedigen
könne. Doch sand dieser am 19. October, als ihm der letzte Band
endlich gedruckt zugekommen war, die Veränderungen zureichend und
vollkommen in dem Geiste und Sinne des Ganzen.

Hatte den Dichter die tieseindringende, liebevolle und kunstsinnige Theilnahme Schiller's innig erfreut und in der Arbeit gefördert, so mußten gar mancherlei Urtheile, die er selbst von Freunden zu hören bekam, ihn desto unbehaglicher anmuthen. Herder hatte bereits nach dem ersten Bande sein Mißsallen über Wilhelms Liebesverhältnisse geäußert. "Die Marianen und Philinen", schrieb er damals an eine fromme Freundin, "diese ganze Wirthschaft ist mir verhaßt; ich glaube, der Dichter habe sie auch verächtsich machen wollen, wie

vielleicht die Folge zeigen wird; es ist aber schlimm, daß er diese Folge nicht mitgab und den erften Theil hinstellte. Wie die Folge auch fein mag, fo bleibt bem Belden bes Stude immer ein Rleden; feine erste Liebe ist - auf welch ein Geschöpf geworfen!" Nicht minder miftennend mar die Kritif F. S. Jacobi's. Ihm sowie seiner vornehmen Umgebung erschien das Reale, noch dazu eines niedern Kreises, nicht erbaulich. Den Damen seiner Bekanntschaft. welche an der Sittlichkeit des Buches Manches auszusetzen hatten, gab er Recht, daß ein gewisser unsauberer Geist darin berrsche. Stolberg nun gar verbrannte mit seinen Genossen feierlich ben "Wilhelm Meister" bis auf das sechste Buch, welches er rettete und besonders binden ließ, weil er es in allem Ernste für eine Anempfehlung der Herrnhuterei hielt. Im Uebrigen brachten es auch die wohlwollendsten Lefer meift nur jum Genuß des Einzelnen und fuchten an den geahnten Geheimnissen herumzudeuteln, ohne daß sie vermochten, sich zu einer Anschauung bes Gangen zu erheben. Andere erklärten willfürlich einen ihrer eigenen Individualität gu= fagenden Ausspruch für den Mittelpunkt bes Berfes und mußten nun mit bem, was sich damit nicht in Uebereinstimmung bringen ließ, auch nichts anzufangen.

Fruchtbar waren dem Dichter neben der innigsten und höchsten Theilnahme Schiller's nur noch die Urtheile 28. v. humboldt's und Körner's. In des Lettern Briefe, welchen ihm Schiller mittheilte, "that ihm besonders eine unterstrichene Stelle wohl, da er besonders auf diesen Bunkt eine ununterbrochene Aufmerksamkeit gerichtet hatte und nach seinem Gefühl biefes ber Sauptfaben fein mußte, ber im Stillen Alles zusammenhält und ohne den fein Roman etwas werth sein fann." Die Stelle ist leicht zu erkennen an der genauen Uebereinstimmung mit jener Grundanschauung, welche Goethe selbst in wissenschaftlichen Betrachtungen wie in bichterischen Erzeugnissen als das Hauptgeset alles organischen Lebens wiederholt zum Ausdruck bringt. Sie lautet: "Das Personliche entwickelt sich aus einem selbstständigen unerklärlichen Reime, und die Entwicklung wird burch bie außern Umftande blos begunftigt. - Das Ganze nähert fich badurch der wirklichen Natur, wo der Mensch, dem es nicht an eigener Lebensfraft fehlt, nie blos durch die umgebende Belt bestimmt wird, aber auch nie Alles aus sich felbst entwickelt." Goethe

jelbst äußerte sich später über die Bersuche, die Jdee des Romans in einem Sate auszusprechen, zu Eckermann (Gespr. I, 194): "Man sucht einen Mittelpunkt, und das ist schwer und nicht einmal gut. Ich sollte meinen, ein reiches, mannichsaltiges Leben, das unsern Augen vorübergeht, wäre auch an sich etwas, ohne ausgesprochene Tendenz, die doch blos für den Begriff da ist. Will man aber derzgleichen durchaus, so halte man sich an die Worte Friedrichs, die er am Ende an unsern Helden richtet: "Du kommst mir vor, wie Saul, der Sohn Kis", der ausging, seines Baters Eselinnen zu suchen, und ein Königreich fand." Denn im Grunde scheint doch das Ganze nichts Anderes sagen zu wollen, als daß der Mensch trotz aller Dummheiten und Verirrungen, von einer höhern Hand geleitet, doch zum glücklichen Ziel gelange."

Salt man diese beiden Aussprüche noch mit den Neußerungen bes Abbé über das Schicksal (I, 19 und II, 9) zusammen, so hat man in der That den Faden, welcher den Entwicklungsgang des Belben durch die mannichfaltigsten Lebensverhältnisse zu einem erfreulichen Biele hindurchleitet. Es ift die Wechselbeziehung von Nothwendigkeit und Bufall, das Gegeneinanderwirken eines innern Triebes und äußerer Umftande, die Entfaltung der Individualität unter den Ginfluffen der umgebenden Welt, welche das besonders dazu geeignete Wesen Wilhelms durch Um= und Abwege zur Er= fenntniß feiner felbst und jum Besit des ihm gemäßen Lebens= glückes bringt. Alle übrigen Bersonen, welche mit ihm in Berührung kommen, begünstigen je nach ihrem Charafter den Gang feiner Entwicklung. Die Fertigen unter ihnen, der Abbe, Lothario, Jarno, ber Dheim, ber Urzt, fordern die Erziehung Wilhelms zum freien Bewußtsein seiner selbst theils durch ihr bloges vorbildliches Dasein, theils durch absichtliche Winke und Anregungen; sie spielen eine Art menschliche Vorsehung, welche die Stelle des übermenschlich waltenden Schicksals vertritt. Freilich bleibt uns der Grund verborgen, aus welchem die Mächte des Thurms an dem unbekannten Jüngling schon von seiner Kindheit an so lebhaften Antheil genommen. Aber sie gemahnen hierin an das unbegreifliche Princip, dessen irbische Erscheinung gleichsam in ihnen personificirt ift; sieht man näher gu, so zeigt sich, daß diese ihre Rolle überhaupt eine symbolische Bedeutung hat und daß ihr Auftreten nur ein Gefühl von der

Birkung jener höhern geheimnisvollen Mächte geben soll, beren Wesen selbst in anschausicher Gestalt einzusühren unmöglich ist. Es ist die Liebe von oben, welche im "Bilhelm Meister" wie im "Faust" an dem strebend sich Bemühenden theilnimmt, nur aus dem Himmlischen ins Frdische übersetzt. Und wie Faust ist auch Wilhelm in seinem dunkeln Drange sich des rechten Weges wohl bewußt.

Ein frühzeitiger, immer wiederkehrender Sang nach dem Theater, unterstütt burch bas Andenken an feine verschwundene Mariane und durch gelegentliche Berbindung mit Schauspielern, hat ihn aufs Theater getrieben. Er irrt, und die ihn übermachende höhere Einsicht läßt ihn seinen Frrthum recht auskosten, weil er nur durch eigene Erfahrung zur Erfenntniß gelangen fann. Aber ber Arrthum felbst bringt ihm bald die Wahrheit, wenn auch verhüllt im Schleier der Dichtung, entgegen. Indem er im Schauspielwesen aus dem Dilettantismus zur wahren Kunftübung vorzudringen fucht, bereitet er sich vor, auch im Leben allmählich jede falsche Tendenz gu überwinden und fich nur den natürlichen Kern aller Weltverhältniffe anzueignen. Mit der trefflich folgerichtigen Entwicklung des ihm felbst gemäßen "Samlet", welche in einer für alle Zeiten muftergultigen Beije das Besen der Kunft auf die Darstellung einer veredelten Natur guruckführt, fehrt er zugleich in sein eigenes Inneres ein und erfaßt im Bilde das Princip, welches die Vervollkommnung des Menschen in der Wirklichkeit sichert.

Auch der Umgang mit den mannichfaltig gearteten Mitgliedern der Schauspielergesellschaft bleibt für die Ausdildung seiner Anlagen nicht ungenutt. In den wechselnden Beziehungen zu ihnen prüft und läutert sich seine standhafte Gesinnung, erweitert und vertieft sich seine Erkenntniß der Charaktere. Die heiter-sinnliche Philine, der weiberseindliche, wackere Laertes, der praktisch seichtlebige Serlo, die leidenschaftlich sich zerstörende Aurelie, selbst der geizige Welina und dessen schneichlerisch anempfindende Frau, sie Alle gewinnen ihm neben dem künstlerischen auch ein menschliches Interesse ab und nöthigen ihn wechselsweise, sich mit den Ansorderungen ihrer Naturen an die seinige abzusinden. Die übernommene Bürgschaft für die Wohlsfahrt der Genossen, sein Eintritt in einen sesten Bühnenverband, die Mitwirtung zu einem gemeinsamen Zweck sehren ihn schon jetz Selbstsbeschränkung und freiwillige Einordnung in einen abgemessenn Areis.

Dagegen regen Mignon und ber Sarfner bas tieffte Mitgefühl feines Bergens auf. Die beiden Geftalten, die aus einem fremden Lande, ja wie aus einer fremden Welt zu ihm herantreten, entsprechen gang seinem irrigen Drang, das Spiel ber Phantasie auch ins Leben zu übertragen. Mignon und der Barfner in ihrem wie mit einem unsichtbaren Bann umgebenen Besen erscheinen ganz wie Gebilde ber reinen Boefie. Aber eben darum fonnen fie der Birklichkeit des Lebens nicht Stand halten. Bor ber Berührung ber Welt giehen fie sich scheu auf ihr eigenes Inneres zurud. In wunderbaren, himmlischen Accorden bricht die tieffte Empfindung aus dem geheimen Grunde ihres Bufens hervor, aber die unheilbaren Conflicte ihres Befens muffen ihr irdifches Dasein bernichten. Die Confequens biefer Erfahrung befreit Wilhelm von feiner eigenen falichen Tendeng, aber zugleich hat die Sorge für den unglücklichen Greis feine Menschenliebe geübt und gestärkt, hat die freiwillig übernommene Baterpflicht gegen Mignon ihn auf bas natürliche Batergefühl für seinen Felix norhereitet.

Nicht minder hat der Aufenthalt Wilhelms auf dem Schlosse des Grafen sein Streben nach der freien Höhe des Lebens geklärt und gefördert. Das Benehmen der vornehmen Gesellschaft zeigt ihm statt des Wesens nur den Schein erhöhter Existenz, aber in dem schöngestimmten Wesen der Gräfin tritt ihm der echte Abel des Gemüths entgegen, ihre Neigung giebt ihm das Gesühl seiner meuschlichen Gleichberechtigung und eine Vorahnung des Glücks, das ihm später durch Vereinigung mit ihrer harmonisch ihm zugedildeten Schwester Natalie zu Theil werden soll.

Und nun steigt, bevor er aus dem abgeschlossenen Kreise des Spiels in die weite Birklichkeit hinaustritt, auf der Schwelle zwischen Kunft und Leben vor ihm die abgeschiedene Gestalt der "schönen Seele" auf, welche in ihren Bekenntnissen hinweist auf das "Einzige, was Noth thut", auf das Verhältniß des Menschen zur Gottheit. Der innere Lebensgang dieser Frau stellt die Befreiung des persönlichen Gewissens vom Dogma dar, den Uebergang von den historischen Formen der Kirche zum freien menschlichen Religionsgefühl. Wilhelm selbst macht diesen Proceß nicht vor unsern Augen durch. Er wird ihm nur im Spiegel vorgehalten. Auch diese Erfahrung ist für ihn nur eine Borstuse. Sie macht ihn für die Empfindung

bes reinen, wahren, praktischen Christenthums empfänglich, welches, ohne daß noch dieser Name ausgesprochen wird, erst am Ziele des Weges seiner harrt. Zugleich überliesern ihm die "Bekenntnisse", ohne daß er es weiß, die Jugendgeschichte derzenigen Personen, mit deren Leben sein Herz bereits durch seine Fäden verknüpft ist und in deren Gemeinschaft er die vollkommene Erfüllung seines Strebens sinden soll.

So vorbereitet, aber immer noch mit Nachwirfung falicher Tenbengen, gelangt Wilhelm zu den Männern, Die feine Entwicklung im Stillen beobachtet haben. Sie empfangen ihn mit berglichem Billfommen. Mit ihrer Sulfe flart sich allmählich die Dumpfheit, die seinen Sinn noch einhüllte. Mit der Uebernahme der Bater= pflichten gegen seinen Felix eröffnet sich ihm das Gebiet burgerlichsittlicher Thätigkeit. Seine Lehrjahre find geendet. Die Natur hat ihn losgesprochen. Die Folgen seiner aus mahrer Empfindung bervorgegangenen Frrungen lösen sich von ihm ab. Marianens Tod hat er bereits von der alten Barbara erfahren. Auch der Harfner und Mignon fterben; die Gräfin zieht fich mit bem Grafen aus bem Leben gurud. Bon bem letten, verhängniftvollften Frrthum, einer Beirath mit Theresen, wird Wilhelm durch die Freunde gurudgehalten, und das Kind Marianens, das Bermächtniß jener ersten, aus reiner, aber rücksichtsloser Empfindung der Natur hervorgegangenen Liebe. bient ihm endlich als Bermittlung für den schöneren, auf sittlicher Ebenbürtigfeit beruhenden Seelenbund mit Natalien. Go ichließt auch hier sich das Ende mit dem Ansang zusammen, und nachdem die Ahnung, bag alle bie falichen Schritte Wilhelms zu einem unichatbaren Guten hinführen, fich immer mehr enfaltet, aufgeflärt und bestätigt hat, icheiden wir von ihm nicht mit dem gesättigten Gefühl eines abgethanen Greigniffes, fondern mit der reizvollen Aussicht in ein neues, reiches, harmonisch durchgebildetes Leben.

Wenn von diesem Standpunkt aus ein slüchtiger Ueberblick über die Entwicklung des Helben gewonnen werden kann, so läßt sich mit demselben doch ebenso wenig wie der dichterische Inhalt des Romans auch nur die ganze Bedeutung des Jdeencomplexes umfassen, dessen mannichsach verschlungene Strahlen ihn wie mit einem verborgenen Netzewebe durchziehen. Eine Analyse dessehen würde selbst wieder ein ganzes Buch erfordern, ohne daß es doch gelingen könnte, die

einzelnen Fäben und ihre Verknüpfung so klar auseinanderzulegen, daß den Forderungen des Verstandes vollkommen Genüge geleistet würde. "Freilich faßt der Kopf", nach Goethe's eigenem Aussspruch, "kein Kunstproduct als nur in Gesellschaft mit dem Herzen". Der Leser gebe sich also mit ganzem Gemüthe dem Einsbruck des Werkes unbefangen hin, lasse die Situationen in seiner Einbildung lebendig werden, nehme Theil an den Erlebnissen der Personen, denke ihre Gedanken, fühle die Regungen ihres Herzens, und lebt er dann auch nur einige Stunden das erhöhte Leben, das jene Gestalten athmen, so ist er in das innerste Wesen der Dichtung eingedrungen und hat die Empfindung in sein Wesen ausgenommen, welche den Dichter selbst bei der Schöpfung seines Werkes beseelte.

Denn aus der warmen, vollen Empfindung, nicht aus einem tühlen, abstracten Begriff, quoll die einheitliche Anschauung reinen Menschenthums, welche sich auf die mannichsachste Beise in diesem Koman entfaltet. Bie der Organismus einer Pflanze in seiner ganzen Erscheinung mit Burzel und Stamm, Blüthe und Frucht durch einen geheinnisvoll bestimmten Trieb sich ausdildet aus der fortwährenden Biederholung, Berbindung und Umwandlung einer und derselben eigenthümlichen Blattsorm, so ist es jene Empfindung, welche alle Gestalten und Lebensverhältnisse, Betrachtungen und Lehren des Berkes hervortreibt als ebenso viele Metamorphosen einer und derselben Grundanschauung, derselben, welche auch den eigenen Lebens und Bildungsgang des Dichters in allen seinen Phasen bestimmt hat.

So hat denn Goethe auch gar manche Seite seines persönlichen Wesens in einzelnen Personen des Romans gespiegelt. Er giebt Bilhelm sein weiches, empfängliches Herz, dem Oheim seine Lebensstunst, dem Abbe seine weise Anschauung des Weltganges; jedoch die tiefste Eigenthümlichkeit seiner dichterischen Natur hat er der äußerslich unscheindarsten Person geliehen. Wie große Maler in sigurensreichen Compositionen ihr eigenes Porträt bescheiden in einer Schals untergeordnete, aber still bedeutsame Persönlichkeit hinstellen, so auch hat der Dichter sich in die Schauspielergesellschaft mit bedeutsamer Symbolif unter der Figur des nur gelegentlich erwähnten Soufssenz eingeführt. Ihn läßt er im "Hamlet" den Schauspieler

barftellen, ber die Stelle vom "rauhen Pyrrhus" zu sprechen hat und der auf unsern Bühnen nach einer alten Tradition in der Maste Chatespeare's auftritt. Wie hinter biesem Schauspieler ber große William felbst, so steht hier Goethe, der sich als besien Junger bekennt, hinter dem Mann, der dieselbe Rolle gleichsam aus zweiter Sand zu vertreten bestimmt ift. Ihm giebt er bas feinste afthetische Gefühl, ihm feine eigene feelische Empfindung des Poetischen, "Er wird", heißt es von ihm V, 6, "bei gewiffen Stellen fo gerührt, daß er beiße Thränen weint und einige Augenblicke gang aus der Fassung kommt. Und es sind eigentlich nicht die sogenannten rühren= ben Stellen, die ihn in diesen Buftand verseten; es find, wenn ich mich beutlich ausbrude, die ichonen Stellen, aus welchen der reine Beift des Dichters gleichsam aus hellen, offenen Augen hervorsieht, Stellen, bei benen wir Andern uns nur höchstens freuen, und worüber viele Tausende wegsehen." Und so sagt Schiller von Goethe's eigenem Besen, nachdem er noch einmal den ganzen "Wilhelm Meister" hintereinander gelesen, in dem Briefe vom 2. Juli 1796: "Ich verstehe Sie nun gang, wenn Sie sagten, daß es eigentlich das Schöne, das Wahre sei, was Sie, oft bis zu Thränen, rühren fonne." Und ift nicht dies Schone und Bahre der ganze menfchliche Charafter von Goethe's Berfonlichkeit? dies nicht die tieffte Eigenthümlichkeit seines bichterischen Genius? Dies Die beutlichfte Signatur auch grade des "Wilhelm Meister"? Besser läßt sie sich nicht aussprechen, als wieder mit den Worten Schiller's in demselben Briefe: "Ruhig und tief, flar und doch unbegreiflich, wie die Natur, jo wirkt es und so steht es da, und Alles, auch das kleinfte Nebenwerk, zeigt die schöne Gleichheit des Gemuthe, aus welchem Alles gefloffen ift."

Daß die Form eines solchen Romans nicht in jeder Beziehung den strengen Ansorderungen entspricht, welche sonst der Verstand an die Erzeugnisse dieser Kunstgattung zu stellen pflegt, thut seinem Werthe wie seiner Wirfung keinen Eintrag. Wir brauchen daher die oft wiederholten Ausstellungen gegen die Composition um so weniger zu erneuern, als Goethe selbst sie eine problematische genannt hat. Das Beste und Kürzeste darüber sindet man in den oben genannten Briesen Schiller's wie in dem vom 20. October 1797. In eben jenen Briesen sind auch die Aenderungsvorschläge Schiller's ents

halten, beren Befolgung im Ginzelnen nachzuweisen wir unterlassen haben, um den unbefangenen Genuß des Lesers nicht zu beeinträchtigen.

Der Text der vorliegenden Ausgabe ist nach der Ausgabe letter hand mit hülfe der hempel'schen Textrevision sorgfältig hergestellt, Rechtschreibung und Zeichensehung, soweit es nöthig war, dem neuern Gebrauch angenähert. Die Anmerkungen blieben der Natur des Werfes gemäß auf die wenigen Stellen beschränkt, welche einer unsmittelbaren Erläuterung bedürftig schienen.

Berlin, März 1883.

217. E.



# Wilhelm Meisters Cehrjahre.

Mit Zeichnungen von Paul Thumann und W. friedrich, in Holz geschnitten von U. Clog, B. Brend'amour, B. Günther u. U.

Erfter Theil.





## Erfteg Buch.

#### Erstes Capitel.

as Schauspiel dauerte sehr lange. Die alte Barbara trat einigemal ans Fenster und horchte, ob die Kutschen nicht rasseln wollten. Sie erwartete Marianen, ihre schöne Gebieterin, die heute im Nachspiele, als junger Offizier gekleidet, das Publikum entzücke, mit größerer Ungeduld als sonst, wenn sie ihr nur ein mäßiges Abendessen vorzusehen hatte; diesmal sollte sie mit einem Packet überrascht werden, das Norberg, ein junger reicher Kausmann, mit der Post geschickt hatte, um zu zeigen, daß er auch in der Entsernung seiner Geliebten gedenke.

Barbara war als alte Dienerin, Vertraute, Rathgeberin, Untershändlerin und Haushälterin im Besitz des Rechtes, die Siegel zu eröffnen, und auch diesen Abend konnte sie ihrer Reugierde um so weniger widerstehen, als ihr die Gunst des freigebigen Liebhabers mehr als selbst Marianen am Herzen lag. Zu ihrer größten Freude hatte sie in dem Packet ein seines Stück Resseltuch und die neuesten Bänder sür Marianen, sür sich aber ein Stück Kattun, Halstücher und ein Köllchen Geld gefunden. Mit welcher Neigung, welcher Dankbarkeit erinnerte sie sich des abwesenden Norberg! Wie lebhaft nahm sie sich vor, auch bei Marianen seiner im besten zu gedenken, sie zu erinnern, was sie ihm schuldig sei und was er von ihrer Treue hossen und erwarten müsse!

Das Nesseltuch, durch die Farbe der halbaufgerollten Bänder belebt, lag wie ein Christgeschenk auf dem Tischchen; die Stellung

ber Lichter erhöhte ben Glanz ber Gabe; Alles war in Ordnung, als die Alte den Tritt Marianens auf der Treppe vernahm und ihr entgegen eilte. Aber wie sehr verwundert trat sie zurück, als das weibliche Offizierchen, ohne auf die Liebkosungen zu achten, sich an ihr vorbei drängte, mit ungewöhnlicher Haft und Bewegung in das Zimmer trat, Federhut und Degen auf den Tisch warf, unruhig auf und nieder ging und den seierlich angezündeten Lichtern keinen Blick gönnte.

"Was hast du, Liebchen?" rief die Alte verwundert aus. "Ums himmels willen, Töchterchen, was giebt's? Sieh hier diese



Geschenke! Von wem können sie sein, als von deinem zärtlichsten Freunde? Norberg schickt dir das Stück Musselin zum Nachtkleide; bald ist er selbst da; er scheint mir eifriger und freigebiger als jemals."

Die Alte kehrte sich um und wollte die Gaben, womit er auch sie bedacht, vorweisen, als Mariane, sich von den Geschenken weg- wendend, mit Leidenschaft ausries: "Fort! fort! Heute will ich nichts von allem Diesem hören; ich habe dir gehorcht, du hast es gewollt, es sei so! Wenn Norberg zurückehrt, din ich wieder sein, din ich bein, mache mit mir, was du willst; aber die dahin will ich mein sein, und hättest du tausend Zungen, du solltest mir meinen Vorsat

nicht ausreben. Dieses ganze Mein will ich Dem geben, ber mich liebt und ben ich liebe. Reine Gesichter! Ich will mich bieser Leibenschaft überlaffen, als wenn sie ewig bauern sollte."

Der Alten fehlte es nicht an Gegenvorstellungen und Gründen; doch da sie in fernerem Bortwechsel heftig und bitter ward, sprang Mariane auf sie sos und faßte sie bei der Brust. Die Alte lachte überlaut. "Ich werde sorgen müssen", rief sie aus, "daß sie wieder bald in lange Aleider kommt, wenn ich meines Lebens sicher sein will. Fort, zieht euch aus! Ich hoffe, das Mädchen wird mir absitten, was mir der flüchtige Junker Leids zugefügt hat. Herunter mit dem Rock und immer so fort Alles herunter es ist eine undez queme Tracht, und für euch gefährlich, wie ich merke. Die Achselsbänder begeistern euch."

Die Alte hatte Hand an sie gelegt. Mariane riß sich los. "Nicht so geschwind!" rief sie aus; "ich habe noch heute Besuch zu erwarten."

"Das ift nicht gut", versetze die Alte. "Doch nicht den jungen, zärtlichen, unbesiederten Kaufmannssohn?"

"Eben Den", versette Mariane.

"Es scheint, als wenn die Großmuth eure herrschende Leidensichaft werden wollte", erwiderte die Alte spottend; "ihr nehmt euch der Unmündigen, der Unvermögenden mit großem Eiser an. Es muß reizend sein, als uneigennützige Geberin angebetet zu werden."

"Spotte, wie du willst. Ich lieb' ihn! ich lieb' ihn! Mit welchem Entzücken sprech' ich zum ersten Mal diese Worte aus! Das ist diese Leidenschaft, die ich so oft vorgestellt habe, von der ich feinen Begriff hatte. Ja, ich will mich ihm um den Hals werfen! ich will ihn fassen, als wenn ich ihn ewig halten wollte. Ich will ihm meine ganze Liebe zeigen, seine Liebe in ihrem ganzen Umfang genießen."

"Mäßigt euch", sagte die Alte gelassen, "mäßigt euch! Ich muß eure Freude durch Ein Wort unterbrechen: Norberg fommt! in vierzehn Tagen kommt er! Hier ist sein Brief, der die Geschenke begleitet hat."

"Und wenn mir die Morgensonne meinen Freund rauben sollte, will ich mir's verbergen. Bierzehn Tage! Belche Ewigfeit! In vierzehn Tagen, was kann ba nicht vorsallen, was kann sich da nicht verändern!"

Wilhelm trat hinein. Mit welcher Lebhaftigkeit flog sie ihm entgegen! Mit welchem Entzücken umschlang er die rothe Unisorm, brückte er das weiße Atlaswestchen an seine Brust! Wer wagte hier zu beschreiben, wem geziemt es, die Seligkeit zweier Liebenden auszusprechen! Die Alte ging murrend bei Seite; wir entsernen uns mit ihr und sassen die Glücklichen allein.

#### Zweites Capitel.

Als Wilhelm seine Mutter bes andern Morgens begrüßte, ersöffnete sie ihm, daß der Bater sehr verdrießlich sei und ihm den täglichen Besuch des Schauspiels nächstens untersagen werde. "Benn ich gleich selbst", suhr sie fort, "manchmal gern ins Theater gehe, so möchte ich es doch oft verwünschen, da meine häusliche Ruhe durch deine unmäßige Leidenschaft zu diesem Bergnügen gestört wird. Der Bater wiederholt immer, wozu es nur nühe sei? wie man seine Zeit so verderben könne?"

"Ich habe es auch ichon von ihm hören muffen", verfette Bilhelm, "und habe ihm vielleicht zu haftig geantwortet. Aber ums Himmels willen, Mutter! ift denn Alles unnüt, was uns nicht unmittelbar Gelb in den Beutel bringt, was uns nicht den allernächsten Besit verschafft? Satten wir in dem alten Sause nicht Raum genug? und war es nöthig, ein neues zu bauen? Berwendet ber Bater nicht jährlich einen ansehnlichen Theil seines Handelsgewinnes gur Berichonerung ber Bimmer? Diefe feibenen Tapeten, Diefe englischen Mobilien, sind sie nicht auch unnut? Könnten wir uns nicht mit geringeren begnügen? Wenigstens befenne ich, bag mir diese gestreiften Bande, die hundert Mal wiederholten Blumen, Schnörkel, Körbchen und Figuren einen durchaus unangenehmen Sindrud machen. Sie fommen mir höchstens vor wie unser Theaterborhang. Aber wie anders ift's, bor diefem gu figen! Benn man noch so lange warten muß, so weiß man doch, er wird in die Sohe geben, und wir werden die mannigfaltigften Gegenftande feben, Die uns unterhalten, aufflären und erheben."

"Mach' es nur mäßig!" sagte die Mutter; "der Vater will auch Abends unterhalten sein; und dann glaubt er, es zerstreue dich, und am Ende trag' ich, wenn er verdrießlich wird, die Schuld. Wie oft mußte ich mir das verwünschte Puppenspiel vorwerfen sassen, das ich euch vor zwölf Jahren zum heiligen Christ gab, und das euch zuerst Geschmack am Schauspiel beibrachte!"

"Schelten Sie das Puppenspiel nicht, lassen Sie sich Ihre Liebe und Vorsorge nicht gereuen! Es waren die ersten vergnügten Augensblicke, die ich in dem neuen leeren Hause genoß; ich sehe es diesen Augenblick noch vor mir, ich weiß, wie sonderbar es mir vorsam, als man uns, nach Empsang der gewöhnlichen Christgeschenke, vor einer Thüre niedersigen hieß, die aus einem andern Zimmer herein ging. Sie erössnete sich; allein nicht wie sonst zum Hins und Wiederlausen, der Eingang war durch eine unerwartete Festlichkeit ausgesüllt. Es baute sich ein Portal in die Höhe, das von einem mustlichen Borhang verdeckt war. Erst standen wir Alle von serne, und wie unsere Neugierde größer ward, um zu sehen, was wohl Blinkendes und Rasselndes sich hinter der halb durchsichtigen Hülle verbergen möchte, wies man Jedem sein Stühlchen an und gebot uns, in Geduld zu warten.

"So faß nun Alles und war ftill; eine Pfeife gab das Signal, der Borhang rollte in die Höhe und zeigte eine hochroth gemalte Aussicht in den Tempel. Der Hohepriefter Samuel erschien mit Ronathan, und ihre wechselnden wunderlichen Stimmen famen mir höchst ehrwürdig vor. Rurg barauf betrat Saul die Scene, in großer Berlegenheit über die Impertinens des schwerlöthigen Kriegers, der ihn und die Seinigen herausgefordert hatte. Wie wohl ward es mir daber, als der zwerggestaltete Sohn Isai mit Schäferstab, Sirtentasche und Schleuder hervorhüpfte und iprach: , Großmächtigster König und herr herr! es entfalle Reinem der Muth um defwillen; wenn Ihre Majestät mir erlauben wollen, so will ich hingehen und mit bem gewaltigen Riesen in den Streit treten.' - Der erste Act mar geendet, und die Ruschauer höchst begierig, zu sehen, was nun weiter vorgehen follte; Jedes munichte, die Musik möchte nur bald aufhören. Endlich ging der Vorhang wieder in die Sohe. David weihte das Fleisch des Ungeheuers den Bögeln unter dem himmel und den Thieren auf dem Felde; der Philister sprach Sohn, stampfte piel mit beiden Ruken, fiel endlich wie ein Rlot und gab der gangen Sache einen herrlichen Ausschlag. Wie dann nachher die Jungfrauen sangen: , Saul hat Tausend geschlagen, Tavid aber Zehnstausend! ber Kopf des Riesen vor dem kleinen Ueberwinder hersgetragen wurde, und er die schöne Königstochter zur Gemahlin ershielt, verdroß es mich doch bei aller Freude, daß der Glücksprinz so zwergmäßig gebildet sei. Denn nach der Jdee des großen Goliath und kleinen David hatte man nicht versehlt, Beide recht charafteristisch zu machen. Ich bitte Sie, wo sind die Puppen hingekommen? Ich habe versprochen, sie einem Freunde zu zeigen, dem ich viel Bersgnügen machte, indem ich ihn neulich von diesem Kinderspiel untershielt."

"Es wundert mich nicht, daß du dich dieser Tinge so lebhaft erinnerst; denn du nahmst gleich den größten Antheil daran. Ich weiß, wie du mir das Büchlein entwendetest und das ganze Stück auswendig serntest; ich wurde es erst gewahr, als du eines Abends dir einen Goliath und David aus Wachs machtest, sie Beide gegen einander peroriren sießest, dem Riesen endlich einen Stoß gabst und sein unförmliches Haupt auf einer großen Stecknadel mit wächsernem Griff dem kleinen David in die Hand klebtest. Ich hatte damals eine so herzliche mütterliche Frende über dein gutes Gedächtniß und deine pathetische Rede, daß ich mir sogleich vornahm, dir die hölzerne Truppe nun selbst zu übergeben. Ich dachte damals nicht, daß es mir so manche verdrießliche Stunde machen sollte."

"Lassen Sie sich's nicht gerenen", versette Wilhelm; "denn es haben uns diese Scherze manche vergnügte Stunde gemacht."

Und mit Diesem erbat er sich die Schlüssel, eilte, fand die Puppen und war einen Augenblick in jene Zeiten verset, wo sie ihm noch belebt schienen, wo er sie durch die Lebhaftigkeit seiner Stimme, durch die Bewegung seiner Hände zu beleben glaubte. Er nahm sie mit auf seine Stube und verwahrte sie sorgfältig.

### Drittes Capitel.

Wenn die erste Liebe, wie ich allgemein behaupten höre, das Schönste ist, was ein Herz früher oder später empfinden kann, so müssen wir unsern Helden dreifach glücklich preisen, daß ihm gegönnt ward, die Wonne dieser einzigen Augenblicke in ihrem ganzen Um-

fange zu genießen. Nur wenig Menschen werden so vorzüglich besgünstigt, indeß die meisten von ihren frühern Empfindungen nur durch eine harte Schule geführt werden, in welcher sie nach einem kümmerlichen Genuß gezwungen sind, ihren besten Bünschen entsfagen, und das, was ihnen als höchste Glückseligkeit vorschwebte, für immer entbehren zu lernen.

Auf den Flügeln der Eindildungsfraft hatte sich Wilhelms Besierde zu dem reizenden Mädchen erhoben; nach einem kurzen Umsang hatte er ihre Neigung gewonnen, er fand sich im Besitz einer Person, die er so sehr liebte, ja verehrte; denn sie war ihm zuerst in dem günstigen Lichte theatralischer Borstellung erschienen, und seine Leidenschaft zur Bühne verdand sich mit der ersten Liebe zu einem weiblichen Geschöpfe. Seine Jugend ließ ihn reiche Freuden genießen, die von einer lebhaften Dichtung erhöht und erhalten wurden. Auch der Justand seiner Geliebten gab ihrem Betragen eine Stimmung, welche seinen Empfindungen sehr zu Hüsse kam; die Furcht, ihr Geliebter möchte die übrigen Berhältnisse vor der Zeit entdecken, verbreitete über sie einen liebenswürdigen Anschien von Sorge und Scham; ihre Leidenschaft für ihn war lebhaft, selbst ihre Unruhe schien ihre Zärtlichseit zu vermehren; sie war das lieblichste Geschöpf in seinen Armen.

Als er aus dem ersten Taumel der Freude erwachte und auf sein Leben und seine Berhältnisse zurücklickte, erschien ihm Alles neu, seine Pflichten heiliger, seine Liebhabereien lebhafter, seine Kenntnisse deutlicher, seine Talente früstiger, seine Vorsäße entschiedener. Es ward ihm daher leicht, eine Einrichtung zu treffen, um den Vorwürfen seines Baters zu entgehen, seine Mutter zu beruhigen und Marianens Liebe ungestört zu genießen. Er versrichtete des Tags seine Geschäfte pünktlich, entsagte gewöhnlich dem Schauspiel, war Abends bei Tische unterhaltend und schlich, wenn Alles zu Bette war, in seinen Mantel gehüllt, sachte zu dem Garten hinaus und eilte, alle Lindors und Leanders im Busen, unaufshaltsam zu seiner Geliebten.

"Was bringen Sie?" fragte Mariane, als er eines Abends ein Bündel hervorwies, das die Alte, in Hoffnung angenehmer Geschenke, sehr ausmerksam betrachtete.

"Sie werden es nicht errathen", versette Wilhelm.

Wie verwunderte sich Mariane, wie entsetzte sich Barbara, als die aufgebundene Serviette einen verworrenen Hausen spannenlanger Buppen sehen ließ. Mariane lachte laut, als Wilhelm die verworrenen Drähte aus einander zu wickeln und jede Figur einzeln vorzuzeigen bemüht war. Die Alte schlich verdrießlich bei Seite.

Es bedarf nur einer Rleinigkeit, um zwei Liebende zu unterhalten, und so vergnügten sich unsere Freunde diesen Abend aufs Beste. Die fleine Truppe murbe gemustert, jede Figur gengu be= trachtet und belacht. Rönig Saul im ichwarzen Sammtrocke mit der goldenen Krone wollte Marianen gar nicht gefallen; er febe ihr, sagte sie, zu steif und pedantisch aus. Desto besser behagte ihr Jonathan, sein glattes Rinn, fein gelb und rothes Rleid und ber Turban. Auch mußte fie ihn gar artig am Drahte hin und her zu drehen, ließ ihn Reverengen machen und Liebeserflarungen berfagen. Dagegen wollte fie dem Bropheten Samuel nicht die mindeste Aufmertfamteit ichenfen, wenn ihr gleich Bilhelm bas Bruftichildchen anpries und erzählte, daß der Schillertafft bes Leibrocks von einem alten Rleide ber Großmutter genommen sei. David war ihr zu flein und Goliath zu groß; sie hielt sich an ihren Jonathan. Gie wußte ihm so artig zu thun und zulest ihre Liebkosungen von der Buppe auf unsern Freund herüber zu tragen, daß auch biesmal wieber ein geringes Spiel bie Ginleitung gludlicher Stunden marb.

Aus der Süßigkeit ihrer zärtlichen Träume wurden sie durch einen Lärm geweckt, welcher auf der Straße entstand. Mariane rief der Alten, die, nach ihrer Gewohnheit noch sleißig, die versänderlichen Materialien der Theatergarderobe zum Gebrauch des nächsten Stückes anzupassen beschäftigt war. Sie gab die Auskunft, daß eben eine Gesellschaft lustiger Gesellen aus dem Italiänerkeller nebenan heraustaumse, wo sie bei frischen Austern, die eben angestommen, des Champagners nicht geschont hätten.

"Schabe", sagte Mariane, "daß es uns nicht früher eingefallen ist; wir hatten uns auch was zu gute thun sollen."

"Es ist wohl noch Zeit", versetzte Wilhelm und reichte der Alten einen Louisd'or hin; "verschafft Sie uns, was wir wünschen, so soll Sie's mit genießen."

Die Alte war behend, und in kurzer Zeit stand ein artig bestellter Tisch mit einer wohlgeordneten Collation vor den Liebenden.





Die Alte mußte sich bagu setzen; man ag, trank und ließ sich's wohl fein.

In solchen Fällen sehlt es nie an Unterhaltung. Mariane nahm ihren Jonathan wieder vor, und die Alte wußte das Gespräch auf Wilhelms Lieblingsmaterie zu wenden. "Sie haben uns schon einsmal", sagte sie, "von der ersten Aufführung eines Auppenspiels am Weihnachtsabend unterhalten; es war lustig zu hören. Sie wurden eben unterbrochen, als das Ballet angehen sollte. Nun kennen wir das herrliche Personal, das jene großen Wirkungen hervorbrachte."

"Ja", sagte Mariane, "erzähle uns weiter! Wie war dir's zu Muthe?"

"Es ift eine schöne Empfindung, liebe Mariane", versetze Bilhelm, "wenn wir uns alter Zeiten und alter unschädlicher Frrsthümer erinnern, besonders wenn es in einem Augenblicke geschieht, da wir eine Höhe glücklich erreicht haben, von welcher wir uns umssehen und den zurückgelegten Weg überschauen können. Es ist so angenehm, selbstzufrieden sich mancher Hindernisse zu erinnern, die wir oft mit einem peinlichen Gesühle für unüberwindlich hielten, und dasjenige, was wir zetzt entwickelt sind, mit dem zu verschiehen, was wir damals unentwickelt waren. Aber unaussprechlich glücklich fühlt ich mich jetzt, da ich in diesem Augenblicke mit dir von dem Vergangenen rede, weil ich zugleich vorwärts in das reizende Land schaue, das wir zusammen Hand in Hand durchswandern können."

"Bie war es mit dem Ballet?" fiel die Alte ihm ein. "Ich fürchte, es ist nicht Alles abgelaufen, wie es follte."

"D ja", versetzte Wilhelm, "sehr gut! Von jenen wunderlichen Sprüngen der Mohren und Mohrinnen, Schäfer und Schäferinnen, Zwerge und Zwerginnen ist mir eine dunkle Erinnerung auf mein ganzes Leben geblieben. Nun siel der Borhang, die Thüre schloß sich, und die ganze kleine Gesellschaft eilte wie betrunken und taumelnd zu Bette: ich weiß aber wohl, daß ich nicht einschlasen konnte, daß ich noch etwas erzählt haben wollte, daß ich noch viele Fragen that, und daß ich nur ungern die Wärterin entließ, die uns zur Ruhe gebracht hatte.

"Den andern Morgen war leider das magische Gerüste wieder verschwunden, der mustische Schleier weggehoben, man ging durch

jene Thüre wieder frei aus einer Stube in die andere, und so viel Abenteuer hatten keine Spur zurückgelassen. Meine Geschwister liesen mit ihren Spielsachen auf und ab, ich allein schlich hin und her: es schien mir unmöglich, daß da nur zwei Thürpfosten sein sollten, wo gestern so viel Zauberei gewesen war. Ach, wer eine verlorne Liebe sucht, kann nicht unglücklicher sein, als ich mir das mals schien."

Ein freudetrunkener Blid, ben er auf Marianen warf, überzeugte sie, daß er nicht fürchtete, jemals in diesen Fall kommen zu können.

#### Viertes Capitel.

"Mein einziger Bunsch war nunmehr", suhr Wilhelm fort, "eine zweite Aufführung des Stücks zu sehen. Ich lag der Mutter an, und diese suchte zu einer gelegenen Stunde den Later zu bereden; allein ihre Mühe war vergebens. Er behauptete, nur ein seltenes Vergnügen könne bei den Menschen einen Berth haben; Kinder und Alte wüßten nicht zu schäßen, was ihnen Gutes täglich begegnete.

"Wir hätten auch noch lange, vielleicht bis wieder Weihnachten, warten muffen, hätte nicht der Erbauer und heimliche Director des Schauspiels selbst Lust gefühlt, die Borstellung zu wiederholen und dabei in einem Nachspiele einen ganz frisch fertig gewordenen Hanswurft zu produciren.

"Ein junger Mann von der Artillerie, mit vielen Talenten begabt, besonders in mechanischen Arbeiten geschickt, der dem Bater während des Bauens viele wesentliche Dienste geleistet hatte und von ihm reichlich beschenft worden war, wollte sich am Christseste der kleinen Familie dankbar erzeigen und machte dem Hause seines Gönners ein Geschenf mit diesem ganz eingerichteten Theater, das er ehmals in müßigen Stunden zusammengebaut, geschnist und gemalt hatte. Er war es, der mit Hisse eines Bedienten selbst die Puppen regierte und mit verstellter Stimme die verschiedenen Rollen hersate. Ihm ward nicht schwer, den Bater zu bereden, der einem Freunde aus Gesälligkeit zugestand, was er seinen Kindern aus leberzeugung abgeschlagen hatte. Genug, das Theater ward wieder ausgestellt, einige Nachbarskinder gebeten und das Stück wiederholt.

"Hatte ich das erste Mal die Freude der Ueberraschung und des Staunens, so war zum zweiten Male die Wollust des Aussmerkens und Forschens groß. Wie das zugehe, war jest mein Anliegen. Daß die Ruppen nicht selbst redeten, hatte ich mir schon das erste Mal gesagt; daß sie sich nicht von selbst bewegten, vermuthete ich auch; aber warum das Alles doch so hübsch war, und es doch so aussah, als wenn sie selbst redeten und sich bewegten, und wo die Lichter und die Leute sein möchten: — diese Räthsel beunruhigten mich um desto mehr, je mehr ich wünschte, zugleich unter den Bezauberten und Zauberern zu sein, zugleich meine Hände verdeckt im Spiel zu haben und als Zuschauer die Freude der Flusson zu genießen.

"Das Stud war zu Ende, man machte Vorbereitungen zum Nachspiel, die Zuschauer waren aufgestanden und schwatten durch einander. Ich drängte mich näher an die Thüre und hörte inwendig am Mappern, daß man mit Aufräumen beschäftigt sei. Ich hub den untern Teppich auf und quete zwischen dem Gestelle durch. Meine Mutter bemerkte es und zog mich zurud; allein ich hatte boch so viel gesehen, daß man Freunde und Feinde, Saul und Goliath und wie fie Alle heißen mochten, in Ginen Schiebkaften packte, und so erhielt meine halbbefriedigte Neugierde frische Nahrung. Dabei hatte ich zu meinem größten Erstaunen den Lieutenant im Beiligthume fehr geschäftig erblickt. Nunmehr fonnte mich ber Sanswurft, fo fehr er mit seinen Absaten flapperte, nicht unterhalten. Ich verlor mich in tiefes Nachdenken und war nach diefer Entdeckung ruhiger und unruhiger wie vorher. Nachdem ich etwas erfahren hatte, kam es mir erst vor, als ob ich gar nichts wisse. und ich hatte Recht; denn es fehlte mir der Zusammenhang, und darauf kommt doch eigentlich Alles an."

#### fünftes Capitel.

"Die Kinder haben", suhr Wilhelm sort, "in wohleingerichteten und geordneten Häusern eine Empfindung, wie ungefähr Ratten und Mäuse haben mögen: sie sind ausmerksam auf alle Ritzen und Löcher, wo sie zu einem verbotenen Raschwerk gelangen können; sie genießen es mit einer solchen verstohlnen wollüstigen Furcht, Die einen großen Theil bes kindischen Glücks ausmacht.

"Ich war vor allen meinen Geschwistern ausmerksam, wenn irgend ein Schlüssel steden blieb. Je größer die Ehrsurcht war, die ich für die verschlossenen Thüren in meinem Herzen herumtrug, an denen ich Wochen und Monate lang vorbeigehen mußte, und in die ich nur manchmal, wenn die Mutter das Heiligthum öffnete, um etwas heraus zu holen, einen verstohlnen Blick that, desto schneller war ich, einen Augenblick zu benuhen, den mich die Nachlässigkeit der Wirthschafterinnen manchmal tressen ließ.

"Unter allen Thuren war, wie man leicht erachten fann, die Thure der Speisekammer diejenige, auf die meine Sinne am icharfften gerichtet waren. Wenig ahnungsvolle Freuden des Lebens glichen ber Empfindung, wenn mich meine Mutter manchmal hineinrief, um ihr etwas heraustragen zu helfen, und ich bann einige gedörrte Bflaumen entweder ihrer Gute ober meiner Lift gu banten hatte. Die aufgehäuften Schate über einander umfingen meine Ginbildungsfraft mit ihrer Fulle, und felbst ber munderliche Geruch, ben fo mancherlei Spegereien burch einander aushauchten, hatte fo eine leckere Wirkung auf mich, daß ich niemals versäumte, so oft ich in der Nahe war, mich wenigstens an der eröffneten Atmosphare gu weiben. Diefer mertwürdige Schlüffel blieb eines Sonntag Morgens, da die Mutter von dem Geläute übereilt ward, und bas gange Saus in einer tiefen Sabbathftille lag, fteden. Raum hatte ich es bemerkt, als ich etliche Mal fachte an der Band bin und ber ging, mich endlich ftill und fein andrängte, die Thure öffnete und mich mit Ginem Schritt in der Rabe fo vieler langgewünschter Gludseligkeit fühlte. Ich befah Kaften, Sade, Schachteln, Buchsen, Gläfer mit einem ichnellen zweifelnden Blide, mas ich mahlen und nehmen follte, griff endlich nach ben vielgeliebten gewelften Pflaumen, versah mich mit einigen getrockneten Aepfeln und nahm genügsam noch eine eingemachte Pomerangenschale dagn; mit welcher Beute ich meinen Beg wieder rudwärts glitschen wollte, als mir ein paar nebeneinanderstehende Raften in die Augen fielen, aus beren einem Drahte, oben mit Satchen berseben, durch den übel verschloffenen Schieber heraushingen. Ahnungsvoll fiel ich barüber ber; und mit welcher überirdischen Empfindung entdeckte ich, daß darin meine

Helben- und Freudenwelt auf einander gepackt sei! Ich wollte die obersten ausheben, betrachten, die untersten hervorziehen; allein gar bald verwirrte ich die leichten Drähte, kam darüber in Unruhe und Bangigkeit, besonders da die Köchin in der benachbarten Küche einige Bewegungen machte, daß ich Alles, so gut ich konnte, zusammens drückte, den Kasten zuschob, nur ein geschriebenes Büchelchen, worin die Comödie von David und Goliath ausgezeichnet war, das oben ausgelegen hatte, zu mir steckte und mich mit dieser Beute leise die Treppe hinauf in eine Dachkammer rettete.

"Bon der Zeit an wandte ich alle verstohlnen einsamen Stunden darauf, mein Schauspiel wiederholt zu lesen, es auswendig zu lernen und mir in Gedanken vorzustellen, wie herrlich es sein mußte, wenn ich auch die Gestalten dazu mit meinen Fingern beleben könnte. Ich ward barüber in meinen Gedanken felbst zum David und Goliath. In allen Binteln bes Bobens, ber Ställe, bes Gartens, unter allerlei Umständen, studirte ich das Stück ganz in mich hinein, ergriff ich alle Rollen und lernte sie auswendig, nur daß ich mich meist an den Plat der Haupthelden zu setzen pflegte und die übrigen wie Trabanten nur im Gedächtnisse mitlaufen ließ. Go lagen mir die großmüthigen Reden Davids, mit denen er den übermuthigen Riesen Goliath herausforderte, Tag und Nacht im Sinne; ich murmelte sie oft vor mich bin, Riemand gab Acht darauf als ber Bater, der manchmal einen folchen Ausruf bemerkte und bei fich felbst das gute Bedachtniß seines Knaben pries, der von fo wenig Buhören fo Mancherlei habe behalten fonnen.

"Hierdurch ward ich immer verwegener und recitirte eines Abends das Stück zum größten Theile vor meiner Mutter, indem ich mir einige Wachsklümpchen zu Schauspielern bereitete. Sie merkte auf, drang in mich, und ich gestand.

"Glücklicher Weise fiel diese Entbeckung in die Zeit, da der Lieutenant selbst den Bunsch geäußert hatte, mich in diese Geheimnisse einweihen zu dürsen. Meine Mutter gab ihm sogleich Nachricht von dem unerwarteten Talente ihres Sohnes, und er wußte nun einzuleiten, daß man ihm ein paar Zimmer im obersten Stocke, die gewöhnlich seer standen, überließ, in deren einem wieder die Zuschauer sitzen, in dem andern die Schauspieler sein, und das Proscenium abermals die Deffnung der Thüre aussüllen sollte. Der Vater hatte seinem Freunde das Alles zu veranstalten ersaubt; er selbst schien nur durch die Finger zu sehen, nach dem Grundsaße, man müsse den Kindern nicht merken sassen, wie sieb man sie habe, sie griffen immer zu weit um sich; er meinte, man müsse ihren Freuden ernst scheinen, und sie ihnen manchmal vers derben, damit ihre Zusriedenheit sie nicht übermäßig und übersmüthig mache.

#### Sechstes Capitel.

"Der Lieutenant schlug nunmehr das Theater auf und besorgte das Uebrige. Ich merkte wohl, daß er die Woche mehrmals zu ungewöhnlicher Zeit ins Haus kam, und vermuthete die Absicht. Meine Begierde wuchs unglaublich, da ich wohl fühlte, daß ich vor Sonnabends keinen Theil an dem, was zubereitet wurde, nehmen durfte. Endlich erschien der gewünschte Tag. Abends um fünf Uhr kam mein Führer und nahm mich mit hinauf. Zitternd vor Freude trat ich hinein und erblickte auf beiden Seiten des Gestelles die herabhängenden Puppen in der Ordnung, wie sie austreten sollten; ich betrachtete sie sorgfältig, stieg auf den Tritt, der mich über das Theater erhub, so daß ich nun über der kleinen Welt schwebte. Ich sah nicht ohne Ehrfurcht zwischen die Brettchen hinunter, weil die Erinnerung, welche herrliche Wirkung das Ganze von außen thue, und das Gesühl, in welche Geheimnisse ich eingeweiht sei, mich umfaßten. Wir machten einen Versuch, und es ging gut.

"Den andern Tag, da eine Gesellschaft Kinder gesaden war, hielten wir uns trefslich, außer daß ich in dem Feuer der Action meinen Jonathan fallen ließ und genöthigt war, mit der Hand hinunter zu greisen und ihn zu holen; ein Zusall, der die Jussion sehr unterbrach, ein großes Gelächter verursachte und mich unsäglich frankte. Auch schies Versehen dem Bater sehr willsommen zu sein, der das große Vergnügen, sein Söhnchen so fähig zu sehen, wohlbedächtig nicht an den Tag gab, nach geendigtem Stücke sich gleich an die Fehler hing und sagte, es wäre recht artig gewesen, wenn nur dies oder das nicht versagt hätte.

"Mich frankte bas innig; ich war traurig für den Abend, hatte

aber am kommenden Worgen allen Verdruß schon wieder verschlasen und war in dem Gedanken selig, daß ich, außer jenem Unglück, trefslich gespielt habe. Dazu kam der Beikall der Zuschauer, welche durchaus behaupteten: obgleich der Lieutenant in Absicht der groben und seinen Stimme sehr viel gethan habe, so perorire er doch meist zu affectirt und steif, dagegen spreche der neue Anfänger seinen David und Jonathan vortrefslich; besonders lobte die Mutter den freimüthigen Ausdruck, wie ich den Goliath herausgesordert und dem Könige den bescheibenen Sieger vorgestellt habe.

"Nun blieb zu meiner größten Freude das Theater aufgeschlagen, und da der Frühling herbeikam, und man ohne Feuer bestehen konnte, lag ich in meinen Frei- und Spielstunden in der Kammer und ließ die Puppen wacker durch einander spielen. Oft lud ich meine Geschwister und Kameraden hinauf; wenn sie aber auch nicht kommen wollten, war ich allein oben. Meine Einbildungskraft brütete über ber kleinen Welt, die bald eine andere Gestalt gewann.

"Ich hatte kaum das erste Stück, wozu Theater und Schauspieler geschaffen und gestempelt waren, etlichemal aufgeführt, als es mir schon keine Freude mehr machte. Dagegen waren mir unter den Büchern des Großvaters die deutsche Schaubühne i und verschiedene italiänischeutsche Opern in die Hände gekommen, in die ich mich sehr vertiefte und jedesmal nur erst vorne die Personen überrechnete, und dann sogleich, ohne Weiteres, zur Aussührung des Stückes schritt. Da mußte nun König Saul in seinem schwarzen Sammtkleide den Chaumigrem, Cato und Darius?) spielen; wobei zu bemerken ist, daß die Stücke niemals ganz, sondern meistenstheils nur die fünsten Acte, wo es an ein Todtstechen ging, aufsaeführt wurden.

<sup>1)</sup> Gottsched's "Deutsche Schaubühne nach ben Regelnund Exempeln der Alten". Die Sammlung enthielt neben eigenen Stiden Gottsched's, seiner Gattin und seiner Anhänger vornehmlich eine große Anzahl von Ueberselzungen.

— 2) Chaumigrem heißt der Wättherich in dem Tranerspiel "Banise", welches, von Friedrich Melchivor Grimm nach h. N. von Ziegler's Roman "Die astatische Banise" beardeitet, im vierten Bande der "Schanbühne" zu sinden ist. Dieser Thrann will die Prinzessin Banise von Pegu, deren ganze Familie er dereits ausgerottet, zuletzt auch noch dem Kriegsgott opfern, weil sie seinen Bewerbungen widersteht. "Der sterbende Cato" von Gottsched ach Abdison bearbeitet, und das Tranerspiel "Darius" von Fr. Lebegott Pitschel stehen im dritten Bande der Sammlung.

"Auch war es natürlich, daß mich die Oper mit ihren mannigfaltigen Beränderungen und Abenteuern mehr als Alles anziehen
mußte. Ich fand darin stürmische Meere, Götter, die in Wolfen
herabkommen, und, was mich vorzüglich glücklich machte, Blis und
Donner. Ich half mir mit Pappe, Farbe und Papier, wußte gar
trefslich Nacht zu machen, der Blis war fürchterlich anzusehen, nur
der Donner gelang nicht immer, doch das hatte so viel nicht zu
sagen. Auch fand sich in den Opern mehr Gelegenheit, meinen
David und Goliath anzubringen, welches im regelmäßigen Drama
gar nicht angehen wollte. Ich sühlte täglich mehr Anhänglichseit
für das enge Pläschen, wo ich so manche Freude genoß, und ich
gestehe, daß der Geruch, den die Puppen aus der Speisekammer an
sich gezogen hatten, nicht wenig dazu beitrug.

"Die Decorationen meines Theaters waren nunmehr in ziemlicher Bollfommenheit; denn, daß ich von Jugend auf ein Geschick gehabt hatte, mit dem Zirkel umzugehen, Pappe auszuschneiden und Bilder zu illuminiren, kam mir jett wohl zu Statten. Um desto weher that es mir, wenn mich gar oft das Personal an Ausführung großer Sachen hinderte.

"Weine Schwestern, indem sie ihre Puppen aus- und ankleideten, erregten in mir den Gedanken, meinen Helden auch nach und nach bewegliche Kleider zu verschaffen. Wan trennte ihnen die Läppchen vom Leibe, setzte sie, so gut man konnte, zusammen, sparte sich etwas Geld, kaufte neues Band und Flittern, bettelte sich manches Stücken Tasst zusammen und schaffte nach und nach eine Theatergarberobe an, in welcher besonders die Reifröcke für die Damen nicht vergessen waren.

"Die Truppe war nun wirklich mit Kleidern für das größte Stück versehen, und man hätte denken sollen, es würde nun erst recht eine Aufführung der andern folgen; aber es ging mir, wie es den Kindern öfter zu gehen pflegt: sie fassen weite Plane, machen große Anstalten, auch wohl einige Bersuche, und es bleibt Alles zussammen liegen. Dieses Fehlers muß ich mich anklagen. Die größte Frende lag bei mir in der Ersindung und in der Beschäftigung der Einbildungskraft. Dies oder jenes Stück interessirte mich um irgend einer Scene willen, und ich ließ gleich wieder neue Kleider dazu machen. Ueber solchen Anstalten waren die ursprünglichen

Rleidungsstücke meiner Helben in Unordnung gerathen und versichleppt worden, daß also nicht einmal das erste große Stück mehr aufgeführt werden konnte. Ich überließ mich meiner Phantasie, probirte und bereitete ewig, baute tausend Luftschlösser und spürte nicht, daß ich den Grund des kleinen Gebäudes zerstört hatte."

Bährend dieser Erzählung hatte Mariane alle ihre Freundlichsfeit gegen Wilhelmen ausgeboten, um ihre Schläfrigkeit zu verbergen. So scherzhaft die Begebenheit von einer Seite schien, so war sie ihr doch zu einsach, und die Betrachtungen dabei zu ernsthaft. Sie setze zärtlich ihren Juß auf den Fuß des Gesiebten und gab ihm scheinsdare Zeichen ihrer Ausmerksamkeit und ihres Beisalls. Sie trank aus seinem Glase, und Wilhelm war überzeugt, es sei kein Wort seiner Geschichte auf die Erde gefallen. Nach einer kleinen Pause ries er aus: "Es ist nun an dir, Mariane, mir auch deine ersten jugendlichen Freuden mitzutheisen. Noch waren wir immer zu sehr mit dem Gegenwärtigen beschäftigt, als daß wir uns wechselseitig um unsere vorige Lebensweise hätten bekümmern können. Sage mir: unter welchen Umständen bist du erzogen? welche sind die ersten sehbasten Eindrücke, deren du dich erinnerst?"

Diese Fragen würden Marianen in große Verlegenheit gesethaben, wenn ihr die Alte nicht sogleich zu Hülfe gekommen wäre. "Glauben Sie denn", sagte das kluge Weib, "daß wir auf das, was uns früh begegnet, so aufmerksam sind, daß wir so artige Begebenheiten zu erzählen haben, und, wenn wir sie zu erzählen hätten, daß wir der Sache auch ein solches Geschick zu geben wüßten?

"Als wein es dessen bedürfte!" rief Wilhelm aus. "Ich liebe dieses zärtliche, gute, liebliche Geschöpf so sehr, daß mich jeder Augensblick meines Lebens verdrießt, den ich ohne sie zugedracht habe. Laß mich wenigstens durch die Einbildungskraft Theil an deinem vers gangenen Leben nehmen! Erzähle mir Alles! ich will dir Alles ersählen. Wir wollen uns womöglich täuschen und jene für die Liebe versornen Zeiten wieder zu gewinnen suchen."

"Wenn Sie so eifrig darauf bestehen, können wir Sie wohl bestriedigen", sagte die Alte. "Erzählen Sie uns nur erst, wie Ihre Liebhaberei zum Schauspiele nach und nach gewachsen sei, wie Sie sich geübt, wie Sie so glücklich zugenommen haben, daß Sie nunsmehr für einen guten Schauspieler gelten können? Es hat Ihnen

dabei gewiß nicht an lustigen Begebenheiten gemangelt. Es ist nicht der Mühe werth, daß wir uns zur Ruhe legen; ich habe noch eine Flasche in Reserve, und wer weiß, ob wir bald wieder so ruhig und zusrieden zusammensitzen."

Mariane schaute mit einem traurigen Blick nach ihr auf, den Wishelm nicht bemerkte, und in seiner Erzählung fortsuhr.

#### Siebentes Capitel.

"Die Zerstrenungen der Jugend, da meine Gespannschaft!) sich zu mehren ansing, thaten dem einsamen, stillen Vergnügen Einstrag. Ich war wechselsweise bald Jäger, bald Soldat, bald Neiter, wie es unsere Spiele mit sich brachten; doch hatte ich immer darin einen kseinen Borzug vor den Andern, daß ich im Stande war, ihnen die nöthigen Geräthschaften schieklich auszubilden. So waren die Schwerter meistens aus meiner Fabrik; ich verzierte und versgoldete die Schlitten, und ein geheimer Instinct ließ mich nicht ruhen, die ich unse Miliz ins Antike umgeschaffen hatte. Helme wurden versertigt, mit papiernen Büschen geschmückt, Schilde, sogar Hansische wurden gemacht, Arbeiten, bei denen die Bedienten im Hause, die etwa Schneider waren, und die Nähterinnen manche Nadel zerbrachen.

"Einen Theil meiner jungen Gesellen sah ich nun wohl gerüftet; die übrigen wurden auch nach und nach, doch geringer, ausstafsirt, und es kam ein stattliches Corps zusammen. Wir marschirten in höfen und Gärten, schlugen uns brav auf die Schilde und auf die Köpfe; es gab manche Mißhelligkeit, die aber bald beigelegt war.

"Dieses Spiel, das die Andern sehr unterhielt, war kann etlichemal getrieben worden, als es mich schon nicht mehr befriedigte. Der Andlick so vieler gerüfteten Gestalten mußte in mir nothwendig die Ritterideen aufreizen, die seit einiger Zeit, da ich in das Lesen alter Romane gesallen war, meinen Kopf anfüllten.

"Das befreite Jerusalem, davon mir Koppens Uebersetzung 2) in

<sup>1)</sup> Ramerahschaft, Gespielen. — 2) Goethe hatte biese Uebersetzung von Tasso's berühmtem Epos als Knabe gelesen und theilweise memorirt. Bgl. "Wahrheit und Dichtung" III; wie denn überhaupt diese Erzählung Wilhelms zahlreiche Anstänge an Goethe's eigene Jugendgeschichte enthält.

die Hände siel, gab meinen herumschweisenden Gedanken endlich eine bestimmte Richtung. Ganz konnte ich zwar das Gedicht nicht lesen; es waren aber Stellen, die ich auswendig wußte, deren Bilder mich umschwebten. Besonders sessellen mich Chlorinde mit ihrem ganzen Thun und Lassen. Die Mannweiblichkeit, die ruhige Fülle ihres Daseins thaten mehr Wirkung auf den Geist, der sich zu entwickeln ansing, als die gemachten Reize Armidens, ob ich gleich ihren Garten nicht verachtete.

"Aber hundert und hundert Mal, wenn ich Abends auf dem Altan, der zwischen den Giebeln des Hauses angebracht ist, spazierte, über die Gegend hinsah, und von der hinabgewichenen Sonne ein zitternder Schein am Horizont herausdämmerte, die Sterne hervorstraten, aus allen Winkeln und Tiesen die Nacht hervordrang, und der klingende Ton der Grillen durch die seierliche Stille schrilkte, sagte ich mir die Geschichte des traurigen Zweikamps zwischen Tancred und Chlorinden vor.

"So sehr ich, wie billig, von der Partei der Christen war, stand ich doch der heidnischen Heldin mit ganzem Herzen bei, als sie unternahm, den großen Thurm der Belagerer anzuzünden. Und wie nun Tancred dem vermeinten Krieger in der Nacht begegnet, unter der düstern Hülle der Streit beginnt, und sie gewaltig kämpfen — ich konnte nie die Worte außsprechen:

Allein das Lebensmaß Chlorindens ist nun voll, Und ihre Stunde kommt, in der sie sterben soll!

daß mir nicht die Thränen in die Augen kamen, die reichlich flossen, wie der unglückliche Liebhaber ihr das Schwert in die Brust stößt, der Sinkenden den Helm löst, sie erkennt, und zur Tause bebend das Wasser holt.

"Aber wie ging mir das Herz über, wenn in dem bezauberten Balbe Tancredens Schwert den Baum trifft, Blut nach dem Hiebe sließt, und eine Stimme ihm in die Ohren tönt, daß er auch hier Chlorinden verwunde, daß er vom Schickfal bestimmt sei, das, was er liebt, überall unwissend zu verlegen! 1)

"Es bemächtigte sich die Geschichte meiner Einbildungskraft so, daß sich mir, was ich von dem Gedichte gelesen hatte, dunkel zu

<sup>1)</sup> S. "Befreites Jerusalem" XII, 50-71 und XIII, 41-45.

einem Ganzen in der Seele bildete, von dem ich dergeftalt eingenommen war, daß ich es auf irgend eine Weise vorzustellen gedachte. Ich wollte Tancreden und Reinalden spielen und fand dazu zwei Rüstungen ganz bereit, die ich schon gesertigt hatte. Die eine von dunkelgrauem Papier mit Schuppen sollte den ernsten Tancred, die andere von Silber= und Goldpapier den glänzenden Reinald zieren. In der Lebhaftigkeit meiner Borstellung erzählte ich Alles meinen Gespannen, die davon ganz entzückt wurden und nur nicht wohl begreisen konnten, daß das Alles aufgesührt, und zwar von ihnen aufgeführt werden sollte.

"Diesen Zweifeln half ich mit vieler Leichtigkeit ab. Ich dissponirte gleich über ein paar Zimmer in eines benachbarten Gespielen Haus, ohne zu berechnen, daß die alte Tante sie nimmermehr hersgeben würde; eben so war es mit dem Theater, wovon ich auch keine bestimmte Idee hatte, außer daß man es auf Balken segen, die Coulissen von getheilten spanischen Wänden hinstellen und zum Grund ein großes Tuch nehmen müsse. Woher aber die Materialien und Geräthschaften kommen sollten, hatte ich nicht bedacht.

"Für den Wald fanden wir eine gute Auskunft: wir gaben einem alten Bedienten aus einem der Häuser, der nun Förster geworden war, gute Worte, daß er uns junge Virken und Fichten schaffen möchte, die auch wirklich geschwinder, als wir hoffen konnten, herbeigebracht wurden. Run aber fand man sich in großer Verlegenheit, wie man das Stück, ehe die Bäume verdorrten, zu Stande bringen könne. Da war guter Rath theuer! Es sehlte an Plat, am Theater, an Borhängen. Die spanischen Wände waren das Einzige, was wir hatten.

"In dieser Verlegenheit gingen wir wieder den Lieutenant an, dem wir eine weitsaufige Beschreibung von der Herrlichkeit machten, die es geben sollte. So wenig er uns begriff, so behülflich war er, schob in eine kleine Stube, was sich von Tischen im Hause und der Nachdarschaft nur finden wollte, an einander, stellte die Wände darauf, machte eine hintere Aussicht von grünen Vorhängen, die Bäune wurden auch gleich mit in die Reihe gestellt.

"Indessen war es Abend geworden, man hatte die Lichter ans gezündet, die Mägde und Kinder saßen auf ihren Plägen, das Stück sollte angehn, die ganze Heldenschaar war angezogen; nun spürte aber Jeder zum ersten Mal, daß er nicht misse, was er zu fagen habe. In der hite der Erfindung, da ich gang von meinem Gegenstande durchdrungen mar, hatte ich vergessen, daß doch Reder wissen muffe, was und wo er es zu fagen habe, und in der Lebhaftigkeit ber Ausführung mar es den Uebrigen auch nicht beigefallen; sie alaubten, sie würden sich leicht als Selden darstellen, leicht so hanbeln und reden können wie die Bersonen, in deren Welt ich sie versett hatte. Sie standen Alle erstaunt, fragten sich einander, was zuerst kommen sollte; und ich, der ich mich als Tancred vorne an gedacht hatte, fing, allein auftretend, einige Berse aus dem heldengedichte herzusagen an. Beil aber die Stelle gar zu balb ins Ergahlende überging, und ich in meiner eigenen Rede endlich als dritte Person vorfam, auch der Gottfried, von dem die Sprache war, nicht herauskommen wollte, so mußte ich unter großem Gelächter meiner Ruschauer eben wieder abziehen: ein Unfall, der mich tief in der Seele frankte. Berunglückt war die Erpedition; die Zuschauer sagen da, und wollten etwas sehen. Gekleidet waren wir; ich raffte mich zusammen und entschloß mich furz und gut, David und Goliath gu spielen. Einige der Gesellschaft hatten ehemals das Puppenspiel mit mir aufgeführt, Alle hatten es oft gesehn; man theilte die Rollen aus, es versprach Jeder sein Bestes zu thun, und ein kleiner drolliger Junge malte sich einen schwarzen Bart, um, wenn ja eine Lucke einfallen follte, sie als hanswurft mit einer Bosse auszufüllen: eine Unftalt, die ich, als dem Ernfte bes Studes guwider, febr ungern geschehen ließ. Doch schwur ich mir, wenn ich nur einmal aus Diefer Berlegenheit gerettet mare, mich nie, als mit der größten Neberlegung, an die Borftellung eines Studs zu magen."

#### Uchtes Capitel.

Mariane, vom Schlaf überwältigt, lehnte sich an ihren Geliebten, der sie fest an sich drückte und in seiner Erzählung fortsuhr, indeß die Alte den Ueberrest des Weins mit gutem Bedachte genoß.

"Die Berlegenheit", sagte er, "in der ich mich mit meinen Freunden befunden hatte, indem wir ein Stück, das nicht existirte, zu spielen unternahmen, war bald vergessen. Meiner Leidenschaft, jeben Roman, den ich sas, jede Geschichte, die man mich lehrte, in einem Schauspiele darzustellen, konnte selbst der undiegsamste Stoff nicht widerstehen. Ich war völlig überzeugt, daß Alles, was in der Erzählung ergezte, vorgestellt eine viel größere Wirkung thun müsse; Alles sollte vor meinen Augen, Alles auf der Bühne vorgehen. Wenn uns in der Schule die Weltgeschichte vorgetragen wurde, zeichnete ich mir sorgfältig aus, wo Einer auf besondere Weise ersstochen oder vergiftet wurde, und meine Einbildungskraft sah über Exposition und Verwicklung hinweg und eiste dem interessanten fünsten Acte zu. So sing ich auch wirklich an, einige Stücke von



hinten hervor zu schreiben, ohne daß ich auch nur bei einem ein= zigen bis zum Anfange gekommen wäre.

"Zu gleicher Zeit las ich, theils aus eigenem Antrieb, theils auf Beranlassung meiner guten Freunde, welche in den Geschmack gekommen waren, Schauspiele aufzuführen, einen ganzen Bust theatralischer Productionen durch, wie sie der Zusall mir in die Hände führte. Ich war in den glücklichen Fahren, wo uns noch Alles gefällt, wo wir in der Wenge und Abwechslung unsre Bestriedigung sinden. Leider aber ward mein Urtheil noch auf eine andere Weise bestochen. Die Stücke gesielen mir besonders, in denen ich zu gefallen hosste, und es waren wenige, die ich nicht in dieser angenehmen Täuschung durchlas; und meine sebhafte Vorstellungs-

kraft, da ich mich in alle Rollen denken konnte, verführte mich, zu glauben, daß ich auch alle darstellen würde; gewöhnlich wählte ich daher bei der Austheilung diejenigen, welche sich gar nicht für mich schickten, und wenn es nur einigermaßen angehen wollte, wohl gar ein paar Rollen.

"Rinder wiffen beim Spiele aus Allem Alles zu machen: ein Stab wird gur Flinte, ein Studchen Solg gum Degen, jedes Bunbelden gur Buppe und jeder Bintel gur Butte. In diefem Ginne entwickelte fich unser Privattheater. Bei der völligen Unkenntniß unserer Kräfte unternahmen wir Alles, bemerkten fein qui pro quo und waren überzeugt, Jeder muffe uns dafür nehmen, wofür wir uns gaben. Leider ging Alles einen fo gemeinen Bang, baf mir nicht einmal eine merkwürdige Albernheit zu erzählen übrig bleibt. Erft fpielten wir die wenigen Stude durch, in welchen nur Mannspersonen auftreten; dann verkleideten wir Ginige aus unserm Mittel und zogen gulett die Schwestern mit ins Spiel. In einigen Saufern hielt man es für eine nüpliche Beschäftigung und lud Gesellschaften darauf. Unser Artillerielieutenant verließ uns auch bier nicht: er zeigte uns, wie wir kommen und geben, declamiren und gesticuliren follten; allein er erntete für seine Bemühung meistens wenig Dank, indem wir die theatralischen Rünste schon besser als er zu verstehen alaubten.

"Wir versiesen gar bald auf das Trauerspiel; denn wir hatten oft sagen hören, und glaubten selbst, es sei leichter, eine Tragödie zu schreiben und vorzustellen, als im Lustspiele vollkommen zu sein. Auch fühlten wir uns beim ersten tragischen Bersuche ganz in unserm Elemente; wir suchten uns der Höhe des Standes, der Bortresslichkeit der Charaktere durch Steisheit und Affectation zu nähern und dünkten uns durchaus nicht wenig; allein vollkommen glücklich waren wir nur, wenn wir recht rasen, mit den Füßen stampsen und uns wohl gar vor Buth und Berzweislung auf die Erde wersen dursten.

"Anaben und Mädchen waren in diesen Spielen nicht lange beisammen, als die Natur sich zu regen, und die Gesellschaft sich in verschiedene kleine Liebesgeschichten zu theilen anfing, da denn meistentheils Comödie in der Comödie gespielt wurde. Die glücklichen Paare drückten sich hinter den Theaterwänden die Hände auf das Zärtlichste; sie verschwammen in Glücheligkeit, wenn sie einander, so bebändert und aufgeschmückt, recht idealisch vorkamen, indeß gegenüber die unglücklichen Nebenbuhler sich vor Neid verzehrten und mit Trop und Schadenfreude allerlei Unheil anrichteten.

"Diese Spiele, obgleich ohne Berstand unternommen und ohne Anseitung durchgeführt, waren doch nicht ohne Augen für uns. Wir übten unser Gedächtniß und unsern Körper und erlangten mehr Geschmeibigkeit im Sprechen und Betragen, als man sonst in so frühen Jahren gewinnen kann. Für mich aber war jene Zeit besonders Epoche, mein Geist richtete sich ganz nach dem Theater, und ich fand kein größer Glück, als Schauspiele zu lesen, zu schreiben und zu spielen.

"Der Unterricht meiner Lehrer dauerte fort; man hatte mich dem Handelsstand gewidmet und zu unserm Nachbar auf das Comptoir gethan; aber eben zu selbiger Zeit entsernte sich mein Geist nur gewaltsamer von Allem, was ich für ein niedriges Geschäft halten mußte. Der Bühne wollte ich meine ganze Thätigkeit widmen, auf ihr mein Glück und meine Zufriedenheit sinden.

"Ich erinnere mich noch eines Gedichtes, das sich unter meinen Papieren sinden muß, in welchem die Muse der tragischen Dichtkunst und eine andere Frauengestalt, in der ich das Gewerbe personissiert hatte, sich um meine werthe Person recht wacker zanken. Die Ersindung ist gemein, und ich erinnere mich nicht, ob die Verse etwas taugen; aber ihr sollt es sehen, um der Furcht, des Abscheues, der Liebe und der Leidenschaft willen, die darin herrschen. Wie ängstlich hatte ich die alte Hausmutter geschildert mit dem Rocken im Gürtel, mit Schüsseln an der Seite, Vrillen auf der Nase, immer sleißig, immer in Unruhe, zänkisch und haushälterisch, fleinlich und beschwerslich! Wie kümmerlich beschrieb ich den Justand Dessen, der sich unter ihre Ruthe bücken und sein knechtisches Tagewerk im Schweiße des Angesichtes verdienen sollte!

"Bie anders trat Jene dagegen auf! Welche Erscheinung ward sie dem bekümmerten Herzen! Herrlich gebildet, in ihrem Wesen und Betragen als eine Tochter der Freiheit anzusehen. Das Gefühl ihrer selbst gab ihr Würde ohne Stolz; ihre Rleider ziemten ihr, sie umhüllten jedes Glied, ohne es zu zwängen, und die reichlichen Falten des Stosses wiederholten wie ein tausendsaches Echo die reizenden Bewegungen der Göttlichen. Welch ein Contrast! und auf welche Seite sich mein Herz wandte, kannst du seicht denken. Auch war nichts vergessen, um meine Muse kenntlich zu machen. Kronen und Dosche, Ketten und Masken, wie sie mir meine Borgänger überliefert hatten, waren ihr auch hier zugetheilt. Der Wettsstreit war heftig, die Reden beider Personen contrastirten gehörig, da man im vierzehnten Jahre gewöhnlich das Schwarze und Weiße recht nah an einander zu masen psiegt. Die Alte redete, wie es einer Person geziemt, die eine Stecknadel aushebt, und Jene wie eine, die Königreiche verschenkt. Die warnenden Drohungen der Alten wurden verschmäht; ich sah die mir versprochenen Reichthümer schon mit dem Kücken an; enterbt und nackt übergab ich mich der Muse, die mir ihren goldnen Schleier zuwarf und meine Blöße bedeckte.

"Hatte ich benken können, o meine Geliebte!" rief er aus, insem er Marianen fest an sich brückte, "daß eine ganz andere, eine lieblichere Gottheit kommen, mich in meinem Borsatz stärken, mich auf meinem Wege begleiten würde: welch eine schönere Wendung würde mein Gedicht genommen haben, wie interessant würde nicht der Schluß besselben geworden sein! Doch es ist kein Gedicht, es ist Wahrheit und Leben, was ich in deinen Armen sinde; laß uns das süße Glück mit Bewußtsein genießen!"

Durch ben Druck seines Armes, durch die Lebhaftigkeit seiner erhöhten Stimme war Mariane erwacht und verbarg durch Liebsfosungen ihre Berlegenheit; denn sie hatte auch nicht ein Wort von dem letzten Theile seiner Erzählung vernommen, und es ist zu wünschen, daß unser Held für seine Lieblingsgeschichten ausmerksamere Ruhörer künftig sinden möge.

#### Neuntes Capitel.

So brachte Wilhelm seine Nächte im Genusse vertrausicher Liebe, seine Tage in Erwartung neuer seliger Stunden zu. Schon zu jener Zeit, als ihn Berlangen und Hoffnung zu Marianen hinszog, fühlte er sich wie neu belebt, er fühlte, daß er ein anderer Mensch zu werden beginne; nun war er mit ihr vereinigt, die Bes

friedigung seiner Bünsche ward eine reizende Gewohnheit. Sein Herz strebte, den Gegenstand seiner Leidenschaft zu veredeln, sein Geist, das gesiedte Mädchen mit sich empor zu heben. In der kleinsten Abwesenheit ergriff ihn ihr Andenken. War sie ihm sonst nothwendig gewesen, so war sie ihm jest unentbehrlich, da er mit allen Banden der Menscheit an sie geknüpst war. Seine reine Seele fühlte, daß sie die Hälste, mehr als die Hälste seiner selbst sei. Er war dankbar und hingegeben ohne Grenzen.

Auch Mariane fonnte sich eine Zeit lang täuschen; sie theilte die Empfindung feines lebhaften Glücks mit ihm. Ach! wenn nur nicht manchmal die kalte Sand des Vorwurfs ihr über bas Berg gefahren ware! Selbst an dem Busen Bilhelms war sie nicht sicher bavor, felbst unter den Flügeln seiner Liebe. Und wenn fie nun aar wieder allein war, und aus den Wolken, in denen seine Leiden= schaft sie emportrug, in das Bewußtsein ihres Zustandes herabsant, bann war fie zu bedauern. Denn Leichtsinn fam ihr zu Gulfe, fo lange sie in niedriger Verworrenheit lebte, sich über ihre Verhält= nisse betrog oder vielmehr sie nicht kannte; da erschienen ihr die Borfälle, denen sie ausgesett war, nur einzeln: Bergnügen und Berdruß löften fich ab, Demuthigung wurde burch Gitelfeit, und Mangel oft burch augenblicklichen Ueberfluß vergütet; sie konnte Noth und Gewohnheit sich als Gesetz und Rechtfertigung anführen, und so lange liegen sich alle unangenehmen Empfindungen von Stunde gu Stunde, von Tag gu Tage abichütteln. Run aber hatte das arme Madchen sich Augenblicke in eine bessere Welt hinübergerückt gefühlt, hatte, wie von oben herab, aus Licht und Freude ins Dede, Berworfene ihres Lebens herunter gesehen, hatte gefühlt, welche elende Creatur das Weib ift, das mit dem Berlangen nicht zugleich Liebe und Ehrfurcht einflößt, und fand sich äußerlich und innerlich um nichts gebeffert. Sie hatte nichts, was fie aufrichten fonnte. Wenn sie in sich blickte und suchte, war es in ihrem Geiste leer, und ihr Berg hatte feinen Wiberhalt. Je trauriger dieser Buftand war, defto heftiger schloß sich ihre Neigung an ben Ge= liebten fest; ja, die Leidenschaft wuchs mit jedem Tage, wie die Gefahr, ihn zu verlieren, mit jedem Tage näher rudte.

Dagegen schwebte Wilhelm glücklich in höheren Regionen; ihm war auch eine neue Welt aufgegangen, aber reich an herrlichen

Aussichten. Kaum ließ das Uebermaß der ersten Freude nach, fo stellte sich das bell por seine Seele, mas ihn bisher dunkel durch= wühlt hatte. "Gie ist dein! Gie hat sich dir hingegeben! sie, das geliebte, gesuchte, angebetete Geschöpf, dir auf Treu und Glauben hingegeben! aber fie hat sich keinem Undankbaren überlaffen!" Bo er ftand und ging, redete er mit sich felbst; sein Berg floß beständig über, und er sagte sich in einer Fülle von prächtigen Worten die erhabenften Gesinnungen bor. Er glaubte den hellen Bint des Schickfals zu perfteben, das ihm durch Marianen die Sand reichte, sich aus dem ftodenden, schleppenden, burgerlichen Leben heraus zu reifen, aus bem er ichon fo lange sich zu retten gewünscht hatte. Seines Baters haus. Die Seinigen zu verlassen, ichien ihm etwas Leichtes. Er war jung und neu in der Welt, und sein Muth, in ihren Beiten nach Glud und Befriedigung zu rennen, durch die Liebe erhöht. Seine Bestimmung jum Theater war ihm nunmehr flor: das hohe Riel, das er sich vorgesteckt sah, schien ihm näher, indem er an Marianens Sand hinstrebte, und in selbstgefälliger Bescheidenheit erblickte er in sich ben trefflichen Schauspieler, ben Schöpfer eines fünftigen Nationaltheaters, nach dem er fo vielfältig hatte seufzen hören. 1) Alles, was in den innersten Winkeln seiner Seele bisher geschlummert hatte, murde rege. Er bildete aus den vielerlei Ideen mit Farben der Liebe ein Gemälde auf Nebelgrund, beffen Geftalten freilich fehr in einander floffen, dafür aber auch das Ganze eine desto reizendere Wirkung that.

#### Zehntes Capitel.

Er saß nun zu Hause, kramte unter seinen Papieren und rüstete sich zur Abreise. Bas nach seiner bisherigen Bestimmung schmeckte, ward bei Seite gelegt; er wollte bei seiner Wanderung

<sup>1)</sup> Das erste beutsche Nationaltheater war 1767 in hamburg von zwölf bortigen Bürgern als "Hamburger Entreprise" gegründet worden. Aus Lessing's Theilnahme an demselben ging die "Hamburgische Damaturgie" hervor. Doch zersiel die Institut bereits wieder im Mai 1769. Aehnliche Pläne suchten in Wien 1776 kaiser Joseph II., in Mannheim 1779 der Kursürst Karl Theodor von der Pfalz zu verwirklichen. In Berlin wurde Ende 1786 von Friedrich Wilhelm II. ein sogenanntes "Nationaltheater" geschäffen.

in die Welt auch von jeder unangenehmen Erinnerung frei sein. Nur Werke des Geschmacks, Dichter und Kritifer, wurden als befannte Freunde unter die Erwählten gestellt; und da er bisher die Kunstrichter sehr wenig genutt hatte, so erneuerte sich seine Begierde nach Belehrung, als er seine Bücher wieder durchsah und sand, daß die theoretischen Schriften noch meist unaufgeschnitten waren. Er hatte sich, in der völligen leberzeugung von der Nothwendigkeit solcher Werke, viele davon angeschafft und mit dem besten Willen in keines auch nur die in die Hälfte sich hineinlesen können. Dagegen hatte er sich desto eisriger an Beispiele gehalten und in allen Arten, die ihm bekannt worden waren, selbst Versuche gemacht.

Werner trat herein, und als er seinen Freund mit den bekannten Hesten beschäftigt sah, rief er auß: "Bist du schon wieder über diesen Papieren? Ich wette, du haft nicht die Absicht, eins oder das andere zu vollenden! Du siehst sie durch und wieder durch, und beginnst allensalls etwas Neues."

"Zu vollenden ift nicht die Sache des Schülers, es ift genug, wenn er sich übt."

"Aber doch fertig macht, so gut er kann."

"Und doch ließe sich wohl die Frage auswerfen: ob man nicht eben gute Hoffnung von einem jungen Menschen sassen könne, der bald gewahr wird, wenn er etwas Ungeschicktes unternommen hat, in der Arbeit nicht fortfährt und an etwas, das niemals einen Werth haben kann, weder Mühe noch Zeit verschwenden mag."

"Ich weiß wohl, es war nie beine Sache, etwas zu Stande zu bringen; du warst immer müde, eh' es zur Hälfte kam. Da du noch Director unsers Puppenspiels warst, wie ost wurden neue Kleider für die Zwerggesellschaft gemacht, neue Decorationen außeseschnitten! Bald sollte dieses, bald jenes Tranerspiel aufgesührt werden, und höchstens gabst du einmal den fünsten Uct, wo Alles recht bunt durch einander ging, und die Leute sich erstachen."

"Benn du von jenen Zeiten sprechen willst: wer war denn Schuld, daß wir die Kleider, die unsern Puppen angepaßt und auf den Leib sestgenäht waren, herunter trennen ließen, und den Aufswand einer weitläusigen und unnüßen Garderobe machten? Warst du's nicht, der immer ein neues Stück Band zu verhandeln hatte, der meine Liebhaberei anzuseurn und zu nußen wußte?"

Werner lachte und rief aus: "Ich erinnere mich immer noch mit Freuden, daß ich von euren theatralischen Feldzügen Vortheil zog, wie Lieferanten vom Kriege. Als ihr euch zur Befreiung Je-rusalems rüftetet, machte ich auch einen schönen Prosit, wie ehemals die Venetianer im ähnlichen Falle. Ich sinde nichts vernünftiger in der Welt, als von den Thorheiten Anderer Vortheil zu ziehen."

"Ich weiß nicht, ob es nicht ein edleres Vergnügen wäre, die Menschen von ihren Thorheiten zu heilen."

"Wie ich sie kenne, möchte das wohl ein eitles Bestreben sein. Es gehört schon etwas dazu, wenn ein einziger Mensch klug und reich werden soll, und meistens wird er es auf Unkosten der Andern."

"Es fällt mir eben recht der Jüngling am Scheidewege in die Hände", versetzte Wilhelm, indem er ein Heft aus den übrigen Papieren herauszog; "das ist doch fertig geworden, es mag übrigens sein wie es will."

"Leg' es bei Seite, wirf es ins Feuer!" versette Werner. "Die Erfindung ift nicht im Geringften lobenswürdig; ichon vormals ärgerte mich diese Composition genug und zog bir den Unwillen des Baters zu. Es mögen gang artige Berfe fein; aber die Borstellungsart ist grundfalsch. Ich erinnere mich noch beines personi= ficirten Gewerbes, beiner zusammengeschrumpften erbarmlichen Si= bulle. Du magft das Bild in irgend einem elenden Kramladen aufgeschnappt haben. Bon ber Sandlung hatteft du damals feinen Begriff; ich wußte nicht, wessen Geist ausgebreiteter ware, ausge= breiteter fein mußte, als der Geift eines echten Sandelsmannes. Welchen Ueberblick verschafft uns nicht die Ordnung, in der wir unsere Geschäfte führen! Sie läßt uns jederzeit das Gange über= schauen, ohne daß wir nöthig hatten, uns durch das Einzelne ver= wirren zu laffen. Welche Vortheile gewährt die doppelte Buchhal= tung dem Raufmanne! Es ift eine der schönften Erfindungen des menichlichen Geiftes, und ein jeder gute Saushalter follte fie in feiner Wirthschaft einführen."

"Berzeih mir", sagte Wilhelm lächelnd, "du fängst von der Form an, als wenn das die Sache wäre; gewöhnlich vergeßt ihr aber auch über eurem Addiren und Bilanciren das eigentliche Facit des Lebens."

"Leider siehst du nicht, mein Freund, wie Form und Sache hier

nur eins ist, Eins ohne das Andere nicht bestehen könnte. Ordnung und Klarheit vermehrt die Lust, zu sparen und zu erwerben. Ein Mensch, der übel haushält, besindet sich in der Dunkelheit sehr wohl; er mag die Posten nicht gerne zusammenrechnen, die er schuldig ist. Dagegen kann einem guten Wirthe nichts angenehmer sein, als sich alle Tage die Summe seines wachsenden Glücks zu ziehen. Selbst ein Unfall, wenn er ihn verdrießlich überrascht, erschreckt ihn nicht; denn er weiß sogleich, was für erwordene Bortheile er auf die andere Wagschale zu legen hat. Ich din überzeugt, mein lieber Freund, wenn du nur einmal einen rechten Geschmack an unsern Geschäften sinden könntest, so würdest du dich überzeugen, daß manche Fähigkeiten des Geistes auch dabei ihr freies Spiel haben können."

"Es ist möglich, daß mich die Reise, die ich vorhabe, auf andere Gedanken bringt."

"D gewiß! Glaube mir, es fehlt dir nur der Anblick einer großen Thätigkeit, um dich auf immer zu dem Unsern zu machen; und wenn du zurückkommst, wirst du dich gern zu Denen gesellen, die durch alle Arten von Spedition und Speculation einen Theil des Geldes und Bohlbesindens, das in der Belt seinen nothmendigen Kreislauf führt, an sich zu reißen wissen. Birf einen Blick auf die natürlichen und künstlichen Producte aller Welttheile, destrachte, wie sie wechselsweise zur Nothdurst geworden sind! Belch eine angenehme, geistreiche Sorgsalt ist es, Alles, was in dem Augenblicke am meisten gesucht wird und doch bald sehlt, bald schwer zu haben ist, zu kennen, Jedem, was er verlangt, leicht und schnell zu verschaffen, sich vorsichtig in Vorrath zu sepen und den Bortheil jedes Augenblickes dieser großen Circulation zu genießen! Dies ist, dünkt mich, was Jedem, der Kopf hat, eine große Freude machen wird."

Wilhelm schien nicht abgeneigt, und Werner suhr fort: "Besuche nur erst ein paar große Handelsstädte, ein paar Häfen, und du wirst gewiß mit fortgerissen werden. Wenn du siehst, wie viele Menschen beschäftigt sind, wenn du siehst, wo so Manches herkommt, wo es hingeht, so wirst du es gewiß auch mit Vergnügen durch beine Hände gehen sehen. Die geringste Waare siehst du im Zussammenhange mit dem ganzen Handel, und eben darum hältst du

nichts für gering, weil Alles die Circulation vermehrt, von welcher dein Leben seine Nahrung sieht."

Berner, der seinen richtigen Berftand in dem Umgange mit Wilhelm ausbildete, hatte fich gewöhnt, auch an fein Gewerbe, an feine Geschäfte mit Erhebung ber Seele gu benten, und glaubte immer, daß er es mit mehrerem Rechte thue als sein sonst ver= ftändiger und geschätter Freund, ber, wie es ihm ichien, auf das Unreellfte von der Welt einen fo großen Werth und das Gewicht feiner ganzen Seele legte. Manchmal bachte er, es fonne gar nicht fehlen, diefer faliche Enthusiasmus muffe zu überwältigen und ein so guter Mensch auf den rechten Weg zu bringen sein. In dieser Hoffnung fuhr er fort: "Es haben die Großen dieser Welt fich ber Erde bemächtigt; fie leben in Berrlichkeit und in Ueberfluß. Der fleinfte Raum unseres Belttheils ift icon in Besit genommen, jeder Besitz befestigt, Aemter und andere burgerliche Geschäfte tragen wenig ein; wo giebt es nun noch einen rechtmäßigern Erwerb, eine billigere Eroberung als den Sandel? Saben die Fürsten dieser Belt die Fluffe, die Wege, die Safen in ihrer Gewalt und nehmen von dem. was durch- und vorbeigeht, einen ftarten Gewinn, sollen wir nicht mit Freuden die Gelegenheit ergreifen und durch unsere Thätigkeit auch Roll von jenen Artikeln nehmen, die theils das Bedürfnig, theils der Uebermuth den Menschen unentbehrlich gemacht hat? Und ich fann dir versichern, wenn du nur deine dichterische Ginbilbungstraft anwenden wollteft, jo tonnteft du meine Göttin als eine unüberwindliche Siegerin der deinigen fühn entgegenstellen. Sie führt freilich lieber den Delzweig als das Schwert; Dolch und Retten fennt sie gar nicht; aber Kronen theilt sie auch ihren Lieblingen aus, die, es sei ohne Berachtung Jener gesagt, von echtem, aus der Quelle geschöpftem Golde und von Berlen glanzen, die fie aus der Tiefe des Meeres durch ihre immer geschäftigen Diener aeholt hat."

Wilhelmen verdroß dieser Ausfall ein wenig, doch verdarg er seine Empfindlichkeit; denn er erinnerte sich, daß Werner auch seine Apostrophen mit Gelassenheit anzuhören pflegte. Uebrigens war er billig genug, um gerne zu sehen, wenn Jeder von seinem Handwerf aufs Beste dachte; nur mußte man ihm das seinige, dem er sich mit Leidenschaft gewidmet hatte, unangesochten lassen.

"Und dir", rief Werner aus, "der du an menschlichen Dingen so herzlichen Antheil nimmst, was wird es dir für ein Schauspiel sein, wenn du das Glück, das muthige Unternehmungen begleitet, vor deinen Augen den Menschen wirst gewährt sehen! Was ist reizender als der Anblick eines Schisses, das von einer glücklichen Fahrt wieder anlangt, das von einem reichen Fange frühzeitig zurücksehrt! Nicht der Berwandte, der Befannte, der Theilnehmer allein, ein jeder fremde Zuschauer wird hingerissen, wenn er die Freude sieht, mit welcher der eingesperrte Schisser ans Land springt, noch ehe sein Fahrzeug es ganz berührt, sich wieder frei fühlt und nunmehr das, was er dem salsen Wasser entwen falschen Wasser etwand, ersche anvertrauen fann. Nicht in Zahlen allein, mein Freund, erscheint uns der Gewinn; das Glück ist die Göttin der lebendigen Menschen, und um ihre Gunst wahrhaft zu empfinden, muß man secht sinnlich genießen."

#### Elftes Capitel.

Es ift nun Zeit, daß wir auch die Bater unfrer beiden Freunde näher kennen lernen; ein paar Männer von fehr verschiedener Denkungsart, beren Gesinnungen aber barin übereinkamen, bag sie den Sandel für das edelfte Geschäft hielten, und Beide höchft aufmertfam auf jeden Bortheil maren, den ihnen irgend eine Speculation bringen konnte. Der alte Meister hatte gleich nach dem Tode seines Baters eine fostbare Sammlung von Gemalben, Zeichnungen, Rupfer= ftichen und Antiquitaten ins Geld gefett, fein haus nach bem neueften Geschmacke von Grund aus aufgebaut und möblirt und sein übriges Bermögen auf alle mögliche Beise geltend gemacht. Ginen ansehn= lichen Theil davon hatte er dem alten Werner in die Handlung ge= geben, ber als ein thatiger handelsmann berühmt mar, und beffen Speculationen gewöhnlich durch das Glüd begünstigt murben. Richts wünschte aber der alte Meifter fo fehr, als feinem Cohne Gigen= schaften zu geben, die ihm felbst fehlten, und seinen Rindern Guter gu hinterlaffen, auf deren Befit er den größten Werth legte. empfand er eine besondere Reigung jum Brächtigen, ju bem, was in die Augen fällt, das aber auch zugleich einen innern Werth und

eine Dauer haben sollte. In seinem Hause mußte Alles solid und massiv sein, der Borrath reichlich, das Silbergeschirr schwer, das Taselservice fostbar; dagegen waren die Gäste selten, denn eine jede Mahlzeit ward ein Fest, das sowohl wegen der Kosten als wegen der Unbequemlichseit nicht oft wiederholt werden sonnte. Sein Haushalt ging einen gelassenen und einförmigen Schritt, und Alles, was sich darin bewegte und erneuerte, war gerade das, was Niemandem einigen Genuß gab.

Ein ganz entgegengesetes Leben führte der alte Werner in einem dunkeln und finstern Hause. Hatte er seine Geschäfte in der engen Schreibstube am uralten Pulte vollendet, so wollte er gut essen und wo möglich noch besser trinken. Auch konnte er das Gute nicht allein genießen: neben seiner Familie mußte er seine Freunde, alle Fremde, die nur mit seinem Hause in einiger Verbindung standen, immer dei Tische sehen; seine Stühle waren uralt, aber er lud täglich Jemanden ein, darauf zu sigen. Die guten Speisen zogen die Ausmerssamben ein, darauf zu sigen. Die guten Speisen daß sie in gemeinem Geschirr aufgetragen wurden. Sein Keller hielt nicht viel Wein, aber der ausgetrunkene ward gewöhnlich durch einen bessern ersett.

So lebten die beiden Bater, welche öfter zusammenkamen, sich wegen gemeinschaftlicher Geschäfte berathschlagten und eben heute die Bersendung Wilhelms in handelsangelegenheiten beschlossen.

"Er mag sich in der Welt umsehen", sagte der alte Meister, "und zugleich unsere Geschäfte an fremden Orten betreiben; man fann einem jungen Wenschen keine größere Bohlthat erweisen, als wenn man ihn zeitig in die Bestimmung seines Lebens einweiht. Ihr Sohn ist von seiner Expedition so glücklich zurückgekommen, hat seine Geschäfte so gut zu machen gewußt, daß ich recht neugierig bin, wie sich der meinige beträgt; ich fürchte, er wird mehr Lehrgeld geben als der Ihrige."

Der alte Meister, welcher von seinem Sohne und dessen Fähigsteiten einen großen Begriff hatte, sagte diese Worte in der Hossnung, daß sein Freund ihm widersprechen und die vortrefslichen Gaben des jungen Mannes herausstreichen sollte. Allein hierin betrog er sich; der alte Werner, der in praktischen Dingen Niemandem traute als Dem, den er geprüft hatte, versetzte gelassen: "Man muß Alles vers

suchen; wir können ihn eben benselben Weg schicken, wir geben ihm eine Borschrift, wornach er sich richtet; es sind verschiedene Schulden einzukassiren, alte Bekanntschaften zu erneuern, neue zu machen. Er kann auch die Speculation, mit der ich Sie neulich unterhielt, befördern helsen; denn ohne genaue Nachrichten an Ort und Stelle zu sammeln, läßt sich dabei wenig thun."

"Er mag sich vorbereiten", versetzte der alte Meister, "und sobalb als möglich aufbrechen. Wo nehmen wir ein Pferd für ihn her, das sich zu dieser Expedition schickt?"

"Wir werden nicht weit darnach suchen. Ein Krämer in H\*\*\*, der uns noch Einiges schuldig, aber sonst ein guter Mann ist, hat mir eins an Zahlungsstatt angeboten; mein Sohn kennt es, es soll ein recht brauchbares Thier sein."

"Er mag es selbst holen, mag mit dem Postwagen hinüberfahren, so ist er übermorgen bei Zeiten wieder da; man macht ihm indessen den Mantelsack und die Briese zurechte, und so kann er zu Ansang der künftigen Woche ausbrechen."

Wilhelm wurde gerufen, und man machte ihm den Entschluß bekannt. Wer war froher als er, da er die Mittel zu seinem Borshaben in seinen Händen sah, da ihm die Gelegenheit ohne sein Mitwirken zubereitet worden! So groß war seine Leidenschaft, so rein seine Ueberzeugung, er handle vollkommen recht, sich dem Drucke seines disherigen Lebens zu entziehen und einer neuen edlern Bahn zu folgen, daß sein Gewissen sich nicht im Mindesten regte, keine Sorge in ihm entstand, ja, daß er vielmehr diesen Betrug für heilig hielt. Er war gewiß, daß ihn Estern und Verwandte in der Folge für diesen Schritt preisen und segnen sollten, er erkannte den Winf eines leitenden Schicksals an diesen zusammentressenden Umständen.

Wie lang ward ihm die Zeit bis zur Nacht, bis zur Stunde, in der er seine Geliebte wieder sehen sollte! Er saß auf seinem Zimmer und überdachte seinen Reiseplan, wie ein künstlicher Dieb oder Zauberer in der Gefangenschaft manchmal die Füße aus den sestigeschlossenen Ketten herauszieht, um die Ueberzeugung bei sich zu nähren, daß seine Rettung möglich, ja noch näher sei, als kurzesichtige Bächter glauben.

Endlich schlug die nächtliche Stunde; er entfernte fich aus seinem

Haufe, schüttelte allen Druck ab und wandelte durch die stillen Gassen. Auf dem großen Plaze hub er seine Hände gen Himmel, fühlte Alles hinter und unter sich; er hatte sich von Allem losgemacht. Nun dachte er sich in den Armen seiner Geliebten, dann wieder mit ihr auf dem blendenden Theatergerüste; er schwebte in einer Fülle von Hoffnungen, und nur manchmal erinnerte ihn der Ruf des Nachtwächters, daß er noch auf dieser Erde wandse.

Seine Geliebte kam ihm an der Treppe entgegen, und wie schön! wie lieblich! In dem neuen weißen Neglige empfing sie ihn: er glaubte sie noch nie so reizend gesehen zu haben. So weihte sie das Geschenk des abwesenden Liebhabers in den Armen des gegen-wärtigen ein, und mit wahrer Leidenschaft verschwendete sie den ganzen Reichthum ihrer Liebkosungen, welche ihr die Natur eingab, welche die Kunst sie gesehrt hatte, an ihren Liebling; und man frage, ob er sich glücklich, ob er sich selig fühlte?

Er entdeckte ihr, was vorgegangen war, und ließ ihr im Allsgemeinen seinen Plan, seine Bünsche sehen. Er wolle unterzukommen suchen, sie alsdann abholen; er hoffe, sie werde ihm ihre Hand nicht versagen. Das arme Mädchen aber schwieg, verbarg ihre Thränen und drückte den Freund an ihre Brust, der, ob er gleich ihr Verstummen auf das Günstigste auslegte, doch eine Antwort gewünscht hätte, besonders da er sie zulet auf das Bescheidenste, auf das Freundlichste fragte, ob er sich denn nicht Bater glauben dürse. Aber auch darauf antwortete sie nur mit einem Seufzer, einem Kusse.

#### Zwölftes Capitel.

Den andern Morgen erwachte Mariane nur zu neuer Betrübniß; sie fand sich sehr allein, mochte den Tag nicht sehen, blieb im Bette und weinte. Die Alte sehte sich zu ihr, suchte ihr einzureden, sie zu trösten; aber es gelang ihr nicht, das verwundete Herz so schnell zu heilen. Nun war der Augenblick nahe, dem das arme Mädchen wie dem letzten ihres Lebens entgegengesehen hatte. Konnte man sich auch in einer ängstlichern Lage fühlen? Ihr Geliebter entsernte sich, ein unbequemer Liebhaber drohte zu kommen, und das größte Uns

heil stand bevor, wenn Beide, wie es leicht möglich war, einmal zusammentressen sollten.

"Beruhige dich, Liebchen!" rief die Alte; "verweine mir deine schönen Augen nicht! Ift es denn ein so großes Unglück, zwei Liebshaber zu besitzen? Und wenn du auch deine Zärtsichkeit nur dem einen schenken fannst, so sei wenigstens dankbar gegen den andern, der, nach der Art, wie er für dich sorgt, gewiß dein Freund genannt zu werden verdient."

"Es ahnte meinem Geliebten", versette Mariane bagegen mit



Thränen, "daß uns eine Trennung bevorstehe; ein Traum hat ihm entbeckt, was wir ihm so sorgsältig zu verbergen suchen. Er schlief so ruhig an meiner Seite. Auf einmal höre ich ihn ängskliche, unsvernehmliche Töne stammeln Mir wird bange, und ich wecke ihn auf. Uch! mit welcher Liebe, mit welcher Zürtlichkeit, mit welchem Feuer umarmt' er mich! "D Mariane!" rief er aus, "welchem schrecklichen Zustande haft du mich entrissen! Wie soll ich dir danken, daß du mich aus dieser Hölle befreit hast? Mir träumte", suhr er sort, "ich befände mich, entsernt von dir, in einer unbekannten Gegend; aber dein Bild schwebte mir vor; ich sah dich an einem

schönen Hügel, die Sonne beschien den ganzen Plat; wie reizend kamst du mir vor! Aber es währte nicht lange, so sah ich dein Bild hinuntergleiten, immer hinuntergleiten; ich streckte meine Arme nach dir aus, sie reichten nicht durch die Ferne. Immer sank dein Bild und näherte sich einem großen See, der am Fuße des Hügels weit ausgebreitet sag, eher ein Sumpf als ein See. Auf einmal gab dir ein Wann die Hand; er schien dich hinaufsühren zu wollen, aber leitete dich seitwärts und schien dich nach sich zu ziehen. Ich rief, da ich dich nicht erreichen konnte, ich hosste dich zu warnen. Wollte ich gehen, so schien der Boden mich sestzuhalten; konntich gehen, so hinderte mich das Wasser, und sogar mein Schreien erstickte in der beklemmten Brust. — So erzählte der Arme, indem er sich von seinem Schrecken an meinem Busen erholte und sich glücklich pries, einen fürchtersichen Traum durch die seligste Wirklichkeit verdrängt zu sehn."

Die Alte suchte so viel als möglich durch ihre Prose die Poesie ihrer Freundin ins Gebiet des gemeinen Lebens herunterzulocken, und bediente sich dabei der guten Art, welche Bogelstellern zu gestingen pflegt, indem sie durch ein Pfeischen die Töne derzeinigen nachzuahmen suchen, welche sie bald und häusig in ihrem Garne zu sehen wünschen. Sie lobte Wilhelmen und rühmte seine Gestalt, seine Augen, seine Liebe. Das arme Mädchen hörte ihr gerne zu stand auf, ließ sich ankleiden und schien ruhiger. "Mein Kind, mein Liebchen", suhr die Alte schmeichelnd fort, "ich will dich nicht bestrüben, nicht beseidigen, ich dense dir nicht dein Glück zu rauben. Darsst du meine Absicht verkennen, und hast du vergessen, daß ich jederzeit mehr für dich als für mich gesorgt habe? Sag' mir nur, was du willst; wir wollen schon sehen, wie wir es ausstühren."

"Bas kann ich wollen?" versetzte Mariane; "ich bin elend, auf mein ganzes Leben elend; ich liebe ihn, der mich liebt, sehe, daß ich mich von ihm trennen muß, und weiß nicht, wie ich es überleben kann. Norberg kommt, dem wir unsere ganze Existenz schuldig sind, den wir nicht entbehren können. Wilhelm ist sehr eingeschränkt, er kann nichts für mich thun."

"Ja, er ist unglücklicherweise von jenen Liebhabern, die nichts als ihr Herz bringen, und eben diese haben die meisten Prastensionen." "Spotte nicht! der Unglückliche denkt sein Haus zu verlassen, auf das Theater zu gehen, mir seine Hand anzubieten."

"Leere Sande haben wir schon viere."

"Ich habe keine Wahl", fuhr Mariane fort, "entscheide du! Stoße mich da oder dort hin, nur wisse noch Eins: wahrscheinlich trag' ich ein Pfand im Busen, das uns noch mehr an einander sesselle sollte; das bedenke und entscheide: wen soll ich lassen? wem soll ich folgen?"

Nach einigem Stillschweigen rief die Alte: "Daß doch die Jugend immer zwischen den Extremen schwanst! Ich sinde nichts natürslicher, als Alles zu verbinden, was uns Bergnügen und Bortheil bringt. Liebst du den Einen, so mag der Andere bezahlen; es kommt nur darauf an, daß wir flug genug sind, sie Beide außeinsander zu halten."

"Mache, was du willst! ich kann nichts denken; aber folgen will ich."

"Wir haben ben Vortheil, daß wir den Eigensinn des Directors, der auf die Sitten seiner Truppe stolz ist, vorschüßen können. Beide Liebhaber sind schon gewohnt, heimlich und vorsichtig zu Werke zu gehen. Für Stunde und Gelegenheit will ich sorgen; nur mußt du hernach die Rolle spielen, die ich dir vorschreibe. Wer weiß, welcher Umstand uns hilft. Käme Norberg nur jetzt, da Wilhelm entsernt ist! Wer wehrt dir, in den Armen des Ginen an den Andern zu denken? Ich wünsche dir zu einem Sohne Glück; er soll einen reichen Vater haben."

Mariane war durch diese Borstellungen nur für kurze Zeit gebessert. Sie konnte ihren Zustand nicht in Harmonie mit ihrer Empfindung, ihrer Ueberzeugung bringen; sie wünschte diese schmerzlichen Berhältnisse zu vergessen, und tausend kleine Umstände mußten sie jeden Augenblick daran erinnern.

# Dreizehntes Capitel.

Wilhelm hatte indessen die kleine Reise vollendet und überreichte, da er seinen Handelsfreund nicht zu Hause fand, das Empsehlungsschreiben der Gattin des Abwesenden. Aber auch Diese gab ihm auf seine Fragen wenig Bescheid; sie war in einer hestigen Gemüthsbewegung und das ganze Haus in großer Berwirrung.

Es währte jedoch nicht lange, so vertraute sie ihm (und es war auch nicht zu verheimlichen), daß ihre Stieftochter mit einem Schaufpieler davon gegangen sei, mit einem Menschen, der sich von einer fleinen Gesellschaft vor Rurzem losgemacht, sich im Orte aufgehalten und im Frangofischen Unterricht gegeben habe. Der Bater, außer sich vor Schmerz und Verdruß, sei ins Amt gelaufen, um die Rlüchtigen verfolgen zu laffen. Sie schalt ihre Tochter beftig, ichmähte den Liebhaber, so daß an Beiden nichts Lobenswürdiges übrig blieb, beklagte mit vielen Worten die Schande, die badurch auf die Familie gekommen, und setzte Wilhelmen in nicht geringe Berlegenheit, der sich und sein heimliches Borhaben durch diese Sibylle gleichsam mit prophetischem Beifte voraus getadelt und geftraft fühlte. Noch stärkern und innigern Antheil mußte er aber an den Schmerzen bes Baters nehmen, ber aus dem Amte gurudtam, mit ftiller Trauer und halben Worten seine Expedition der Frau ergahlte und, indem er nach eingesehenem Briefe das Pferd Bilhelmen vorführen ließ, seine Zerstreuung und Verwirrung nicht perbergen fonnte.

Wilhelm gedachte sogleich das Pferd zu besteigen und sich aus einem Hause zu entsernen, in welchem ihm unter den gegebenen Umständen unmöglich wohl werden konnte; allein der gute Mann wollte den Sohn eines Hauses, dem er so viel schuldig war, nicht unbewirthet und ohne ihn eine Nacht unter seinem Dache behalten zu haben, entlassen.

Unser Freund hatte ein trauriges Abendessen eingenommen, eine unruhige Nacht ausgestanden und eilte frühmorgens, sobald als möglich sich von Leuten zu entsernen, die, ohne es zu wissen, ihn mit ihren Erzählungen und Aeußerungen auf das Empsindlichste gequält hatten.

Er ritt langsam und nachdenkend die Straße hin, als er auf einmal eine Anzahl bewaffneter Leute durchs Feld kommen sah, die er an ihren langen und weiten Röcken, großen Aufschlägen, uns förmlichen Hüten und plumpen Gewehren, an ihrem treuherzigen Gange und dem bequemen Tragen ihres Körpers sogleich für ein

Commando Landmiliz! erfannte. Unter einer alten Eiche hielten sie stille, sesten ihre Flinten nieder und sagerten sich bequem auf dem Rasen, um eine Pfeise zu rauchen. Wilhelm verweilte bei ihnen und sieß sich mit einem jungen Menschen, der zu Pferde herbeitam, in ein Gespräch ein. Er mußte die Geschichte der beiden Entsslohenen, die ihm nur zu sehr bekannt war, seider noch einmal und zwar mit Bemerkungen, die weder dem jungen Paare noch den Estern sonderlich günstig waren, vernehmen. Zugleich ersuhr er,



daß man hierher gekommen sei, die jungen Leute wirklich in Empfang zu nehmen, die in dem benachbarten Städtchen eingeholt und angehalten worden waren. Nach einiger Zeit sah man von ferne einen Wagen herbeikommen, der von einer Bürgerwache mehr lächerlich als fürchterlich umgeben war. Ein unförmlicher Stadtschreiber

Dieselbe war in Deutschland seit dem Ende des dreißigjährigen Krieges neben den stehenden heeren eingerichtet worden und wurde zur Besahung der Städte sowie zum innern Sicherheitsdienste verwendet, war aber nicht verpflichtet, gegen den auswärtigen Feind zu känufen.

ritt voraus und complimentirte mit dem gegenseitigen Actuarius (denn das war der junge Mann, mit dem Wilhelm gesprochen hatte) an der Grenze mit großer Gewissenhaftigkeit und wunderlichen Geberden, wie es etwa Geist und Zauberer, der Eine inners, der Ansbere außerhalb des Kreises, bei gefährlichen nächtlichen Operationen thun mögen.

Die Aufmerksamkeit der Zuschauer war indeß auf den Bauerwagen gerichtet, und man betrachtete die armen Verirrten nicht ohne Mitseiden, die auf ein paar Bündeln Stroh bei einander saßen, sich zärtlich anblickten und die Umstehenden kaum zu bemerken schienen. Zufälligerweise hatte man sich genöthigt gesehen, sie von dem letzten Dorfe auf eine so unschickliche Art fortzubringen, indem die alte Autsche, in welcher man die Schöne transportirte, zerbrochen war. Sie erbat sich bei dieser Gelegenheit die Gesuschaft ihres Freundes, den man, in der Ueberzeugung, er sei auf einem capitalen Versbrechen betrossen, die Achten trugen denn siet und einem capitalen Versbrechen betrossen, die Achten trugen denn freisich nicht wenig bei, den Anblick der zärtlichen Gruppe interessanter zu machen, besonders weil der junge Mann sich mit vielem Anstand bewegte, indem er wiederholt seiner Gesiebten die Hände küßte.

"Wir sind sehr unglücklich!" rief sie den Umstehenden zu, "aber nicht so schuldig, wie wir scheinen. So besohnen grausame Menschen treue Liebe, und Eltern, die das Glück ihrer Kinder gänzlich vers nachlässigen, reißen sie mit Ungestüm aus den Armen der Freude, die sich ihrer nach sangen trüben Tagen bemächtigte."

Indes die Umstehenden auf verschiedene Weise ihre Theilnahme zu erkennen gaben, hatten die Gerichte ihre Ceremonien absolvirt; der Wagen ging weiter, und Wilhelm, der an dem Schicksal der Berliebten großen Theil nahm, eilte auf dem Fußpsade voraus, um mit dem Amtmanne, noch ehe der Zug ankäme, Bekanntschaft zu machen. Er erreichte aber kaum das Amthaus, wo Alles in Bewegung und zum Empfang der Flüchtlinge bereit war, als ihn der Actuarius einholte und durch eine umständliche Erzählung, wie Alles gegangen, besonders aber durch ein weitläusiges Lob seines Pferdes, das er erst gestern vom Juden getauscht, jedes andere Gesspräch verhinderte.

Schon hatte man das unglückliche Paar außen am Garten, der

durch eine kleine Pforte mit dem Amthause zusammenhing, abgesetzt und sie in der Stille hineingeführt. Der Actuarius nahm über diese schonende Behandlung von Wilhelmen ein aufrichtiges Lob an, ob er gleich eigentlich dadurch nur das vor dem Amthause versammelte Volk necken und ihm das angenehme Schauspiel einer gedemüthigten Mitbürgerin entziehen wollte.

Der Amtmann, der von solchen außerordentlichen Fällen kein sonderlicher Liebhaber war, weil er meistentheils dabei einen und ben andern Fehler machte und für den besten Willen gewöhnlich von fürstlicher Regierung mit einem derben Verweise belohnt wurde, ging mit schweren Schritten nach der Amtöstube, wohin ihm der Actuarius, Wilhelm und einige angesehene Bürger folgten.

Buerst ward die Schöne vorgeführt, die ohne Frechheit, gelassen und mit Bewußtsein ihrer selbst hereintrat. Die Art, wie sie gestleidet war und sich überhaupt betrug, zeigte, daß sie ein Mädchen sei, die etwas auf sich halte. Sie sing auch, ohne gefragt zu werden, über ihren Zustand nicht unschicklich zu reden an.

Der Actuarius gebot ihr zu schweigen und hielt seine Feder über dem gebrochenen Blatte. Der Amtmann setzte sich in Fassung, sah ihn an, räusperte sich und fragte das arme Kind, wie ihr Name heiße, und wie alt sie sei.

"Ich bitte Sie, mein Herr", versetzte sie, "es muß mir gar wunderbar vorkommen, daß Sie mich um meinen Namen und mein Alter fragen, da Sie sehr gut wissen, wie ich heiße, und daß ich so alt wie Ihr ältester Sohn bin. Bas Sie von mir wissen wollen, und was Sie wissen müssen, will ich gern ohne Umschweiße sagen.

"Seit meines Vaters zweiter Heirath werde ich zu Hause nicht zum Besten gehalten. Ich hätte einige hübsche Partien thun können, wenn nicht meine Stiesmutter, aus Furcht vor der Ausstattung, sie zu vereiteln gewußt hätte. Nun habe ich den jungen Melina kennen lernen, ich habe ihn lieben müssen, und da wir die Hindernisse voraussahen, die unserer Verbindung im Vege standen, entschlossen wir uns, mit einander in der weiten Welt ein Glück zu suchen, das uns zu Hause nicht gewährt schien. Ich habe nichts mitgenommen, als was mein eigen war; wir sind nicht als Diebe und Räuber entssohen und mein Geliebter verdient nicht, daß er mit

Retten und Banden belegt herumgeschleppt werde. Der Fürst ist gerecht, er wird diese härte nicht billigen. Wenn wir strafbar sind, so sind wir es nicht auf diese Weise."

Der alte Amtmann kam hierüber doppelt und dreifach in Berslegenheit. Die gnädigsten Auspuher summten ihm schon um den Kopf, und die geläufige Rede des Mädchens hatte ihm den Entwurf des Protofolls gänzlich zerrüttet. Das llebel wurde noch größer, als sie bei wiederholten ordentlichen Fragen sich nicht weiter einlassen wollte, sondern sich auf das, was sie eben gesagt, standhaft berief.

"Ich bin feine Berbrecherin", sagte sie. "Man hat mich auf Strohbundeln zur Schande hierher geführt; es ist eine höhere Ge-

rechtigfeit, die uns wieder zu Ehren bringen foll."

Der Actuarius hatte indessen immer die Worte nachgeschrieben, und flüsterte dem Amtmann zu: er solle nur weiter gehen; ein förmliches Protokoll würde sich nachher schon versassen lassen.

Der Alte nahm wieder Muth und fing nun an, nach den füßen Geheimnissen der Liebe mit durren Worten und in hergebrachten trockenen Formeln sich zu erkundigen.

Wilhelmen stieg die Röthe ins Gesicht, und die Wangen der artigen Verbrecherin belebten sich gleichfalls durch die reizende Farbe der Schamhaftigkeit. Sie schwieg und stockte, dis die Verlegenheit selbst zulezt ihren Muth zu erhöhen schien.

"Sein Sie versichert", rief sie aus, "daß ich stark genug sein würde, die Wahrheit zu bekennen, wenn ich auch gegen mich selbst sprechen müßte; sollte ich nun zaudern und stocken, da sie mir Ehre macht? Ja, ich habe ihn von dem Augenblicke an, da ich seiner Neigung und seiner Treue gewiß war, als meinen Sehemann angessehen; ich habe ihm Alles gerne gegönnt, was die Liebe fordert, und was ein überzeugtes Herz nicht versagen kann. Machen Sie nun mit mir, was Sie wollen. Wenn ich einen Augenblick zu gestehen zauderte, so war die Furcht, daß mein Bekenntniß für meinen Geliebten schlimme Folge haben könnte, allein daran Ursache."

Wilhelm faßte, als er ihr Bekenntniß hörte, einen hohen Begriff von den Gesinnungen des Mädchens, indeß sie die Gerichtsepersonen für eine freche Dirne erkannten, und die gegenwärtigen Bürger Gott dankten, daß dergleichen Fälle in ihren Familien entweder nicht vorgekommen oder nicht bekannt geworden waren.

Wilhelm versetzte seine Mariane in diesem Augenblicke vor den Richterstuhl, legte ihr noch schönere Worte in den Mund, ließ ihre Austrichtigseit noch herzlicher und ihr Befenntniß noch edler werden. Die heftigste Leidenschaft, beiden Liebenden zu helsen, bemächtigte sich seiner. Er verbarg sie nicht und bat den zaudernden Amtmann heimlich, er möchte doch der Sache ein Ende machen, es sei ja Alles so klar wie möglich und bedürse keiner weitern Untersuchung.

Dieses half so viel, daß man das Mädchen abtreten, dafür aber den jungen Menschen, nachdem man ihm vor der Thüre die Fesseln abgenommen hatte, hereinkommen ließ. Dieser schien über sein Schicksal mehr nachdenkend. Seine Antworten waren gesetzter, und wenn er von einer Seite weniger heroische Freimüthigkeit zeigte, so empfahl er sich hingegen durch Bestimmtheit und Ordnung seiner Aussace.

Da auch dieses Berhör geendigt war, welches mit dem vorigen in Allem übereinstimmte, nur daß er, um das Mädchen zu schonen, hartnäckig leugnete, was sie selbst schon bekannt hatte, ließ man auch sie endlich wieder vortreten, und es entstand zwischen Beiden eine Scene, welche ihnen das Herz unsers Freundes gänzlich zu eigen machte.

Was nur in Romanen und Comödien vorzugehen pflegt, sah er hier in einer unangenehmen Gerichtsstube vor seinen Augen: den Streit wechselseitiger Großmuth, die Stärke der Liebe im Unglück.

"Ift es denn also wahr", sagte er bei sich selbst, "daß die schüchterne Zärtlickseit, die vor dem Auge der Sonne und der Wenschen sich verbirgt und nur in abgesonderter Einsamseit, in tiesem Geheimnisse zu genießen wagt, wenn sie durch einen seinelseigen Zufall hervorgeschleppt wird, sich alsdann muthiger, stärker, tapferer zeigt, als andere brausende und großthuende Leidenschaften?"

Bu seinem Troste schloß sich die ganze handlung noch ziemlich batd. Sie wurden Beide in leidliche Berwahrung genommen, und wenn es möglich gewesen wäre, so hätte er noch diesen Abend das Frauenzimmer zu ihren Eltern hinüber gebracht. Denn er setzte sich seft vor, hier ein Mittelsmann zu werden und die glückliche und anständige Berbindung beider Liebenden zu befördern.

Er erbat sich von dem Amtmanne die Erlaubniß, mit Melina allein zu reden, welche ihm denn auch ohne Schwierigkeit verstattet wurde.

## Vierzehntes Capitel.

Das Gespräch der beiben neuen Bekannten wurde gar bald vertraut und lebhaft. Denn als Wilhelm dem niedergeschlagenen Jüngling sein Verhältniß zu den Eltern des Frauenzimmers entbeckte, sich zum Mittler anbot und selbst die besten Hoffnungen zeigte, erheiterte sich das traurige und sorgenvolle Gemüth des Gesfangenen; er fühlte sich schon wieder besreit, mit seinen Schwiegerseltern versöhnt, und es war nun von fünstigem Erwerb und Unterstommen die Rede.

"Darüber werden Sie doch nicht in Verlegenheit sein", versetze Wilhelm; "denn Sie scheinen mir beiderseits von der Natur bestimmt, in dem Stande, den Sie gewählt haben, Ihr Glück zu machen. Eine angenehme Gestalt, eine wohlklingende Stimme, ein gefühlvolles Herz! Können Schauspieler besser ausgestattet sein? Kann ich Ihnen mit einigen Empsehlungen dienen, so wird es mir viel Freude machen."

"Ich danke Ihnen von Herzen", versetzte der Andere; "aber ich werde wohl schwerlich davon Gebrauch machen können; denn ich denke, wo möglich, nicht auf das Theater zurückzukehren."

"Daran thun Sie sehr übel", sagte Wilhelm nach einer Pause, in welcher er sich von seinem Erstaunen erholt hatte; denn er dachte nicht anders, als daß der Schauspieler, so bald er mit seiner jungen Gattin befreit worden, das Theater aufsuchen werde. Es schien ihm eben so natürlich und nothwendig, als daß der Frosch das Wassersucht. Nicht einen Augenblick hatte er daran gezweiselt und mußte nun zu seinem Erstaunen das Gegentheil ersahren.

"Ja", versette der Andere, "ich habe mir vorgenommen, nicht wieder auf das Theater zurückzukehren, vielmehr eine bürgerliche Bedienung, sie sei auch, welche sie wolle, anzunehmen, wenn ich nur eine erhalten kann."

"Das ist ein sonderbarer Entschluß, den ich nicht billigen kann; denn ohne besondere Ursache ist es niemals rathsam, die Lebensart, die man ergriffen hat, zu verändern, und überdies wüßte ich keinen Stand, der so viel Annehmlichkeiten, so viel reizende Aussichten dars böte, als den eines Schauspielers."

"Man sieht, daß Gie feiner gewesen sind", versetzte Jener.

Darauf sagte Wilhelm: "Mein Herr, wie selten ist der Mensch mit dem Zustande zusrieden, in dem er sich befindet! Er wünscht sich immer den seines Nächsten, aus welchem sich dieser gleichfalls heraussehnt."

"Indeß bleibt doch ein Unterschied", versetzte Melina, "zwischen bem Schlimmen und dem Schlimmern; Ersahrung, nicht Ungeduld, macht mich so handeln. Ist wohl irgend ein Stücken Brot kümmer-licher, unsicherer und mühseliger in der Belt? Beinahe wäre es eben so gut, vor den Thüren zu betteln. Was hat man von dem Neide seiner Mitgenossen, von der Parteilichseit des Directors, von der veränderlichen Laune des Publikums auszustehen! Wahrhaftig, man muß ein Fell haben wie ein Bär, der in Gesellschaft von Ussen und Dunden an der Kette herumgeführt und geprügelt wird, um bei dem Tone eines Dudelsacks vor Kindern und Pöbel zu tanzen."

Wilhelm dachte Allerlei bei sich selbst, mas er jedoch bem guten Menichen nicht ins Gesicht fagen wollte. Er ging also nur von ferne mit dem Gespräch um ihn herum. Jener ließ sich defto aufrichtiger und weitläufiger heraus. "Thate es nicht Noth", fagte er, "daß ein Director jedem Stadtrathe gu Fugen fiele, um nur die Erlaubniß zu haben, vier Wochen zwischen der Messe ein paar Groschen mehr an einem Orte circuliren gu laffen! 3ch habe ben unfrigen, ber so weit ein guter Mann war, oft bedauert, wenn er mir gleich zu anderer Zeit Ursache zu Migvergnügen gab. Gin guter Acteur steigert ihn, die schlechten fann er nicht los werden; und wenn er feine Ginnahme einigermagen ber Ausgabe gleich fegen will, fo ift es dem Bublifum gleich ju viel, das haus fteht leer, und man muß, um nur nicht gar ju Grunde zu gehen, mit Schaden und Kummer spielen. Rein, mein Herr! ba Sie sich unfrer, wie Sie fagen, annehmen mögen, fo bitte ich Gie, fprechen Gie auf bas Ernstlichfte mit den Eltern meiner Geliebten! Man versorge mich hier, man gebe mir einen fleinen Schreiber- ober Ginnehmerdienst, und ich will mich glücklich schätzen."

Nachdem sie noch einige Worte gewechselt hatten, schied Wilhelm mit dem Versprechen, morgen ganz früh die Eltern anzugehen und zu sehen, was er ausrichten könne. Kaum war er allein, so mußte er sich in solgenden Ausrufungen Luft machen: "Unglücklicher Weslina, nicht in deinem Stande, sondern in dir liegt das Armselige,

über das du nicht herr werden kannst! Welcher Mensch in der Belt, der ohne innern Beruf ein Sandwerk, eine Runft oder irgend eine Lebensart ergriffe, mußte nicht wie du feinen Ruftand unerträglich finden? Wer mit einem Talente gu einem Talente geboren ift, findet in demfelben sein ichonftes Dasein! Richts ift auf der Erde ohne Beschwerlichkeit! Rur der innere Trieb, die Luft, die Liebe helfen uns hinderniffe überwinden, Wege bahnen und uns aus dem engen Kreise, worin sich Andere fümmerlich abangstigen. emporheben. Dir find die Bretter nichts als Bretter, und die Rollen, was einem Schulfnaben fein Penfum ift. Die Zuschauer siehst du an, wie sie sich felbst an Werkeltagen borkommen. Dir konnte es also freilich einerlei sein, binter einem Bult über liniirten Büchern gu figen, Binfen einzutragen und Refte berauszustochern. Du fühlft nicht das zusammenbrennende, zusammentreffende Ganze, das allein durch den Geist erfunden, begriffen und ausgeführt wird; du fühlst nicht, daß in den Menschen ein besserer Funke lebt, der, wenn er feine Nahrung erhält, wenn er nicht geregt wird, von der Afche täglicher Bedürfnisse und Gleichgültigkeit tiefer bedeckt und boch so spat und fast nie erftict wird. Du fühlft in beiner Seele feine Rraft, ihn aufzublasen, in beinem eigenen Bergen feinen Reichthum, um dem erweckten Nahrung zu geben. Der hunger treibt bich, die Unbequemlichkeiten sind dir zuwider, und es ift dir verborgen, daß in jedem Stande diese Feinde lauern, die nur mit Freudigkeit und Gleichmuth zu überwinden sind. Du thuft wohl, dich in jene Grenzen einer gemeinen Stelle zu fehnen; benn welche murbeft bu wohl ausfüllen, die Geift und Muth verlangt! Gieb einem Solbaten, einem Staatsmanne, einem Beiftlichen beine Befinnungen, und mit eben so viel Recht wird er sich über das Rummerliche seines Standes beschweren können. Sa, hat es nicht sogar Menschen gegeben, die von allem Lebensgefühl fo gang verlaffen waren, daß fie das gange Leben und Befen der Sterblichen für ein Nichts, für ein fummervolles und staubgleiches Dasein erklärt haben? Regten sich lebendig in beiner Seele die Gestalten wirkender Menschen, warmte beine Bruft ein theilnehmendes Feuer, verbreitete sich über beine gange Geftalt die Stimmung, die aus dem Innerften fommt, waren die Tone deiner Rehle, die Worte deiner Lippen lieblich anzuhören, fühltest du dich genug in dir selbst, so murdest du

dir gewiß Ort und Gelegenheit aufsuchen, dich in Andern fühlen zu können."

Unter solchen Worten und Gedanken hatte sich unser Freund ausgekleidet und stieg mit einem Gefühle des innigsten Behagens zu Bette. Ein ganzer Roman, was er an der Stelle des Unwürsdigen morgenden Tages thun würde, entwickelte sich in seiner Seele, angenehme Phantasien begleiteten ihn in das Reich des Schlafes sanst hinüber und überließen ihn dort ihren Geschwistern, den Träumen, die ihn mit offenen Armen aufnahmen und das ruhende Haupt unseres Freundes mit dem Borbisde des Himmels umgaben.

Um frühen Morgen war er schon wieder erwacht und dachte seiner vorstehenden Unterhandlung nach. Er kehrte in das haus der verlassenen Eltern zurück, wo man ihn mit Berwunderung aufnahm. Er trug sein Anbringen bescheiden vor und fand gar bald mehr und weniger Schwierigkeiten, als er vermuthet hatte. Geschehen war es einmal, und wenn gleich außerordentlich strenge und harte Leute sich gegen das Vergangene und Nichtzuändernde mit Gewalt zu feten und das Uebel dadurch zu vermehren pflegen, so hat dagegen das Geschene auf die Gemüther der Meisten eine unwiderstehliche Ge= walt, und was unmöglich schien, nimmt sogleich, als es geschehen ift, neben bem Gemeinen seinen Blat ein. Es war also bald ausgemacht, daß ber Berr Melina die Tochter heirathen follte; dagegen sollte sie wegen ihrer Unart fein Heirathsgut mitnehmen und veriprechen, das Bermächtniß einer Tante noch einige Jahre gegen ge= ringe Interessen in des Baters Sanden ju laffen. Der zweite Bunft, wegen einer bürgerlichen Versorgung, fand schon größere Schwierig= feiten. Man wollte das ungerathene Kind nicht vor Augen sehen, man wollte die Berbindung eines hergelaufenen Menschen mit einer so angesehenen Familie, welche sogar mit einem Superintendenten verwandt war, fich burch die Gegenwart nicht beständig aufruden laffen; man fonnte eben fo wenig hoffen, daß die fürstlichen Collegien ihm eine Stelle anvertrauen würden. Beide Eltern waren gleich stark dagegen, und Wilhelm, der sehr eifrig dafür sprach, weil er dem Menschen, ben er geringschätzte, die Rückfehr auf das Theater nicht gönnte und überzeugt war, bag er eines folchen Blückes nicht werth sei, konnte mit allen seinen Argumenten nichts ausrichten. Sätte er die geheimen Triebfedern gekannt, so würde er sich die Mühe

gar nicht gegeben haben, die Eltern überreden zu wollen. Denn der Bater, der seine Tochter gerne bei sich behalten hätte, haßte den jungen Menschen, weil seine Frau selbst ein Auge auf ihn geworfen hatte, und diese konnte in ihrer Stieftochter eine glückliche Nebenbuhlerin nicht vor Augen leiden. Und so mußte Melina wider seinen Willen mit seiner jungen Braut, die schon größere Lust bezeigte, die Welt zu sehen und sich der Welt sehen zu lassen, nach einigen Tagen abreisen, um bei irgend einer Gesellschaft ein Untersommen zu sinden.

# fünfzehntes Capitel.

Glückliche Jugend! Glückliche Zeiten des erften Liebebedürfnisses! Der Mensch ist dann wie ein Kind, das sich am Scho stundenlang ergetzt, die Unkosten des Gespräches allein trägt und mit der Untershaltung wohl zufrieden ist, wenn der unsichtbare Gegenpart auch nur die letzten Silben der ausgerufenen Worte wiederholt.

So war Wilhelm in den frühern, besonders aber in den spätern Zeiten seiner Leidenschaft für Marianen, als er den ganzen Reichtum seines Gefühls auf sie hinüber trug und sich dabei als einen Bettler ansah, der von ihren Almosen lebte. Und wie uns eine Gegend reizender, ja allein reizend vorsommt, wenn sie von der Sonne beschienen wird, so war auch Alles in seinen Augen versichönert und verherrlicht, was sie umgab, was sie berührte.

Wie oft stand er auf dem Theater hinter den Wänden, wozu er sich das Privilegium von dem Director erbeten hatte! Dann war freilich die perspectivische Magie verschwunden, aber die viel mächetigere Zauberei der Liebe sing erst an zu wirken. Stundenlang konnte er am schmutzigen Lichtwagen stehen, den Dualm der Unschlittzampen einziehen, nach der Geliebten hinausblicken und, wenn sie wieder hereintrat und ihn freundlich ansah, sich in Wonne verloren dicht an dem Balkens und Lattenschweiten zümmchen, die Wassersühlen Zustand versetzt fühlen. Die ausgestopsten Lämmchen, die Wassersälle von Zindel, die pappenen Rosenstöcke und die einseitigen Strohhütten erregten in ihm siebliche dichterische Vilder uralter Schäferwelt. Sogar die in der Rähe häßlich erscheinenden Tänzerinnen waren ihm

nicht immer zuwider, weil sie auf Einem Brette mit seiner Bielsgeliebten standen. Und so ist es gewiß, daß Liebe, welche Rosenslauben, Myrthenwäldchen und Mondschein erst beleben muß, auch sogar Hobelspänen und Papierschnitzeln einen Anschein belebter Naturen geben kann. Sie ist eine so starke Bürze, daß selbst schale und ekle Brühen davon schmackhaft werden.

Solch einer Würze bedurft' es freilich, um jenen Zustand leidlich, ja in der Folge angenehm zu machen, in welchem er gewöhnlich ihre Stube, ja gelegentlich sie selbst antras.

In einem feinen Burgerhause erzogen, war Ordnung und Reinlichkeit das Element, worin er athmete, und indem er von feines Baters Brunfliebe einen Theil geerbt hatte, wußte er in ben Anabenjahren sein Zimmer, bas er als sein kleines Reich ansah, ftattlich auszustaffiren. Geine Bettvorhänge waren in große Falten aufgejogen und mit Quaften befestigt, wie man Throne vorzustellen pflegt; er hatte sich einen Teppich in die Mitte des Zimmers und einen feinern auf den Tifch anguichaffen gewußt; feine Bucher und Gerathschaften legte und stellte er fast mechanisch fo, daß ein niederländischer Maler gute Gruppen gu feinen Stillleben hatte heraus nehmen können. Gine weiße Müße hatte er wie einen Turban zurecht gebunden und die Aermel feines Schlafrocks nach orientalischem Costume furz stuten lassen. Doch gab er hiervon die Ur= sache an, daß die langen weiten Aermel ihn im Schreiben hinderten. Wenn er Abends ganz allein war und nicht mehr fürchten durfte, geftort gu werden, trug er gewöhnlich eine feidene Scharpe um den Leib, und er foll manchmal einen Dolch, den er sich aus einer alten Ruftfammer zugeeignet, in den Gurtel geftedt und fo die ihm gu= getheilten tragischen Rollen memorirt und probirt, ja, in eben dem Sinne fein Gebet fnieend auf bem Teppich verrichtet haben.

Wie glücklich pries er daher in jenen Zeiten den Schauspieler, den er im Besit so mancher majestätischen Reider, Rüstungen und Wassen und in steter Uebung eines edlen Betragens sah, dessen Geist einen Spiegel des Herrlichsten und Prächtigsten, was die Belt an Berhältnissen, Gesinnungen und Leidenschaften hervorgebracht, darzustellen schien. Ebenso dachte sich Wilhelm auch das häusliche Leben des Schauspielers als eine Reihe von würdigen Handlungen und Beschäftigungen, davon die Erscheinung auf dem Theater die

äußerste Spiße sei, etwa wie ein Silber, das vom Läuterfeuer lange herumgetrieben worden, endlich farbig schön vor den Augen des Arbeiters erscheint und ihm zugleich andeutet, daß das Metall nunmehr von allen fremden Zusätzen gereinigt sei.

Wie sehr stutte er daher anfangs, wenn er sich bei seiner Ge= liebten befand und durch den glücklichen Rebel, der ihn umgab, neben aus auf Tische, Stuhle und Boben fah. Die Trummer eines augenblicklichen, leichten und falfchen Putes lagen, wie das glanzende Kleid eines abgeschuppten Fisches, zerftreut in wilber Unordnung burch einander. Die Berkzeuge menschlicher Reinlichkeit, als Ramme, Seife, Tücher, waren mit ben Spuren ihrer Bestimmung gleichfalls nicht verstedt. Musik, Rollen und Schuhe, Bafche und italianische Blumen, Etuis, Saarnadeln, Schminktopfchen und Bander, Bucher und Strobhüte, feines verschmähte bie Nachbarschaft bes andern, alle waren durch ein gemeinschaftliches Element, durch Puder und Staub, vereinigt. Jedoch da Wilhelm in ihrer Gegenwart wenig bon allem Andern bemerkte, ja vielmehr ihm Alles, mas ihr gehörte, fie berührt hatte, lieb werden mußte, fo fand er gulet in biefer verworrenen Birthichaft einen Reig, ben er in seiner stattlichen Prunfordnung niemals empfunden hatte. Es war ihm - wenn er hier ihre Schnürbruft wegnahm, um zum Clavier zu fommen, dort ihre Rode aufs Bette legte, um sich seben zu können, wenn fie selbst mit unbefangener Freimuthigkeit manches Natürliche, bas man fonft gegen einen Andern aus Anstand zu verheimlichen pflegt, vor ihm nicht zu verbergen suchte - es war ihm, sag' ich, als wenn er ihr mit jedem Augenblide naher wurde, als wenn eine Bemeinschaft zwischen ihnen durch unsichtbare Bande befestigt wurde.

Richt eben so leicht konnte er die Aufführung der übrigen Schauspieler, die er bei seinen ersten Besuchen manchmal bei ihr antraf, mit seinen Begriffen vereinigen. Geschäftig im Müßiggange, schienen sie an ihren Beruf und Zweck am wenigsten zu denken; über den poetischen Werth eines Stückes hörte er sie niemals reden und weder richtig noch unrichtig darüber urtheilen; es war immer nur die Frage: Was wird das Stück machen? Ist es ein Zugstück? Wie lange wird es spielen? Wie oft kann es wohl gegeben werden? und was Fragen und Bemerkungen dieser Art mehr waren. Dann ging es gewöhnlich auf den Director los, daß er mit der

Gage zu karg und besonders gegen den Einen und den Andern ungerecht sei, dann auf das Publikum, daß es mit seinem Beisall selten den rechten Mann besohne, daß das deutsche Theater sich täglich verbessere, daß der Schauspieler nach seinen Berdiensten immer mehr geehrt werde und nicht genug geehrt werden könne. Dann sprach man viel von Kaffeehäusern und Beingärten, und was daselbst vorgesallen, wie viel irgend ein Kamerad Schulden habe und Abzug seiden müsse, von Disproportion der wöchentlichen Gage, von Cadalen einer Gegenpartei; wobei denn doch zuletzt die große und verdiente Ausmerssamteit des Publikums wieder in Betracht kam, und der Einfluß des Theaters auf die Bildung einer Nation und der Welt nicht vergessen wurde.

Alle diese Dinge, die Wilhelmen sonst schon manche unruhige Stunde gemacht hatten, kamen ihm gegenwärtig wieder ins Gebächtniß, als ihn sein Pferd langsam nach Hause trug, und er die verschiedenen Borfälle, die ihm begegnet waren, überlegte. Die Bewegung, welche durch die Flucht eines Mädchens in eine gute Bürgersamilie, ja in ein ganzes Städtchen gekommen war, hatte er mit Augen gesehen; die Scenen auf der Landstraße und im Amthause, die Gesinnungen Welina's, und was sonst noch vorgegangen war, stellten sich ihm wieder dar und brachten seinen lebhaften, vordringenden Geist in eine Art von sorglicher Unruhe, die er nicht lange ertrug, sondern seinem Pferde die Sporen gab und nach der Stadt zueilte.

Allein auch auf diesem Wege rannte er nur neuen Unannehm= lichkeiten entgegen. Werner, sein Freund und vermuthlicher Schwager, wartete auf ihn, um ein ernsthaftes, bedeutendes und unerwartetes Gespräch mit ihm anzufangen.

Werner war einer von den geprüften, in ihrem Dasein bestimmten Leuten, die man gewöhnlich kalte Leute zu nennen pflegt, weil sie bei Anlässen weder schnell noch sichtlich auslodern. Auch war sein Umgang mit Wilhelmen ein anhaltender Zwist, wodurch sich ihre Liebe aber nur desto fester knüpfte; denn ungeachtet ihrer verschiedenen Denkungsart fand Jeder seine Rechnung bei dem Andern. Werner that sich darauf etwas zu Gute, daß er dem vortressschen, obgleich gelegentlich ausschweisenden Geist Wilhelms mitunter Zügel und Gebis anzulegen schien, und Wilhelm fühlte oft einen herrlichen

Triumph, wenn er seinen bedächtigen Freund in warmer Auswallung mit sich fortnahm. So übte sich Einer an dem Andern, sie wurden gewohnt, sich täglich zu sehen, und man hätte sagen sollen, das Verlangen einander zu sinden, sich mit einander zu besprechen, sei durch die Unmöglichkeit, einander verständlich zu werden, vermehrt worden. Im Grunde aber gingen sie doch, weil sie Beide gute Menschen waren, neben einander, mit einander nach Einem Ziel und konnten niemals begreifen, warum denn Keiner den Andern auf seine Gesinnung reduciren könne.

Berner bemerkte seit einiger Zeit, daß Wilhelms Besuche seltener wurden, daß er in Lieblingsmaterien furz und zerstreut abbrach, daß er fich nicht mehr in lebhafte Ausbildung feltsamer Borftellungen vertiefte, an welcher fich freilich ein freies, in der Wegenwart bes Freundes Ruhe und Bufriedenheit findendes Gemuth am ficherften erfennen läßt. Der pünktliche und bedächtige Werner suchte anfangs den Fehler in feinem eigenen Betragen, bis ihn einige Stadtgesprache auf die rechte Spur brachten, und einige Unborfichtigkeiten Wilhelms ihn der Gewißheit näher führten. Er ließ sich auf eine Untersuchung ein und entdectte gar balb, daß Wilhelm bor einiger Beit eine Schaufpielerin öffentlich besucht, mit ihr auf bem Theater gesprochen und fie nach Saufe gebracht habe; er mare troftlos gewefen, wenn ihm auch die nächtlichen Busammenfünfte befannt geworden waren; benn er horte, daß Mariane ein verführerisches Madchen fei, die seinen Freund mahrscheinlich ums Geld bringe und sich noch nebenher von bem unwürdigften Liebhaber unterhalten laffe.

Sobald er seinen Berdacht so viel möglich zur Gewißheit ershoben, beschloß er einen Angriff auf Wilhelmen und war mit allen Anstalten völlig in Bereitschaft, als dieser eben verdrießlich und verstimmt von seiner Reise zurückfam.

Werner trug ihm noch benselben Abend Alles, was er wußte, erst gelassen, dann mit dem dringenden Ernste einer wohldenkenden Freundschaft vor, ließ keinen Zug unbestimmt und gab seinem Freunde alle die Bitterkeiten zu kosten, die ruhige Menschen an Liebende mit tugendhafter Schadensreude so freigebig auszuspenden pslegen. Aber wie man sich denken kann, richtete er wenig aus. Wilhelm versetzte mit inniger Bewegung, doch mit großer Sicherheit: "Du kennst das Mädchen nicht! Der Schein ist vielleicht nicht zu ihrem Vor-

theil, aber ich bin ihrer Treue und Tugend so gewiß als meiner Liebe."

Werner beharrte auf seiner Unklage und erbot sich zu Beweisen und Zeugen. Wilhelm verwarf sie und entsernte sich von seinem Freunde verdrießlich und erschüttert, wie Einer, dem ein ungeschickter Zahnarzt einen schadhaften sestsjenden Zahn gesaßt und vergebens daran geruckt hat.

Hochft unbehaglich fand sich Wilhelm, das schöne Bild Marianens erst durch die Grillen der Reise, dann durch Werners Unstreundlichkeit in seiner Seele getrübt und beinahe entstellt zu sehen. Er griff zum sichersten Mittel, ihm die völlige Klarheit und Schönsheit wieder herzustellen, indem er Nachts auf den gewöhnlichen Wegen zu ihr hineilte. Sie empfing ihn mit lebhafter Freude; denn er war bei seiner Ankunst vorbei geritten, sie hatte ihn diese Nacht erwartet, und es läßt sich denken, daß alle Zweisel bald aus seinem Herzen vertrieben wurden. Ja, ihre Zärtlichkeit schloß sein ganzes Vertrauen wieder auf, und er erzählte ihr, wie sehr sich bas Publifum, wie sehr sich sein Freund an ihr versündiget.

Mancherlei lebhafte Gespräche führten sie auf die ersten Zeiten ihrer Befanntschaft, deren Erinnerung eine der schönften Untershaltungen zweier Liebenden bleibt. Die ersten Schritte, die uns in den Irrgarten der Liebe bringen, sind so angenehm, die ersten Aussichten so reizend, daß man sie gar zu gern in sein Gedächtniß zurück rust. Jeder Theil sucht einen Borzug vor dem andern zu behalten, er habe früher, uneigennüßiger geliebt, und Jedes wünscht in diesem Wettstreite lieber überwunden zu werden als zu überwinden.

Wilhelm wiederholte Marianen, was sie schon so oft gehört hatte, daß sie bald seine Ausmerksamkeit von dem Schauspiel ab und auf sich allein gezogen habe, daß ihre Gestalt, ihr Spiel, ihre Stimme ihn gesesselt: wie er zulet nur die Stücke, in denen sie gespielt, besucht habe, wie er endlich auss Theater geschlichen sei, oft, ohne von ihr bemerkt zu werden, neben ihr gestanden habe; dann sprach er mit Entzücken von dem glücklichen Abende, an dem er eine Gesegenheit gefunden, ihr eine Gesälligkeit zu erzeigen und ein Gespräch einzuleiten.

Mariane dagegen wollte nicht Wort haben, daß fie ihn fo lange

nicht bemerkt hatte; sie behauptete, ihn schon auf dem Spaziergange gesehen zu haben, und bezeichnete ihm zum Beweis das Aleid, das er am selbigen Tage angehabt; sie behauptete, daß er ihr damals vor allen Andern gefallen, und daß sie seine Bekanntschaft ge-wünscht habe.

Wie gern glaubte Wilhelm das Alles! wie gern ließ er sich überreden, daß sie zu ihm, als er sich ihr genähert, durch einen unwiderstehlichen Zug hingeführt worden, daß sie absichtlich zwischen die Coulissen neben ihn getreten sei, um ihn näher zu sehen und Bekanntschaft mit ihm zu machen, und daß sie zuletzt, da seine Zurückhaltung und Blödigkeit nicht zu überwinden gewesen, ihm selbst Gelegenheit gegeben, und ihn gleichsam genöthigt habe, ein Glas Limonade herbeizuholen.

Unter diesem liebevollen Wettstreit, den sie durch alle kleinen Umstände ihres kurzen Romans verfolgten, vergingen ihnen die Stunden sehr schnell, und Wilhelm verließ völlig beruhigt seine Geliebte, mit dem festen Vorsatze, sein Vorhaben unverzüglich ins Werk zu richten.

## Sechzehntes Capitel.

Was zu seiner Abreise nöthig war, hatten Bater und Mutter besorgt; nur einige Aleinigkeiten, die an der Equipage sehlten, versögerten seinen Ausbruch auf einige Tage. Bilhelm benutzte die Zeit, um an Marianen einen Brief zu schreiben, wodurch er die Angelegenheit endlich zur Sprache bringen wollte, über welche sie sich mit ihm zu unterhalten bisher immer vermieden hatte. Folgensbermaßen lautete der Brief:

"Unter der lieben Hülle der Nacht, die mich sonst in Deinen Armen bedeckte, sitze ich und denke und schreibe an Dich, und was ich sinne und treibe, ist nur um Deinetwillen. D Mariane! mir, dem glücklichsten unter den Männern, ist es wie einem Bräutigam, der ahnungsvoll, welch eine neue Welt sich in ihm und durch ihn entwickeln wird, auf den festlichen Teppichen steht und während der heiligen Ceremonien sich gedankenvoll lüstern vor die geheinnißreichen Borhänge versetzt, woher ihm die Lieblichkeit der Liebe entgegen säuselt. "Ich habe über mich gewonnen, Dich in einigen Tagen nicht zu sehen; es war leicht, in Hoffnung einer solchen Entschädigung, ewig mit Dir zu sein, ganz der Deinige zu bleiben! Soll ich wiedersholen, was ich wünsche? und doch ist es nöthig; denn es scheint, als habest Du mich bisher nicht verstanden.

"Bie oft habe ich mit leisen Tönen der Treue, die, weil sie Alles zu halten wünscht, wenig zu sagen wagt, an Deinem Herzen geforscht nach dem Berlangen einer ewigen Verbindung. Verstanden hast Du mich gewiß; denn in Deinem Herzen muß eben der Wunsch



feimen; vernommen haft Du mich in jedem Ruffe, in ber anschmiegenden Ruhe jener glüdlichen Abende. Da lernt' ich Deine Bescheidenheit fennen, und wie vermehrte sich meine Liebe! Bo eine Andere sich fünstlich betragen hatte, um durch überfluffigen Sonnen= ichein einen Entschluß in bem Bergen ihres Liebhabers zur Reife zu bringen, eine Erflärung hervorzulocken und ein Bersprechen zu befestigen: eben ba ziehst Du Dich zurud, schließest die halbgeöffnete Bruft Deines Geliebten wieder zu und suchft durch eine anscheinende Gleichgültigfeit Deine Bei= ftimmung zu verbergen. Aber ich

verstehe Dich! Welch ein Elender müßte ich sein, wenn ich an diesen Zeichen die reine, uneigennüßige, nur für den Freund besorgte Liebe nicht erkennen wollte! Bertraue mir und sei ruhig! Wir gehören einander an, und Keins von Beiden verläßt oder versliert etwas, wenn wir für einander leben.

"Nimm sie hin, diese Hand! seierlich noch dies überslüssige Beichen! Alle Freuden der Liebe haben wir empfunden, aber es sind neue Seligkeiten in dem bestätigten Gedanken der Dauer. Frage nicht, wie? Sorge nicht! Das Schicksal sorgt für die Liebe, und um so gewisser, da Liebe genügsam ist.

"Mein Herz hat schon lange meiner Eltern Haus verlassen; es ist bei Dir, wie mein Geist auf der Bühne schwebt. O meine Ge=

liebte! ist wohl einem Menschen so gewährt, seine Wünsche zu versbinden, wie mir? Kein Schlaf kommt in meine Augen, und wie eine ewige Morgenröthe steigt Deine Liebe und Dein Glück vor mir auf und ab.

"Raum daß ich mich halte, nicht auffahre, zu Dir hinrenne und mir Deine Einwilligung erzwinge und gleich morgen frühe weiter in die Welt nach meinem Ziele hinstrebe. — Nein, ich will mich bezwingen! ich will nicht unbesonnen thörichte, verwegene Schritte thun; mein Plan ist entworsen, und ich will ihn ruhig ausführen.

"Ich bin mit Director Serso bekannt, meine Reise geht gerade zu ihm. Er hat vor einem Jahre oft seinen Leuten etwas von meiner Lebhastigkeit und Freude am Theater gewünscht, und ich werde ihm gewiß willsommen sein; denn bei Eurer Truppe möchte ich aus mehr als einer Ursache nicht eintreten; auch spielt Serso so weit von hier, daß ich anfangs meinen Schritt verbergen kann. Sinen leidsichen Unterhalt sinde ich da gleich; ich sehe mich in dem Publikum um, serne die Gesellschaft kennen und hole Dich nach.

"Mariane, Du siehst, was ich über mich gewinnen kann, um Dich gewiß zu haben; denn Dich so lange nicht zu sehen, Dich in der weiten Welt zu wissen! recht lebhaft dars ich mir's nicht denken. Wenn ich mir dann aber wieder Deine Liebe vorstelle, die mich vor Allem sichert, wenn Du meine Bitte nicht verschmähst, ehe wir scheiden, und Du mir Deine Hand vor dem Priester reichst, so werde ich ruhig gehen. Es ist nur eine Formel unter uns, aber eine so sich vernel, der Segen des himmels zu dem Segen der Erde. In der Nachbarschaft, im Ritterschaftlichen de, geht es leicht und beimlich an.

"Für den Anfang habe ich Geld genug; wir wollen theilen, es wird für uns Beide hinreichen; ehe das verzehrt ist, wird der Himmel weiter helfen.

<sup>1)</sup> In Schwaben, Franken und am Rhein bestand seit dem Untergange des Hauses Hohenstaufen im dreizehnten Jahrhundert dis zur Auflösung des deutschen Reiches im Jahre 1806 eine unabhängige reichkunmittelbare Ritterschaft, weged ihre eigene Bersasung hatte. Die Witglieder derselben übten auf ihren Bestyungen, deren man an fünfzehnhundert zählte, eine der Landeshoheit ähnliche Regierungssewalt aus.

"Ja, Liebste, es ift mir gar nicht bange. Bas mit so viel Frohlichkeit begonnen wird, muß ein gluckliches Ende erreichen. Ich habe nie gezweifelt, daß man fein Fortfommen in ber Belt finden fonne, wenn es Einem Ernft ift, und ich fuhle Muth genug, für Amei, ja für Mehrere einen reichlichen Unterhalt ju gewinnen. Die Welt ift undankbar, sagen Biele; ich habe noch nicht gefunden, daß fie undankbar sei, wenn man auf die rechte Art etwas für sie gu thun weiß. Mir gluht die gange Geele bei dem Gedanten, endlich einmal aufzutreten und den Menschen in das Berg hinein zu reden, was sie sich so lange zu hören sehnen. Wie tausendmal ift es freilich mir, der ich von der Herrlichkeit des Theaters fo eingenommen bin, bang burch bie Seele gegangen, wenn ich die Elendeften gesehen habe sich einbilden, sie könnten uns ein großes treffliches Wort ans Berg reben! Gin Ton, der durch die Fistel gezwungen wird, flingt viel beffer und reiner; es ift unerhört, wie sich diese Buriche in ihrer groben Ungeschicklichkeit versündigen.

"Das Theater hat oft einen Streit mit der Kanzel gehabt; sie sollten, dünkt mich, nicht mit einander hadern. Wie sehr wäre zu wünschen, daß an beiden Orten nur durch edle Menschen Gott und Natur verherrlicht würden! Es sind keine Träume, meine Liebste! Wie ich an Deinem Herzen habe fühlen können, daß Du in Liebe bist, so ergreise ich auch den glänzenden Gedanken und sage — ich will's nicht aussagen, aber hoffen will ich, daß wir einst als ein Paar gute Geister den Menschen erscheinen werden, ihre Herzen auszuschließen, ihre Gemüther zu berühren und ihnen himmlische Genüsse zu bereiten, so gewiß mir an Deinem Busen Freuden gewährt waren, die immer himmlisch genannt werden müssen, weil wir uns in jenen Augenblicken aus uns selbst gerückt, über uns selbst erhaben fühlen.

"Ich kann nicht schließen; ich habe schon zu viel gesagt und weiß nicht, ob ich Dir schon Alles gesagt habe, Alles, was Dich ansgeht; denn die Bewegung des Rades, das sich in meinem Herzen dreht, sind keine Worte vermögend auszudrücken.

"Nimm dieses Blatt indeß, meine Liebe! ich habe es wieder durchgelesen und sinde, daß ich von vorne ansangen sollte; doch enthält es Alles, was Du zu wissen nöthig hast, was die Borbereitung ist, wenn ich bald mit Fröhlichkeit der süßen Liebe an Deinen Busen zurücksehre. Ich komme mir vor wie ein Gesangener, der in einem Kerker sauschend seine Fessell abseilt. Ich sage gute Racht meinen sorgloß schlasenden Eltern! — Lebe wohl, Gesiebte! Lebe wohl! Für diesmal schließ' ich; die Augen sind mir zweis, dreimal zugefallen; es ist schon tief in der Nacht."

#### Siebzehntes Capitel.

Der Tag wollte nicht endigen, als Wilhelm, seinen Brief schön gefaltet in der Tasche, sich zu Marianen hinsehnte; auch war es faum dufter geworden, als er sich wider seine Gewohnheit nach ihrer Wohnung hinschlich. Sein Plan war: sich auf die Nacht anzumelden, seine Geliebte auf furze Zeit wieder zu verlassen, ihr, eh' er wegginge, ben Brief in die hand zu drücken und bei seiner Rückfehr in tiefer Nacht ihre Antwort, ihre Einwilligung zu erhalten ober durch die Macht seiner Liebkosungen zu erzwingen. Er flog in ihre Arme und konnte sich an ihrem Bufen kaum wieder faffen. Die Lebhaftigkeit seiner Empfindungen verbarg ihm anfangs, daß sie nicht wie sonst mit Herzlichkeit antwortete; doch konnte sie einen ängstlichen Buftand nicht lange verbergen; fie fcutte eine Rrantheit, eine Unpäklichkeit vor, sie beklagte sich über Kopfweh, sie wollte sich auf den Vorschlag, daß er heute Nacht wieder kommen wolle, nicht einlassen. Er ahnte nichts Boses, drang nicht weiter in sie, fühlte aber, daß es nicht die Stunde sei, ihr seinen Brief zu übergeben. Er behielt ihn bei sich, und da verschiedene ihrer Bewegungen und Reden ihn auf eine höfliche Weise wegzugeben nöthigten, ergriff er im Taumel seiner ungenügsamen Liebe eines ihrer Halstücher, fteette es in die Tasche und verließ wider Willen ihre Lippen und ihre Thure. Er schlich nach Sause, konnte aber auch da nicht lange bleiben. fleidete sich um und suchte wieder die freie Luft.

Als er einige Straßen auf und ab gegangen war, begegnete ihm ein Unbekannter, der nach einem gewissen Gasthofe fragte. Wilhelm erbot sich, ihm das Haus zu zeigen; der Fremde erkundigte sich nach dem Namen der Straße, nach den Bestigern verschiedener großen Gebäude, vor denen sie vorbei gingen, sodann nach einigen Polizeieinrichtungen der Stadt, und sie waren in einem ganz inters

essanten Gespräche begriffen, als sie am Thore des Wirthshauses ankamen. Der Fremde nöthigte seinen Führer, hinein zu treten und ein Glas Punsch mit ihm zu trinken; zugleich gab er seinen Namen an und seinen Geburtsort, auch die Geschäfte, die ihn hierher gebracht hätten, und ersuchte Wilhelmen um ein gleiches Vertrauen. Dieser verschwieg eben so wenig seinen Namen, als seine Wohnung.

"Sind Sie nicht ein Entel des alten Meifters, ber die schöne Kunftsammlung besaß?" fragte ber Frembe.

"Ja, ich bin's. Ich war zehn Jahre, als ber Erogvater starb, und es schmerzte mich lebhaft, die schönen Sachen verkaufen zu sehen." "Ihr Vater hat eine große Summe Geldes dafür erhalten."

"Sie wissen also bavon?"

"D ja, ich habe diesen Schat noch in Ihrem Hause gesehen. Ihr Großvater war nicht blos ein Sammler, er verstand sich auf die Kunst; er war in einer frühern glücklichen Zeit in Italien gewesen und hatte Schäße von dort mit zurück gebracht, welche jetzt um keinen Preis mehr zu haben wären. Er besaß tressliche Gemälbe von den besten Meistern; man traute kaum seinen Augen, wenn man seine Handzeichnungen durchsah; unter seinen Marmorn waren einige unschäßbare Fragmente; von Bronzen besaß er eine sehr instructive Suite; so hatte er auch seine Münzen für Kunst und Geschichte zwecknäßig gesammelt; seine wenigen geschnittenen Steine verdienten alles Lob; auch war das Ganze gut ausgestellt, wenn gleich die Zimmer und Säle des alten Hauses nicht symmetrisch gebaut waren."

"Sie können benken, was wir Kinder verloren, als alle die Sachen herunter genommen und eingepackt wurden. Es waren die ersten traurigen Zeiten meines Lebens. Ich weiß noch, wie leer uns die Zimmer vorkamen, als wir die Gegenstände nach und nach verschwinden sahen, die uns von Jugend auf unterhalten hatten, und die wir eben so unveränderlich hielten als das Haus und die Stadt selbst."

"Wenn ich nicht irre, so gab Ihr Vater das gelöste Capital in die Handlung eines Nachbars, mit dem er eine Art Gesellschafts= handel einging."

"Ganz richtig! und ihre gesellschaftlichen Speculationen find

ihnen wohl geglückt; sie haben in diesen zwölf Jahren ihr Bermögen sehr vermehrt, und sind Beide nur desto heftiger auf den Erwerb gestellt; auch hat der alte Werner einen Sohn, der sich viel besier zu diesem Handwerke schickt als ich."

"Es thut mir leid, daß dieser Ort eine solche Zierde versoren hat, als das Cabinet Ihres Großvaters war. Ich sah es noch kurz vorher, ehe es verkauft wurde, und ich darf wohl sagen, ich war Ursache, daß der Kauf zu Stande kam. Ein reicher Edelmann, ein großer Liebhaber, der aber bei so einem wichtigen Handel sich nicht allein auf sein eigen Urtheil verließ, hatte mich hierher geschickt und verlangte meinen Rath. Sechs Tage besah ich das Cabinet, und am siebenten rieth ich meinem Freunde, die ganze gesorderte Summe ohne Anstand zu bezahlen. Sie waren als ein munterer Knabe ost um mich herum; Sie erklärten mir die Gegenstände der Gemälde und wußten überhaupt das Cabinet recht gut auszulegen."

"Ich erinnere mich einer solchen Person, aber in Ihnen hätte ich sie nicht wieder erkannt."

"Es ist auch schon eine geraume Zeit, und wir verändern uns doch mehr oder weniger. Sie hatten, wenn ich mich recht erinnere, ein Lieblingsbild darunter, von dem Sie mich gar nicht weglassen wollten."

"Gang richtig! es stellte die Geschichte vor, wie der kranke Königssohn sich über die Braut seines Baters in Liebe verzehrt." 1)

"Es war eben nicht das beste Gemälbe, nicht gut zusammengeset, von keiner sonderlichen Farbe, und die Ausführung durchaus manierirt."

<sup>1) &</sup>quot;Der kranke Königssohn" bieses Bilbes ist der sprische Prinz Antiochus (Soter), Sohn des Seleukus Nikator, der aus heimlicher Liebe zu seiner Stiesmutter Statonike in eine töbtliche Krankheit versel. Nachbem der Arzt Erasiskratus den Grund seines Leidens erforscht und dem König als einziges Mittel zur Genesung des Prinzen die Verbindung dessehen mit der Getiebten genannt hatte, trat Seleukus dem Sohne die Gemahlin ab und ernannte ihn zum Könige der Länder jenseits des Euphrat. Windelmann erwähnt in seinem "Sendschreiben über die Sedanken von der Nachahmung der grechtschlichen Werke in der Walerei und Milhhauerkunster Gemälde des Niederländers Gerard de Lairesse (1640—1711), welche diesen Gegenkand behandeln, und deren eines er unker dem Namen Stratonike § 74—87 aussührlich und rühmend beschreibt. — Was der Fremde oben don der manierirten Aussihrung des Vildes sagt, past auf die Art dieses Malers. — Rach Dünger besindet sich das von Wedlendung = Schwerin in Ludwigslusk, eine größere Wiederholung dessehrlaufe.

"Das verstand ich nicht und versteh' es noch nicht; der Gegenftand ist es, der mich an einem Gemälbe reizt, nicht die Kunst."

"Da schien Ihr Großvater anders zu denken; denn der größte Theil seiner Sammlung bestand aus trefflichen Sachen, in denen man immer das Verdienst ihres Meisters bewunderte, sie mochten vorstellen was sie wollten; auch hing dieses Bild in dem äußersten Vorsaale, zum Zeichen, daß er es wenig schätze."

"Da war es eben, wo wir Kinder immer spiesen durften und wo dieses Bild einen unaussöschlichen Eindruck auf mich machte, ben mir selbst Ihre Kritif, die ich übrigens verehre, nicht auslöschen könnte, wenn wir auch jeht vor dem Bilde stünden. Wie jammerte mich, wie jammert mich noch ein Jüngling, der die sühen Triebe, das schönste Erbtheil, das uns die Natur gab, in sich verschließen und das Feuer, das ihn und Andere erwärmen und beleben sollte, in seinem Busen verbergen muß, so daß sein Innerstes unter unsgeheuren Schmerzen verzehrt wird! Wie bedaure ich die Unglückliche, die sich einem Andern widmen soll, wenn ihr Herz schon den würdigen Gegenstand eines wahren und reinen Verlangens gestunden hat!"

"Diese Gefühle sind freilich sehr weit von jenen Betrachtungen entsernt, unter denen ein Kunstliebhaber die Werke großer Meister anzusehen pslegt; wahrscheinlich würde Ihnen aber, wenn das Cabinet ein Eigenthum Ihres Hauses geblieben wäre, nach und nach der Sinn für die Werke selbst aufgegangen sein, so daß Sie nicht immer nur sich selbst und Ihre Neigung in den Kunstwerken gesehen hätten."

"Gewiß that mir der Berkauf des Cabinets gleich sehr leid, und ich habe es auch in reisern Jahren öfters vermißt; wenn ich aber bedenke, daß es gleichsam so sein mußte, um eine Liebhaberei, um ein Talent in mir zu entwickeln, die weit mehr auf mein Leben wirken sollten, als jene leblosen Bilder je gethan hätten, so bescheich ich mich dann gern und verehre das Schicksal, das mein Bestes und eines Jeden Bestes einzuleiten weiß."

"Leider höre ich schon wieder das Wort Schicksal von einem jungen Manne aussprechen, der sich eben in einem Alter befindet, wo man gewöhnlich seinen lebhaften Neigungen den Willen höherer Wesen unterzuschieben pflegt." "So glauben Sie kein Schickfal? Keine Macht, die über uns waltet und Alles zu unserm Besten lenkt?"

"Es ift hier die Rede nicht von meinem Glauben, noch der Ort, auszulegen, wie ich mir Dinge, die uns Allen unbegreiflich find, einigermaßen denkbar zu machen suche; hier ist nur die Frage, welche Borftellungsart zu unserm Besten gereicht. Das Gewebe dieser Welt ift aus Rothwendigfeit und Bufall gebildet; die Bernunft bes Menschen stellt sich zwischen beide und weiß sie zu beherrschen; fie behandelt das Rothwendige als den Grund ihres Daseins; das Zu= fällige weiß sie zu lenken, zu leiten und zu nuten, und nur, indem sie fest und unerschütterlich steht, verdient der Mensch ein Gott der Erde genannt zu werden. Webe Dem, der sich von Jugend auf gewöhnt, in dem Nothwendigen etwas Willfürliches finden zu wollen, der dem Bufälligen eine Urt von Bernunft guschreiben möchte, welcher ju folgen sogar eine Religion sei. Heißt bas etwas weiter, als seinem eigenen Berftande entsagen und seinen Reigungen unbedingten Raum geben? Wir bilden uns ein, fromm zu fein, indem wir ohne Neberlegung hinschlendern, uns durch angenehme Zufälle determiniren laffen und endlich bem Resultate eines folden ichwankenden Lebens den Ramen einer göttlichen Führung geben."

"Waren Sie niemals in dem Falle, daß ein kleiner Umstand Sie veranlaßte, einen gewissen Weg einzuschlagen, auf welchem bald eine gefällige Gelegenheit Ihnen entgegen kam, und eine Reihe von unerwarteten Vorfällen Sie endlich ans Ziel brachte, das Sie selbst noch kaum ins Auge gefaßt hatten? Sollte das nicht Ergebensheit in das Schicksal, Zutrauen zu einer solchen Leitung einslößen?"

"Mit diesen Gesinnungen könnte kein Mädchen ihre Tugend, Niemand sein Geld im Beutel behalten; benn es giebt Anlässe genug, Beides sos zu werden. Ich kann mich nur über den Menschen freuen, der weiß, was ihm und Andern nüße ist, und seine Willfür zu beschränken arbeitet. Jeder hat sein eigen Glück unter den Händen, wie der Künstler eine rohe Materie, die er zu einer Gestalt umbilden will. Aber es ist mit dieser Kunst wie mit allen; nur die Fähigkeit dazu wird uns angeboren, sie will gelernt und sorgfältig ausgeübt sein."

Dieses und Mehreres wurde noch unter ihnen abgehandelt; endlich trennten sie sich, ohne daß sie einander sonderlich überzeugt

zu haben schienen, doch bestimmten sie auf den folgenden Tag einen Ort der Zusammenkunft.

Wilhelm ging noch einige Straßen auf und nieder; er hörte Clarinetten, Baldhörner und Fagotte, es schwoll sein Busen. Durch=reisende Spielleute machten eine angenehme Nachtmusik. Er sprach mit ihnen, und um ein Stück Geld folgten sie ihm zu Marianens Bohnung. Hohe Bäume zierten den Plat vor ihrem Hause, dar=



unter stellte er seine Sänger; er selbst ruhte auf einer Bank in einiger Entsernung und überließ sich ganz den schwebenden Tönen, die in der labenden Nacht um ihn säuselten. Unter den holden Sternen hingestreckt, war ihm sein Dasein wie ein goldner Traum.

"Sie hört auch diese Flöten", sagte er in seinem Herzen; "sie fühlt, wessen Andenken, wessen Liebe die Nacht wohlklingend macht; auch in der Entsernung sind wir durch diese Melodien zusammens gebunden, wie in jeder Entsernung durch die seinste Stimmung der Liebe. Ach! zwei liebende Herzen, sie sind wie zwei Magnetuhren; was in der einen sich regt, muß auch die andere mit bewegen; denn es ist nur Eins, was in beiden wirkt, Eine Kraft, die sie durchgeht. Kann ich in ihren Armen eine Möglichkeit fühlen, mich von ihr zu trennen? Und doch, ich werde fern von ihr sein, werde einen Heilsort für unsere Liebe suchen und werde sie immer mit mir haben.

"Wie oft ift mir's geschehen, daß ich, abwesend von ihr, in Gedanken an fie verloren, ein Buch, ein Rleid oder sonst etwas berührte und glaubte, ihre Sand zu fühlen, so gang war ich mit ihrer Gegenwart umfleidet. Und jener Augenblicke mich zu erinnern, die das Licht des Tages wie das Auge des kalten Zuschauers fliehen. Die zu genießen Götter den schmerzlosen Ruftand der reinen Geligfeit zu verlassen sich entschließen dürften! - Mich zu erinnern? - Als wenn man ben Rausch des Taumelfelchs in der Erinnerung erneuern könnte, der unsere Sinne, von himmlischen Banden umftrickt, aus aller ihrer Fassung reißt! - Und ihre Gestalt - -" Er verlor sich im Andenken an fie, seine Ruhe ging in Berlangen über, er umfakte einen Baum, fühlte feine heiße Bange an ber Rinde, und die Winde der Nacht saugten begierig den Sauch auf, der aus dem reinen Busen bewegt hervordrang. Er fühlte nach dem Halstuch, das er von ihr mitgenommen hatte; es war vergeffen, es ftectte im vorigen Rleibe. Seine Lippen lechzten, feine Glieder gitterten vor Verlangen.

Die Musik hörte auf, und es war ihm, als wär' er aus dem Elemente gesallen, in dem seine Empfindungen bisher empor getragen wurden. Seine Unruhe vermehrte sich, da seine Gefühle nicht mehr von den sansten Tönen genährt und gelindert wurden. Er setzte sich auf ihre Schwelle nieder und war schon mehr beruhigt. Er füßte den messingenen Ring, womit man an ihre Thüre pochte, er füßte die Schwelle, über die ihre Füße aus und ein gingen, und erwärmte sie durch das Feuer seiner Brust. Dann saß er wieder eine Weile stille und dachte sie hinter ihren Vorhängen, im weißen Nachtsseide mit dem rothen Band um den Kopf, in süßer Ruhe, und dachte sich selbst so nahe zu ihr hin, daß ihm vorkam, sie müßte nun von ihm träumen. Seine Gedanken waren lieblich wie die Geister der Dämmerung; Ruhe und Verlangen wechselten in ihm; die Liebe lief mit schaudernder Hand tausendfältig über alle Saiten

seiner Seele; es war, als wenn der Gesang der Sphären über ihm stille stünde, um die leisen Melodien seines Herzens zu belauschen.

Hatte er den Hauptschlüssel bei sich gehabt, der ihm sonst Marianens Thüre öffnete, er würde sich nicht gehalten haben, würde ins Heiligthum der Liebe eingedrungen sein. Doch er entsernte sich langsam, schwankte halb träumend unter den Bäumen hin, wollte nach Hause, und ward immer wieder umgewendet; endlich, als er's über sich vermochte, ging und an der Ecke noch einmal zurücksah, kam es ihm vor, als wenn Marianens Thür sich öffnete, und eine dunkse Gestalt sich heraus bewegte. Er war zu weit, um deutlich zu sehen, und eh' er sich saste und recht aussah, hatte sich die Erscheinung schon in der Nacht verloren; nur ganz weit glaubte er sie wieder an einem weißen Hause vorbeistreisen zu sehen. Er stand und blinzte, und ehe er sich ermannte und nacheilte, war das Phantom verschwunden. Wohin sollt' er ihm solgen? Welche Straße hatte den Menschen ausgenommen, wenn es einer war?

Wie Einer, dem der Blit die Gegend in einem Winkel erhellte, gleich darauf mit geblendeten Augen die vorigen Gestalten, den Zusammenhang der Pfade in der Finsterniß vergebens sucht, so war's vor seinen Augen, so war's in seinem Herzen. Und wie ein Gespenst der Mitternacht, das ungeheure Schrecken erzeugt, in solgensden Augenblicken der Fassung für ein Kind des Schreckens gehalten wird, und die fürchterliche Erscheinung Zweisel ohne Ende in der Seele zurückläßt, so war auch Wilhelm in der größten Unruhe, als er, an einen Ecstein gelehnt, die Helle des Morgens und das Gesschrei der Hähne nicht achtete, dis die frühen Gewerbe lebendig zu werden ansingen und ihn nach Hause trieben.

Er hatte, wie er zurückfam, das unerwartete Blendwerf mit den triftigsten Gründen beinahe aus der Seele vertrieben; doch die schöne Stimmung der Nacht, an die er jest auch nur wie an eine Erscheinung zurückdachte, war auch dahin. Sein Herz zu letzen, ein Siegel seinem wiederkehrenden Glauben aufzudrücken, nahm er das Halstuch aus der vorigen Tasche. Das Nauschen eines Zettels, der heraussiel, zog ihm das Tuch von den Lippen; er hob auf und sas:

"So hab' ich Dich lieb, fleiner Narre! Was war Dir auch gestern? Heute Nacht fomm' ich zu Dir. Ich glaube wohl, daß Dir's leid thut, von hier wegzugehen; aber habe Geduld! auf die Messe komm' ich Dir nach. Höre, thu mir nicht wieder die schwarzsgründraune Jacke an! Du siehst drin aus wie die Hexe von Endor. Hab' ich Dir nicht das weiße Negligé darum geschickt, daß ich ein weißes Schäschen in meinen Armen haben will? Schick' mir Deine Zettel immer durch die alte Sibylle! die hat der Teusel selbst zur Fris bestellt."





# Zweiteg Buch.

# Erstes Capitel.

eder, der mit lebhaften Kräften vor unsern Augen eine Absicht zu erreichen strebt, kann, wir mögen seinen Zweck loben oder tadeln, sich unsere Theilnahme vers sprechen; sobald aber die Sache entschieden ist, wenden

wir unser Auge sogleich von ihm weg; Alles, was geendigt, was abgethan da liegt, kann unsere Ausmerksamkeit keineswegs fesseln, besonders wenn wir schon frühe der Unternehmung einen übeln Außzgang prophezeit haben.

Deswegen sollen unsere Leser nicht umständlich mit dem Jammer und der Noth unsers verunglückten Freundes, in die er gerieth, als er seine Hoffnungen und Wünsche auf eine so unerwartete Weise zerstört sah, unterhalten werden. Wir überspringen vielmehr einige Jahre und suchen ihn erst da wieder auf, wo wir ihn in einer Art von Thätigkeit und Genuß zu sinden hoffen, wenn wir vorher nur fürzlich so viel, als zum Zusammenhang der Geschichte nöthig ist, vorgetragen haben.

Die Pest oder ein böses Fieber rasen in einem gesunden, vollsaftigen Körper, den sie anfallen, schneller und heftiger, und so ward
der arme Wilhelm unvermuthet von einem unglücklichen Schicksale
überwältigt, daß in Einem Augenblicke sein ganzes Wesen zerrüttet
war. Wie wenn von ungefähr unter der Zurüftung ein Feuerwerk
in Brand geräth und die künstlich gebohrten und gefüllten Hülsen,
die, nach einem gewissen Plane gevrdnet und abgebrannt, prächtig

abwechselnde Feuerbilder in die Luft zeichnen sollten, nunmehr unordentlich und gefährlich durch einander zischen und sausen: so gingen auch jest in seinem Busen Glück und Hoffnung, Wollust und Freuden, Wirkliches und Geträumtes auf einmal scheiternd durch einander. In solchen wüsten Augenblicken erstarrt der Freund, der zur Rettung hinzueilt, und Dem, den es trifft, ist es eine Wohlthat, daß ihn die Sinne verlassen.

Tage des lauten, ewig wiederkehrenden und mit Vorsatz erneuerten Schmerzes folgten darauf; doch sind auch diese für eine Gnade der Natur zu achten. In solchen Stunden hatte Wilhelm seine Geliebte noch nicht ganz verloren; seine Schmerzen waren unsermüdet erneuerte Bersuche, das Glück, das ihm aus der Seese entsloh, noch festzuhalten, die Möglichkeit desselben in der Borstellung wieder zu erhaschen, seinen auf immer abgeschiedenen Freuden ein kurzes Nachleben zu verschaffen. Wie man einen Körper, so lange die Berwesung dauert, nicht ganz todt nennen kann, so lange die Kräfte, die bergebens nach ihren alten Bestimmungen zu wirken suchen, an der Zerstörung der Theile, die sie sonst belebten, sich abarbeiten; nur dann, wenn sich Alles an einander aufgerieben hat, wenn wir das Ganze in gleichgültigen Staub zerlegt sehen, dann entsteht das erbärmliche, seere Gefühl des Todes in uns, nur durch den Alhem des Ewiglebenden zu erquicken.

In einem so neuen, ganzen, lieblichen Gemüthe war viel zu zerreißen, zu zerstören, zu ertödten, und die schnellheilende Kraft der Jugend gab selbst der Gewalt des Schmerzes neue Nahrung und Heftigkeit. Der Streich hatte sein ganzes Dasein an der Burzel getrossen. Werner, aus Noth sein Vertrauter, griff voll Eiser zu Feuer und Schwert, um einer verhaßten Leidenschaft, dem Ungesheuer, ins innerste Leben zu dringen. Die Gelegenheit war so glücklich, das Zeugniß so bei der Hand, und wie viel Geschichten und Erzählungen wußt' er nicht zu nuhen. Er trieb's mit solcher Heftigkeit und Grausamkeit Schritt vor Schritt, ließ dem Freunde nicht das Labsal des mindesten augenblicklichen Betruges, vertrat ihm jeden Schlupswinkel, in welchen er sich vor der Verzweislung hätte retten können, daß die Natur, die ihren Liebling nicht wollte zu Grunde gehen lassen, ihn mit Krankheit ansiel, um ihm von der andern Seite Lust zu machen.

Ein sebhaftes Fieber mit seinem Gefolge, den Arzeneien, der Ueberspannung und der Mattigkeit, dabei die Bemühungen der Familie, die Liebe der Mitgebornen, die durch Mangel und Bedürfnisse
sich erst recht fühlbar macht, waren so viele Zerstreuungen eines veränderten Zustandes und eine kümmerliche Unterhaltung. Erst als
er wieder besser wurde, das heißt, als seine Kräfte erschöpft waren, sah Bilhelm mit Entsehen in den qualvollen Abgrund eines dürren
Elendes hinab, wie man in den ausgebrannten hohlen Becher eines Bulcans binunter blickt.

Nunmehr machte er sich selbst die bittersten Vorwürse, daß er, nach so großem Verlust, noch einen schmerzsosen, ruhigen, gleichs gültigen Augenblick haben könne. Er verachtete sein eigen Herz und sehnte sich nach dem Labsal des Jammers und der Thränen.

Um diese wieder in sich zu erwecken, brachte er vor sein An= benfen alle Scenen des vergangenen Glude. Mit der größten Lebhaftigkeit malte er fie fich aus, ftrebte wieder in fie binein, und wenn er sich jur möglichften Sobe binauf gearbeitet batte, wenn ihm ber Sonnenichein voriger Tage wieder die Glieder ju beleben, den Bujen zu heben schien, sah er rudwärts auf den ichrecklichen Abarund, labte fein Auge an der zerichmetternden Tiefe, marf fich binunter und erzwang von ber Natur die bitterften Schmerzen. Mit so wiederholter Grausamkeit zerriß er sich felbst; benn bie Jugend, die so reich an eingehüllten Kräften ift, weiß nicht, was sie ver= ichleudert, wenn fie bem Schmerg, ben ein Berluft erregt, noch fo viele erzwungene Leiden zugesellt, als wollte fie dem Berlornen ba= durch noch erft einen rechten Werth geben. Auch war er jo überzeugt, daß biefer Berluft ber einzige, der erfte und der lette fei, den er in seinem Leben empfinden könne, daß er jeden Troft verabicheute, ber ihm diese Leiden als endlich vorzustellen unternahm.

# Zweites Capitel.

Bewöhnt, auf diese Weise sich selbst zu qualen, griff er nun auch das Uebrige, was ihm nach der Liebe und mit der Liebe die größten Freuden und Hoffnungen gegeben hatte, sein Talent als Dichter und Schauspieler, mit hämischer Kritif von allen Seiten an. Er sah in seinen Arbeiten nichts als eine geistlose Nachahmung einiger hergebrachten Formen ohne innern Werth; er wollte darin nur steise Schulexercitien erkennen, denen es an jedem Funken von Naturell, Wahrheit und Begeisterung sehle. In seinen Gedichten sand er nur ein monotones Silbenmaß, in welchem, durch einen armseligen Reim zusammengehalten, ganz gemeine Gedanken und Empfindungen sich hinschleppten; und so benahm er sich auch jede Aussicht, jede Lust, die ihn von dieser Seite noch allenfalls hätte wieder aufrichten können.

Seinem Schauspielertalente ging es nicht besser. Er schalt sich, daß er nicht früher die Eitelkeit entdeckt, die allein dieser Anmaßung zum Grunde gelegen. Seine Figur, sein Gang, seine Bewegung und Declamation mußten herhalten; er sprach sich jede Art von Vorzug, jedes Verdienst, das ihn über das Gemeine emporgehoben hätte, entscheidend ab und vermehrte seine stumme Verzweislung dadurch auf den höchsten Grad. Denn, wenn es hart ist, der Liebe eines Weibes zu entsagen, so ist die Empsindung nicht weniger schmerzlich, von dem Umgange der Musen sich loszureißen, sich ihrer Gemeinschaft auf immer unwürdig zu erklären und auf den schönsten und nächsten Beisall, der unserer Person, unserm Betragen, unserer Stimme öffentlich gegeben wird, Verzicht zu thun.

So hatte sich denn unser Freund völlig resignirt und sich zusgleich mit großem Sifer den Handelsgeschäften gewidmet. Zum Erstaunen seines Freundes und zur größten Zufriedenheit seines Basters war Niemand auf dem Comptoir und der Börse, im Laden und Gewölbe thätiger als er; Correspondenz und Rechnungen, und was ihm ausgetragen wurde, besorgte und verrichtete er mit größtem Fleiß und Sifer. Freilich nicht mit dem heitern Fleiße, der zugleich dem Geschäftigen Besohnung ist, wenn wir daszenige, wozu wir gesboren sind, mit Ordnung und Folge verrichten, sondern mit dem stillen Fleiße der Pflicht, der den besten Vorsatz zum Grunde hat, der durch Ueberzeugung genährt und durch ein inneres Selbstgefühl belohnt wird, der aber doch oft, selbst dann, wenn ihm das schönste Bewußtsein die Arone reicht, einen vordringenden Seufzer kaum zu ersticken vermag.

Auf diese Beise hatte Bilhelm eine Zeit lang sehr emsig forts gelebt und sich überzeugt, daß jene harte Prüfung vom Schicksale zu seinem Besten veranstaltet worden. Er war froh, auf dem Bege des Lebens sich bei Zeiten, obgleich unfreundlich genug, gewarnt zu sehen, anstatt daß Andere später und schwerer die Mißgrisse büßen, wozu sie ein jugendlicher Dünkel verleitet hat. Denn gewöhnlich wehrt sich der Mensch so lange, als er kann, den Thoren, den er im Busen hegt, zu verabschieden, einen Hauptirrthum zu bekennen und eine Wahrheit einzugestehen, die ihn zur Verweislung bringt.

So entschlossen er mar, seinen liebsten Borftellungen zu entsagen, so war doch einige Zeit nöthig, um ihn von seinem Unglude völlig ju überzeugen. Endlich aber hatte er jede hoffnung der Liebe, des poetischen Bervorbringens und der perfonlichen Darftellung mit trif= tigen Grunden fo gang in fich vernichtet, daß er Muth faßte, alle Spuren seiner Thorheit, Alles, was ihn irgend noch daran erinnern fönnte, völlig auszulöschen. Er hatte daher an einem fühlen Abende ein Raminfeuer angegundet und holte ein Reliquienfaftchen bervor, in welchem sich hunderterlei Rleinigkeiten fanden, die er in bedeutenden Augenbliden von Marianen erhalten oder derfelben geraubt hatte. Fede vertrocknete Blume erinnerte ihn an die Zeit, da fie noch frisch in ihren Saaren blühte, jedes Zettelchen an die glückliche Stunde, mogu fie ihn dadurch einlud, jede Schleife an den lieblichen Mubeplat feines Sauptes, ihren iconen Bufen. Mußte nicht auf diese Beise jede Empfindung, die er schon lange getödtet glaubte, sich wieder zu bewegen anfangen? Mußte nicht die Leidenschaft, über die er, abgeschieden von seiner Geliebten, Berr geworden mar, in der Gegenwart dieser Rleinigfeiten wieder machtig werden? Denn wir merken erft, wie traurig und unangenehm ein trüber Tag ift, wenn ein einziger durchdringender Sonnenblid uns ben aufmunternben Glang einer heitern Stunde barftellt.

Nicht ohne Bewegung sah er baher diese so lange bewahrten Heiligthümer nach einander in Rauch und Flamme vor sich aufgehen. Einige mal hielt er zaudernd inne und hatte noch eine Persenschnur und ein flornes Halstuch übrig, als er sich entschloß, mit den dichterischen Bersuchen seiner Jugend das abnehmende Feuer wieder anzufrischen.

Bis jest hatte er Alles sorgfältig aufgehoben, was ihm, von der frühsten Entwicklung seines Geistes an, aus der Jeder gestoffen war. Noch lagen seine Schriften in Bündel gebunden auf dem Boden des Koffers, wohin er sie gepackt hatte, als er sie auf seiner Flucht mitzunehmen hoffte. Wie ganz anders eröffnete er sie jett, als er sie bamals zusammenband!

Wenn wir einen Brief, den wir unter gewissen Umständen gesichrieben und gesiegelt haben, der aber den Freund, an den er gerichtet war, nicht antrisst, sondern wieder zu uns zurückgebracht wird, nach einiger Zeit erössen, überfällt uns eine sonderbare Empsindung, indem wir unser eigenes Siegel erbrechen und uns mit unserm veränderten Selbst wie mit einer dritten Person unterhalten. Sin ähnliches Gesühl ergriff mit Heftigkeit unsern Freund, als er das erste Packet erössene, und die zertheilten Hefte ins Feuer wars, die eben gewaltsam aussoderten, als Werner hereintrat, sich über die lebhaste Flamme verwunderte und fragte, was hier vorgehe.

"Ich gebe einen Beweis", sagte Wilhelm, "daß es mir Ernst sein Handwerk aufzugeben, wozu ich nicht geboren ward"; und mit diesen Worten warf er das zweite Packet in das Feuer. Werner wollte ihn abhalten, allein es war geschehen.

"Ich sehe nicht ein, wie du zu diesem Extrem kommst", sagte dieser. "Warum sollen denn nun diese Arbeiten, wenn sie nicht vorstrefflich sind, gar vernichtet werden?"

"Beil ein Gebicht entweder vortrefflich sein oder gar nicht exiftiren foll; weil Jeder, der keine Anlage hat, das Beste gu leisten, fich der Kunft enthalten und fich vor jeder Verführung dazu ernft= lich in Acht nehmen follte. Denn freilich regt fich in jedem Menichen ein gewisses unbestimmtes Berlangen, basjenige, mas er sieht, nachzuahmen; aber dieses Berlangen beweist gar nicht, daß auch bie Rraft in uns wohne, mit bem, was wir unternehmen, ju Stande zu kommen. Sieh nur die Knaben an, wie sie jedesmal, so oft Seiltänger in der Stadt gewesen, auf allen Blanken und Balfen bin und wieder gehen und balanciren, bis ein anderer Reis fie wieder du einem ähnlichen Spiele hinzieht. Saft du es nicht in dem Birfel unfrer Freunde bemerkt? Go oft fich ein Birtuofe horen läßt, finden fich immer Ginige, die fogleich daffelbe Inftrument zu lernen anfangen. Bie Biele irren auf diesem Bege herum! Glüdlich, wer den Fehlichluß von feinen Bunichen auf feine Rrafte bald gewahr wird!"

Werner widersprach; die Unterredung ward lebhaft, und Wilshelm konnte nicht ohne Bewegung die Argumente, mit denen er sich

selbst so oft gequält hatte, gegen seinen Freund wiederholen. Werner behauptete, es sei nicht vernünftig, ein Tasent, zu dem man nur einigermaßen Neigung und Geschick habe, deswegen, weil man es niemals in der größten Bollfommenheit ausüben werde, ganz aufzugeben. Es sinde sich ja so manche leere Zeit, die man dadurch ausstüllen und nach und nach etwas hervorbringen könne, wodurch wir uns und Andern ein Bergnügen bereiten.

Unser Freund, der hierin ganz anderer Meinung war, fiel ihm sogleich ein, und sagte mit großer Lebhaftigkeit:

"Wie sehr irrst du, steber Freund, wenn du glaubst, daß ein Werk, dessen erste Vorstellung die ganze Seele füllen muß, in unterbrochenen, zusammengegeizten Stunden könne hervorgebracht werden. Nein, der Dichter muß ganz sich, ganz in seinen geliebten Gegenständen leben. Er, der vom Himmel innerlich auf das Köstlichste begabt ist, der einen sich immer selbst vermehrenden Schat im Busen bewahrt, er muß auch von außen ungestört mit seinen Schät im der stillen Glückseligkeit leben, die ein Reicher vergebens mit ausgehäusten Gütern um sich hervorzubringen sucht. Sieh die Menschen an, wie sie nach Glück und Vergnügen rennen! Ihre Wünsche, ihre Mühe, ihr Geld jagen rastlos, und wonach? nach dem, was der Dichter von der Natur erhalten hat, nach dem Genuß der Welt, nach dem Mitgefühl seiner selbst in Andern, nach einem harmonischen Zusammensein mit viesen oft unvereindaren Dingen.

"Was beunruhigt die Menschen, als daß sie ihre Begriffe nicht mit den Sachen verbinden können, daß der Genuß sich ihnen unter den Händen wegstiehlt, daß das Gewünschte zu spät kommt, und daß alles Erreichte und Erlangte auf ihr Herz nicht die Wirfung thut, welche die Begierde uns in der Ferne ahnen läßt. Gleichsam wie einen Gott hat das Schickal den Dichter über dieses Alles hinsüber gesett. Er sieht das Gewirre der Leidenschaften, Familien und Meiche sich zwecklos bewegen; er sieht die unaufschichen Mäthsel der Misverständnisse, denen oft nur ein einstlibiges Wort zur Entwicklung sehlt, unsäglich verderbliche Verwirrungen verursachen. Er sühlt das Traurige und das Freudige jedes Wenschenschichssichen Kerlühlt der Weltmensch in einer abzehrenden Welancholie über großen Verlust seine Tage hinschleicht oder in ausgelassener Freude seinem Schickale entgegengeht, so schreitet die empfängliche, leichtbewegliche

Seele des Dichters wie die wandelnde Conne von Racht zu Tag fort, und mit leisen Uebergangen stimmt seine Barfe gu Freude und Leid. Gingeboren auf dem Grund feines Bergens machft die ichone Blume der Beigheit hervor, und wenn die Andern wachend träumen und von ungeheuren Borftellungen aus allen ihren Ginnen geängstigt werden, so lebt er den Traum des Lebens als ein Wachender, und das Seltenste, mas geschieht, ift ihm zugleich Bergangenheit und Bukunft. Und fo ift der Dichter zugleich Lehrer, Bahrfager, Freund der Götter und der Menschen. Wie! willft du, daß er zu einem fümmerlichen Gewerbe heruntersteige? Er, der wie ein Bogel ge= baut ift, um die Welt zu überschweben, auf hoben Gipfeln zu niften und feine Rahrung von Knospen und Früchten, einen Zweig mit dem andern leicht verwechselnd, zu nehmen, er sollte zugleich wie der Stier am Pfluge ziehen, wie der hund fich auf eine Fahrte gewöhnen oder vielleicht gar an die Rette geschlossen einen Meierhof durch fein Bellen fichern?"

Werner hatte, wie man sich benken kann, mit Verwunderung zugehört. "Wenn auch nur die Menschen", siel er ihm ein, "wie die Bögel gemacht wären und, ohne daß sie spinnen und weben, holdselige Tage in beständigem Genuß zubringen könnten! Wenn sie auch nur bei Ankunst des Winters sich so leicht in ferne Gegenden begeben könnten, dem Mangel auszuweichen und sich vor dem Froste zu sichern!"

"So haben die Dichter in Zeiten gelebt, wo das Ehrwürdige mehr erkannt ward", rief Wilhelm aus, "und so sollten sie immer leben! Genugsam in ihrem Innersten ausgestattet, bedurften sie wenig von außen; die Gabe, schöne Empfindungen, herrliche Bilder den Menschen in süßen, sich an jeden Gegenstand auschmiegenden Worten und Melodien mitzutheilen, bezauberte von jeher die Welt und war für den Begabten ein reichliches Erbtheil. Un der Könige Hösen, an den Tischen der Reichen, vor den Thüren der Verliebten horchte man auf sie, indem sich bas Ohr und die Seele für alles Andere verschloß, wie man sich selig preist und entzückt stille steht, wenn aus den Gebüschen, durch die man wandelt, die Stimme der Nachtigall gewaltig rührend hervordringt! Sie fanden eine gastsreie Welt, und ihr niedrig scheinender Stand erhöhte sie nur desto mehr. Der Held lauschte ihren Gesängen, und der Ueberwinder der Welt

huldigte einem Dichter, weil er fühlte, daß ohne diesen sein ungeheures Dasein nur wie ein Sturmwind vorübersahren würde; der Liebende wünschte sein Berlangen und seinen Genuß so tausendsach und so harmonisch zu fühlen, als ihn die beseelte Lippe zu schildern verstand; und selbst der Reiche konnte seine Besitzthümer, seine Abgötter nicht mit eigenen Augen so kostbar sehen, als sie ihm vom Glanz des allen Werth fühlenden und erhöhenden Geistes beleuchtet erschienen. Ja, wer hat, wenn du willst, Götter gebisbet, uns zu ihnen erhoben, sie zu uns herniedergebracht, als der Dichter?"

"Mein Freund", versetzte Werner nach einigem Nachdenken, "ich habe schon oft bedauert, daß du das, was du so lebhaft fühlst, mit Gewalt aus deiner Seele zu verbannen strebst. Ich müßte mich sehr irren, wenn du nicht besser thätest, dir selbst einigermaßen nachzugeben, als dich durch die Widersprüche eines so harten Entsagens aufzureiben, und dir mit der Einen unschuldigen Freude den Genuß aller übrigen zu entziehen."

"Darf ich bir's gestehen, mein Freund", versette der Andre, .. und wirft bu mich nicht lächerlich finden, wenn ich dir befenne, daß iene Bilber mich noch immer verfolgen, fo fehr ich fie fliebe, und daß, wenn ich mein Berg untersuche, alle frühen Bunsche feft, ja noch fefter als fonft darin haften? Doch was bleibt mir Ungludlichem gegenwärtig übrig? Ach, wer mir vorausgesagt hatte, daß die Arme meines Geistes so bald zerichmettert werden sollten, mit benen ich ine Unendliche griff, und mit benen ich boch gewiß ein Großes zu umfaffen hoffte, wer mir das vorausgefagt hatte, wurde mich zur Berzweiflung gebracht haben. Und noch jest, ba bas Gericht über mich ergangen ift, jest, ba ich Die verloren habe, die anftatt einer Gottheit mich zu meinen Bunfchen hinüberführen follte, was bleibt mir übrig, als mich den bitterften Schmerzen zu überlaffen? D mein Bruder", fuhr er fort, "ich leugne nicht, sie war mir bei meinen beimlichen Anschlägen der Rloben, an ben eine Strickleiter befestigt ift; gefährlich hoffend schwebt ber Abenteurer in ber Luft, bas Gifen bricht, und er liegt zerschmettert am Fuße seiner Bünsche. 1) Es ist auch nun für mich kein Trost, keine Hoff=

<sup>1)</sup> Statt: des Gewünschten, wie schon oben: "bie mich zu meinen Bunschen hinüberführen sollte". Dunger vermuthet unnöthiger Beise: "seiner Maschine".

nung mehr! Ich werde", rief er aus, indem er aufsprang, "von biefen unglückfeligen Papieren teines übrig laffen." Er faßte abermale ein paar Sefte an, rik sie auf und warf sie ins Reuer. Werner wollte ihn abhalten, aber vergebens. "Lag mich!" rief Wilhelm, .mas follen diefe elenden Blatter? Für mich find fie weder Stufe noch Aufmunterung mehr. Sollen fie übrig bleiben, um mich bis ans Ende meines Lebens ju peinigen? Sollen fie vielleicht einmal ber Welt jum Gespotte bienen, anftatt Mitleiben und Schauer gu erregen? Weh über mich und mein Schicksal! Nun verstehe ich erst die Rlagen der Dichter, der aus Noth weise gewordnen Traurigen. Wie lange hielt ich mich für unzerstörbar, für unverwundlich, und ach! nun feh' ich, daß ein tiefer früher Schade nicht wieder auswachsen, sich nicht wieder herstellen kann; ich fühle, daß ich ihn mit ins Grab nehmen muß. Rein! feinen Tag des Lebens foll der Schmers von mir weichen, der mich noch zulett umbringt, und auch ihr Undenten foll bei mir bleiben, mit mir leben und fterben, bas Andenken der Unwürdigen - ach, mein Freund! wenn ich von Bergen reden foll - ber gewiß nicht gang Unwürdigen! Ihr Stand, ihre Schichfale haben fie taufendmal bei mir entschuldigt. Ich bin Bu graufam gewesen, bu haft mich in beine Ralte, in beine Sarte unbarmherzig eingeweiht, meine gerrutteten Ginne gefangen gehalten und mich verhindert, das für sie und für mich zu thun, was ich uns Beiden ichuldig war. Wer weiß, in welchen Zustand ich fie verjett habe, und erft nach und nach fällt mir's aufs Gewiffen, in welcher Verzweiflung, in welcher Gulflosigkeit ich fie verließ! War's nicht möglich, daß sie sich entschuldigen fonnte? War's nicht möglich? Wie viel Migverständnisse können die Welt verwirren, wie viel Um= ftande fonnen dem größten Fehler Bergebung erflehen! Wie oft bente ich mir sie, in der Stille für sich figend, auf ihren Glenbogen geftütt. - , Das ift', fagt sie, , die Treue, die Liebe, die er mir guichwur! Mit diesem unfanften Schlag bas icone Leben zu endigen, das uns verband!"" - Er brach in einen Strom von Thränen aus, indem er sich mit dem Gesicht auf den Tisch warf und die übrig= gebliebenen Papiere benette.

Werner stand in der größten Verlegenheit dabei. Er hatte sich dieses rasche Auflodern der Leidenschaft nicht mehr vermuthet. Etlichemal wollte er seinem Freunde in die Rede fallen, etlichemal das Gespräch wo anders hinsenken, vergebens! er widerstand dem Strome nicht. Auch hier übernahm die ausdauernde Freundschaft wieder ihr Amt. Er ließ den heftigsten Anfall des Schmerzes vorüber, indem er durch seine stille Gegenwart eine aufrichtige reine Theilnehmung am besten sehen ließ, und so blieben sie diesen Abend: Wilhelm ins stille Nachgefühl des Schmerzes versenkt, und der Andere ersichreckt durch den neuen Ausbruch einer Leidenschaft, die er lange bemeistert und durch guten Kath und eifriges Zureden überwältigt zu haben glaubte.

#### Drittes Capitel.

Nach solchen Rückfällen pflegte Wilhelm meist nur besto eifriger sich den Geschäften und der Thätigkeit zu widmen, und es war der beste Weg, dem Labyrinthe, das ihn wieder anzulocken suche, zu entsliehen. Seine gute Art, sich gegen Fremde zu betragen, seine Leichtigkeit, sast in allen sebenden Sprachen Corresponbenz zu führen, gaben seinem Bater und dessen Handelsfreunde immer mehr Hossnung und trösteten sie über die Krankheit, deren Ursache ihnen nicht bekannt geworden war, und über die Pause, die ihren Plan unterbrochen hatte. Man beschloß Wishelms Abreise zum zweiten Mas, und wir sinden ihn auf seinem Pferde, den Mantelsack hinter sich, erheitert durch freie Lust und Bewegung, dem Gebirge sich nähern, wo er einige Austräge ausrichten sollte.

Er durchstrich langsam Thäler und Berge mit der Empfindung des größten Bergnügens. Ueberhangende Felsen, rauschende Wasserbäche, bewachsene Wände, tiefe Gründe sah er hier zum ersten Mal, und doch hatten seine frühsten Jugendträume schon in solchen Gegens den geschwebt. Er fühlte sich bei diesem Anblicke wieder verzüngt; alle erduldeten Schmerzen waren aus seiner Seele weggewaschen, und mit völliger Heiterkeit sagte er sich Stellen aus verschiedenen Gedichten, besonders aus dem Pastor sido doch die an diesen eins

<sup>1) &</sup>quot;Il pastor fido" ift ein Schäferbrama des italienischen Dichters Giovanni Battista Guarini (1537—1612), eine Lieblingsdichtung der Italiener, welche in Deutschland unter dem Titel "Der treue Schäfer" zuerst in der Uebersehung von Hoffmannswaldau, dann in der weit bessern von Ahmann von Abschah bekannt und berühmt wurde.

samen Plägen schaarenweis seinem Gedächtnisse zuflossen. Auch erinnerte er sich mancher Stellen aus seinen eigenen Liedern, die er mit einer besondern Zufriedenheit recitirte. Er belebte die Welt, die vor ihm sag, mit allen Gestalten der Vergangenheit, und jeder Schritt in die Zukunft war ihm voll Ahnung wichtiger Handlungen und merkwürdiger Begebenheiten.

Mehrere Menschen, die, auf einander folgend, hinter ihm herkamen, an ihm mit einem Gruße vorbeigingen und den Weg ins Gebirge durch steile Fußpfade eilig fortsetzen, unterbrachen einigemal seine stille Unterhaltung, ohne daß er jedoch ausmerkam auf sie



geworden wäre. Endlich gesellte sich ein gesprächiger Gefährte zu ihm und erzählte die Ursache der starken Pilgerschaft.

"Zu Hochdorf", sagte er, "wird heute Abend eine Comödie geseben, wozu sich die ganze Nachbarschaft versammelt."

"Wie!" rief Wilhelm, "in diesen einsamen Gebirgen, zwischen diesen undurchdringlichen Wäldern hat die Schauspielkunst einen Weg gefunden, und sich einen Tempel aufgebaut? und ich muß zu ihrem Feste wallsahrten?"

"Sie werden sich noch mehr wundern", sagte der Andere, "wenn Sie hören, durch wen das Stück aufgeführt wird. Es ist eine große Fabrik in dem Orte, die viel Leute ernährt. Der Unternehmer, der, so zu sagen, von aller menschlichen Gesellschaft entkernt lebt, weiß seine Arbeiter im Winter nicht besser zu beschäftigen, als daß er sie veranlaßt hat, Comödie zu spielen. Er leidet keine Karten unter ihnen und wünscht sie auch sonst von rohen Sitten abzuhalten. So bringen sie die langen Abende zu, und heute, da des Alten Geburtstag ist, geben sie ihm zu Ehren eine besondere Festlichkeit."

Wilhelm kam zu Hochdorf an, wo er übernachten sollte, und ftieg bei der Fabrik ab; deren Unternehmer auch als Schuldner auf seiner Lifte ftand.

Als er seinen Namen nannte, rief der Alte verwundert aus: "Ei, mein Herr, sind Sie der Sohn des braven Mannes, dem ich so viel Dank und dis jest noch Geld schuldig bin? Ihr Herr Bater hat so viel Geduld mit mir gehabt, daß ich ein Bösewicht sein müßte, wenn ich nicht eilig und fröhlich bezahlte. Sie kommen eben zur rechten Zeit, um zu sehen, daß es mir Ernst ist."

Er rief seine Frau herbei, welche eben so ersreut war, den jungen Mann zu sehen; sie versicherte, daß er seinem Bater gleiche, und bedauerte, daß sie ihn wegen der vielen Fremden die Nacht nicht beherbergen könne.

Das Geschäft war klar und bald berichtigt; Wilhelm stedte ein Röllchen Gold in die Tasche und wünschte, daß seine übrigen Geschäfte auch so leicht gehen möchten.

Die Stunde des Schauspiels fam heran; man erwartete nur noch den Oberforstmeister, der endlich auch anlangte, mit einigen Jägern eintrat und mit der größten Berehrung empfangen wurde.

Die Gesellschaft wurde nunmehr ins Schauspielhaus geführt, wozu man eine Scheune eingerichtet hatte, die gleich am Garten lag. Haus und Theater waren, ohne sonderlichen Geschmack, munter und artig genug angesegt. Einer von den Malern, die auf der Fabrif arbeiteten, hatte bei dem Theater in der Residenz gehandlangt und hatte nun Bald, Straße und Zimmer, freisich etwas roh, hingestellt. Das Stück hatten sie von einer herumziehenden Truppe geborgt und nach ihrer eigenen Beise zurecht geschnitten. So wie es war, unterhielt es. Die Intrigue, daß zwei Liebhaber ein Mädchen ihrem Bormunde und wechselsweise sich selbst entreißen wollen, brachte allersei interessante Situationen hervor. Es war das erste Stück, das unser Freund nach einer so langen Zeit wieder sah; er machte mancherlei Betrachtungen. Es war voller Handlung, aber ohne

Schilderung wahrer Charaftere. Es gefiel und ergetzte. So find die Anfänge aller Schauspielkunft. Der rohe Mensch ist zufrieden, wenn er nur etwas vorgehen sieht; der gebildete will empfinden, und Nachdenken ist nur dem ganz ausgebildeten angenehm.

Den Schauspielern hatte er hie und ba gerne nachgeholfen; benn es fehlte nur wenig, so hatten sie um Bieles besser sein können.

In seinen stillen Betrachtungen störte ihn der Tabatsdampf, der immer stärfer und stärfer wurde. Der Obersorstmeister hatte bald nach Ansang des Stücks seine Pfeise angezündet, und nach und nach nahmen sich Mehrere diese Freiheit heraus. Auch machten die großen Hunde dieses Herrn schlimme Auftritte. Wan hatte sie zwar ausgesperrt; allein sie sanden bald den Weg zur Hinterthüre herein, liesen auf das Theater, rannten wider die Acteurs und gesellten sich endsich durch einen Sprung über das Orchester zu ihrem Herrn, der den ersten Plat im Parterre eingenommen hatte.

Bum Nachspiel ward ein Opfer dargebracht. Ein Portrait, das den Alten in seinem Bräutigamskleide vorstellte, stand auf einem Altar, mit Kränzen behangen. Alle Schauspieler huldigten ihm in demuthsvollen Stellungen. Das jüngste Kind trat, weiß gekleidet, hervor und hielt eine Rede in Bersen, wodurch die ganze Familie und sogar der Obersorstmeister, der sich dabei an seine Kinder ersinnerte, zu Thränen bewegt wurde. So endigte sich das Stück, und Wilhelm konnte nicht umhin, das Theater zu besteigen, die Actricen in der Nähe zu besehen, sie wegen ihres Spiels zu soben und ihnen auf die Zukunft einigen Rath zu geben.

Die übrigen Geschäfte unseres Freundes, die er nach und nach in größern und kleinern Gebirgsorten verrichtete, liesen nicht alle so glücklich, noch so vergnügt ab. Manche Schuldner baten um Aufschub, manche waren unhöslich, manche leugneten. Nach seinem Aufstrage sollte er einige verklagen; er mußte einen Abvocaten aufsuchen, diesen instruiren, sich vor Gericht stellen, und was dergleichen verstrießliche Geschäfte noch mehr waren.

Eben so schlimm erging es ihm, wenn man ihm eine Ehre ersteigen wollte. Nur wenig Leute fand er, die ihn einigermaßen unterrichten konnten; wenige, mit denen er in ein nütliches Handelsverhältniß zu kommen hoffte. Da nun auch unglücklicherweise Regenstage einsielen, und eine Reise zu Pferd in diesen Gegenden mit uns

erträglichen Beschwerben verknüpft war, so dankte er dem Himmel, als er sich dem flachen Lande wieder näherte und am Fuße des Gebirges, in einer schönen und fruchtbaren Ebene, an einem sansten Flusse im Sonnenscheine ein heiteres Landstädtchen liegen sah, in welchem er zwar keine Geschäfte hatte, aber eben deswegen sich entschloß, ein paar Tage daselbst zu verweilen, um sich und seinem Pferde, das von dem schlimmen Wege sehr gesitten hatte, einige Erholung zu verschaffen.

# Viertes Capitel.

Als er in einem Wirthshause auf dem Martte abtrat, ging es darin sehr lustig, wenigstens sehr lebhaft zu. Eine große Gesellsschaft Seiltänzer, Springer und Gaukser, die einen starken Mann bei sich hatten, waren mit Weib und Kindern eingezogen und machten, indem sie sich auf eine öffentliche Erscheinung bereiteten, einen Unfug über den andern. Balb stritten sie mit dem Wirthe, bald unter sich selbst; und wenn ihr Zank unleidlich war, so waren die Neußerungen ihres Vergnügens ganz und gar unerträglich. Unschlüssig, ob er gehen oder bleiben sollte, stand er unter dem Thore und sah den Arbeitern zu, die auf dem Plate ein Gerüft auszusschlagen ansingen.

Ein Mädchen, das Rosen und andere Blumen herumtrug, bot ihm ihren Korb dar, und er kauste sich einen schönen Strauß, den er mit Liebhaberei anders band und mit Zufriedenheit betrachtete, als das Fenster eines an der Seite des Plaßes stehenden andern Gasthauses sich aufthat, und ein wohlgebildetes Frauenzimmer sich an demselben zeigte. Er konnte ungeachtet der Entsernung bemerken, daß eine angenehme Heiterseit ihr Gesicht belebte. Ihre blonden Haare siesen nachtässig aufgelöst um ihren Nacken; sie schien sich nach dem Fremden umzusehen. Einige Zeit darauf trat ein Knabe, der eine Frisirschürze umgegürtet und ein weißes Fäcken an hatte, aus der Thüre jenes Hauses, ging auf Wilhelmen zu, begrüßte ihn und sagte: "Das Frauenzimmer am Fenster läßt Sie fragen, ob Sie ihr nicht einen Theil der schönen Blumen abtreten wollen?"

leichten Boten das Bouquet überreichte und zugleich der Schönen ein Compliment machte, welches sie mit einem freundlichen Gegensquiß erwiderte und sich vom Kenfter zurückzog.

Nachdenkend über dieses artige Abentener ging er nach seinem Zimmer die Treppe hinauf, als ein junges Geschöpf ihm entgegen sprang, das seine Ausmerksamkeit auf sich zog. Ein kurzes seidenes Bestchen mit geschlichen spanischen Aermeln, knappe, lange Beinskeider mit Pussen standen dem Kinde gar artig. Lange schwarze Haare waren in Locken und Jöpfen um den Ropf gekräuselt und gewunden. Er sah die Gestalt mit Berwunderung an und konnte nicht mit sich einig werden, ob er sie für einen Knaben oder für ein Mädchen erklären sollte. Doch entschied er sich bald für das Letze und hielt sie auf, da sie bei ihm vorbei kam, bot ihr einen guten Tag, und fragte sie, wem sie angehöre, ob er schon leicht sehen konnte, daß sie ein Glied der springenden und tanzenden Geseluschaft sein müsse. Wit einem scharfen, schwarzen Seitenblick sah sie ihn an, indem sie sich von ihm losmachte und in die Küche lief, ohne zu antworten.

Als er die Treppe hinauf kam, fand er auf dem weiten Borsfale zwei Mannspersonen, die sich im Fechten übten oder vielmehr ihre Geschicklichkeit an einander zu versuchen schienen. Der Eine war offenbar von der Gesellschaft, die sich im Hause befand, der Andere hatte ein weniger wildes Ansehn. Wilhelm sah ihnen zu und hatte Ursache, sie Beide zu bewundern; und als nicht lange darauf der schwarzbärtige nervige Streiter den Kampsplatz verließ, bot der Andere mit vieler Artigkeit Wilhelmen das Kapier an.

"Wenn Sie einen Schüler", versetzte Dieser, "in die Lehre nehmen wollen, so bin ich wohl zufrieden, mit Ihnen einige Gänge zu wagen." Sie sochten zusammen, und obgleich der Fremde dem Ankömmling weit überlegen war, so war er doch hösslich genug, zu versichern, daß Alles nur auf Uebung ankomme; und wirklich hatte Wilhelm auch gezeigt, daß er früher von einem guten und gründslichen deutschen Fechtmeister unterrichtet worden war.

Ihre Unterhaltung wurde durch das Getöse unterbrochen, mit welchem die bunte Gesellschaft aus dem Wirthshause auszog, um die Stadt von ihrem Schauspiel zu benachrichtigen und auf ihre Künste begierig zu machen. Ginem Tambour folgte der Entre-

preneur zu Pferde, hinter ihm eine Tänzerin auf einem ähnlichen Gerippe, die ein Kind vor sich hielt, das mit Bändern und Flintern ') wohl herausgepußt war. Darauf fam die übrige Truppe zu Fuß, wovon Ginige auf ihren Schultern Kinder in abenteuerlichen Stelslungen leicht und bequem daher trugen, unter denen die junge schwarzföpfige, düstere Gestalt Wilhelms Ausmerksamkeit aufs Neue erregte.

Pagliasso 2) lief unter der andringenden Menge drollig hin und her und theilte mit sehr begreislichen Späßen, indem er bald ein Mädchen füßte, bald einen Anaben pritschte, seine Zettel aus und erweckte unter dem Bolfe eine unüberwindliche Begierde, ihn näher kennen zu lernen.

In den gedruckten Anzeigen waren die mannichfaltigen Künfte der Gesellschaft, besonders eines Monsieur Narciß und der Temoiselle Landrinette herausgestrichen, welche Beide, als Hauptpersonen, die Klugheit gehabt hatten, sich von dem Zuge zu enthalten, sich das durch ein vornehmeres Ansehn zu geben und größere Neugier zu erwecken.

Bährend des Juges hakte sich auch die schöne Nachbarin wieder am Fenster sehen lassen, und Wilhelm hatte nicht versehlt, sich bei seinem Gesellschafter nach ihr zu erkundigen. Dieser, den wir einsteweilen Laertes nennen wollen 3), erbot sich, Wilhelmen zu ihr hinsüber zu begleiten. "Ich und das Franenzimmer", sagte er lächelnd, "sind ein paar Trümmer einer Schauspielergesellschaft, die vor Kurzem hier scheiterte. Die Annuth des Oris hat uns bewogen, einige Zeit hier zu bleiben und unsre wenige gesammelte Baarschaft in Ruhe zu verzehren, indeß ein Freund ausgezogen ist, ein Untersommen für sich und uns zu suchen."

Laertes begleitete sogleich seinen neuen Bekannten zu Philinens Thüre, wo er ihn einen Augenblick stehen ließ, um in einem be= nachbarten Laden Zuckerwerf zu holen. "Sie werden mir es gewiß danken", sagte er, indem er zurückfam, "daß ich Ihnen diese artige Bekanntschaft verschaffe."

<sup>1)</sup> Flatternde Tücher ober Gewandstücke; eigentlich ein Jagdausdruck für Schrecktücher zur Scheuchung des Wildes; sonst ist Flinter ober Flinder auch gleichbedeutend mit Flitter. — 2) Hanswurst; wörtsiche Bedeutung: Strohsack. — 3) Der Name wird auch später nicht mit einem andern vertauscht.

Das Frauenzimmer kam ihnen auf ein Paar leichten Pantöffelschen mit hohen Absähen aus der Stube entgegen getreten. Sie hatte eine schwarze Mantille über ein weißes Negligs geworsen, das, eben weil es nicht ganz reinlich war, ihr ein häusliches und bequemes Ansehn gab; ihr kurzes Nöckhen ließ die niedlichsten Füße von der Welt sehen.

"Sein Sie mir willsommen!" rief sie Wilhelmen zu, "und nehmen Sie meinen Dank für die schönen Blumen." Sie führte ihn mit der einen Hand ins Zimmer, indem sie mit der andern den Strauß an die Brust drückte. Als sie sich niedergesetzt hatten, und in gleichgültigen Gesprächen begriffen waren, denen sie eine reizende Wendung zu geben wußte, schüttete ihr Laertes gebrannte Mandeln in den Schooß, von denen sie sogleich zu naschen ansing. "Sehn Sie, welch ein Kind dieser junge Mensch ist!" rief sie auß; "er wird Sie überreden wollen, daß ich eine große Freundin von solchen Käschereien sei, und er ist's, der nicht leben kann, ohne irgend etwas Leckeres zu genießen."

"Lassen Sie uns nur gestehn", versetzte Laertes, "daß wir hierin, wie in Mehrerem, einander gern Gesellschaft leisten. Zum Beispiel", sagte er, "es ist heute ein sehr schöner Tag; ich dächte, wir führen spazieren und nähmen unser Mittagsmahl auf der Mühle."

"Recht gern", sagte Philine, "wir mussen unserm neuen Be- fannten eine kleine Beränderung machen."

Laertes sprang fort, benn er ging niemals, und Wilhelm wollte einen Augenblick nach Hause, um seine Haare, die von der Reise noch verworren aussahen, in Ordnung bringen zu lassen. "Das können Sie hier!" sagte sie, rief ihren kleinen Diener, nöthigte Wilhelmen auf die artigste Weise, seinen Rock auszuziehen, ihren Pudermantel anzulegen und sich in ihrer Gegenwart fristen zu lassen. "Man muß ja feine Zeit versäumen", sagte sie; "man weiß nicht, wie lange man noch beisammen bleibt."

Der Knabe, mehr troßig und unwillig, als ungeschickt, benahm sich nicht zum Besten, rauste Wilhelmen und schien so bald nicht fertig werden zu wollen. Philine verwies ihm einigemal seine Unsart, stieß ihn endlich ungeduldig hinweg und jagte ihn zur Thüre hinaus. Nun übernahm sie selbst die Bemühung und kräuselte die Haare unsers Kreundes mit großer Leichtigkeit und Zierlichkeit, ob

sie gleich auch nicht zu eilen schien und bald Tieses, bald Jenes an ihrer Arbeit auszuseßen hatte, indem sie nicht vermeiden konnte, mit ihren Anieen die seinigen zu berühren und Strauß und Busen so nahe an seine Lippen zu bringen, daß er mehr als einmal in Berssuchung gesetzt ward, einen Auß darauf zu drücken.

Als Wilhelm mit einem fleinen Pudermesser seine Stirne gereinigt hatte, sagte sie zu ihm: "Stecken Sie es ein und gebenken Sie meiner dabei!" Es war ein artiges Wesser; der Griff von eingelegtem Stahl zeigte die freundlichen Worte: Gedenkt mein. Wilhelm steckte es zu sich, dankte ihr und bat um die Erlaubnis,
ihr ein kleines Gegengeschenk machen zu dürfen.

Nun war man fertig geworden. Laertes hatte die Kutsche ges bracht, und nun begann eine sehr lustige Fahrt. Philine warf jedem Armen, der sie anbettelte, etwas zum Schlage hinaus, indem sie ihm zugleich ein munteres und freundliches Wort zurief.

Sie waren faum auf der Mühle angesommen und hatten ein Essen bestellt, als eine Musik vor dem Hause sich hören ließ. Es waren Bergleute, die zu Cither und Triangel mit lebhaften und grellen Stimmen verschiedene artige Lieder vortrugen. Es dauerte nicht lange, so hatte eine herbeiströmende Menge einen Kreis um sie geschlossen, und die Gesellschaft nickte ihnen ihren Beisall aus den Fenstern zu. Als sie diese Ausmerksamkeit gesehen, erweiterten sie ihren Kreis und schienen sich zu ihrem wichtigsten Stücksen vorzubereiten. Nach einer Pause trat ein Bergmann mit einer Hacke hervor und stellte, indeß die Andern eine ernsthafte Melodie spielten, die Handlung des Schürfens vor.

Es währte nicht lange, so trat ein Bauer aus der Menge und gab Jenem pantomimisch drohend zu verstehen, daß er sich von hier hinwegbegeben solle. Die Gesellschaft war darüber verwundert und erkannte erst den in einen Bauer verkleideten Bergmann, als er den Mund austhat, und in einer Art von Recitativ den Andern schalt, daß er wage, auf seinem Acker zu hantieren. Jener kan nicht aus der Fassung, sondern sing an, den Landmann zu belehren, daß er Recht habe, hier einzuschlagen, und gab ihm dabei die ersten Begrisse vom Bergdau. Der Bauer, der die fremde Terminologie nicht verstand, that allerlei alberne Fragen, worüber die Zuschauer, die sich klüger sühlten, ein herzliches Gelächter ausschlugen. Der Bergeich stellichten gen bergesen der Gelächter ausschlugen.



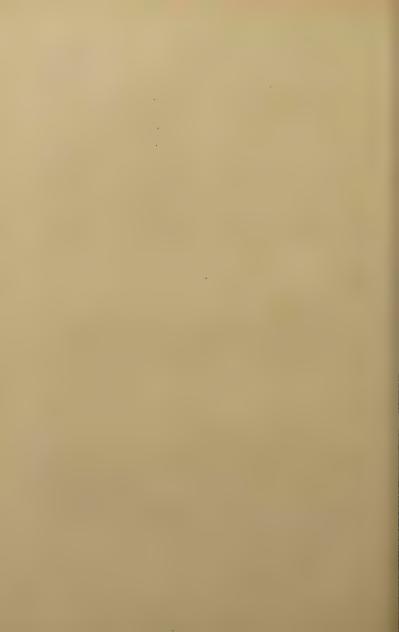

mann suchte ihn zu berichten ') und bewies ihm den Vortheil, der zuletzt auch auf ihn fließe, wenn die unterirdischen Schätze des Landes herausgewühlt würden. Der Bauer, der Jenem zuerst mit Schlägen gedroht hatte, ließ sich nach und nach besänstigen, und sie schlägen als gute Freunde von einander; besonders aber zog sich der Bergmann auf die honorabelste Art aus diesem Streite. 2)

"Bir haben", fagte Bilbelm bei Tische, "an diesem fleinen Dialog das lebhafteste Beispiel, wie nüglich allen Ständen das Theater fein fonnte, wie vielen Bortheil der Staat felbst daraus gieben mußte, wenn man die Handlungen, Gewerbe und Unternehmungen der Menschen von ihrer guten, lobenswürdigen Seite und in dem Besichtspunkte auf das Theater brachte, aus welchem fie der Staat selbst ehren und schügen muß. Sest stellen wir nur die lächerliche Seite der Menichen bar: ber Luftspielbichter ift gleichsam nur ein hämischer Controleur, der auf die Fehler seiner Mitburger überall ein wachsames Auge hat und froh zu sein scheint, wenn er ihnen Eins anhängen fann. Sollte es nicht eine angenehme und würdige Arbeit für einen Staatsmann fein, den natürlichen, wechselseitigen Ginfluß aller Stände zu überschauen und einen Dichter, der humor genug hatte, bei seinen Arbeiten zu leiten? Ich bin überzeugt, es tönnten auf diesem Wege manche fehr unterhaltende, jugleich nutliche und luftige Stude ersonnen werden."

"So viel ich", sagte Laertes, "überall, wo ich herumgeschwärmt bin, habe bemerken können, weiß man nur zu verbieten, zu hindern und abzulehnen, selten aber zu gebieten, zu befördern und zu besohnen. Man läßt Alles in der Welt gehn, bis es schädlich wird; dann zurnt man und schlägt drein."

"Laßt mir den Staat und die Staatsleute weg!" jagte Philine, "ich kann sie mir nicht anders als in Perrücken vorstellen, und eine Berrücke, es mag sie aushaben, wer da will, erregt in meinen Fingern eine krampshafte Bewegung; ich möchte sie gleich dem ehrwürdigen Herrn herunter nehmen, in der Stube herumspringen und den Kahls kopf auslachen."

<sup>1)</sup> aufzuklären. — 2) Ein ähnliches Bergmannsspiel, worin ber Bergmann hochbeutsch, ber Bauer plattbeutsch spricht, und welches Goethe von den Bergknappen zu Imenau hatte aufführen sehen, theilt D. Schade im "Weimarischen Jahrbuch" IV, 347 ff. mit.

Mit einigen lebhaften Gefängen, welche sie sehr schön vortrug, schnitt Philine das Gespräch ab und trieb zu einer schnellen Rücksahrt, damit man die Künste der Seiltänzer am Abende zu sehen nicht versäumen möchte. Drollig dis zur Ausgelassenheit, setzte sie ihre Freigebigkeit gegen die Armen auf dem Heimwege fort, indem sie zuletzt, da ihr und ihren Reisegefährten das Geld ausging, einem Mädchen ihren Strohhut und einem alten Weibe ihr Halstuch zum Schlage hinaus warf.

Philine lud beide Begleiter zu sich in ihre Wohnung, weil man,



wie sie sagte, aus ihren Fenstern das öffentliche Schauspiel besser als im andern Wirthshause sehen könne.

Als sie ankamen, fanben sie das Gerüft aufgeschlagen und den Hintergrund mit aufgehängten
Teppichen geziert. Die
Schwungbretter waren
schon gelegt, das Schlappseil an die Pfosten besestigt
und das straffe Seil über
die Böcke gezogen. Der
Plat war ziemlich mit
Bolk gefüllt, und die
Fenster mit Zuschauern
einiger Art i besetzt.

Bagliaß bereitete erst die Bersammlung mit einigen Albernsheiten, worüber die Zuschauer immer zu lachen pflegen, zur Aufmerssamseit und guten Laune vor. Einige Kinder, deren Körper die seltsamsten Berrenfungen darstellten, erregten bald Berwunderung, bald Grausen, und Wilhelm konnte sich des tiefen Mitleidens nicht enthalten, als er das Kind, an dem er beim ersten Anblicke Theil genommen, mit einiger Mühe die sonderbaren Stellungen

<sup>1)</sup> verichiebener Art.

hervorbringen sah. Doch bald erregten die lustigen Springer ein lebhaftes Vergnügen, wenn sie erst einzeln, dann hinter einander und zuseht alle zusammen sich vorwärts und rückwärts in der Lust überschlugen. Ein lautes händeklatschen und Jauchzen erscholl aus der ganzen Versammlung.

Nun aber ward die Ausmerksamkeit auf einen ganz andern Gegenstand gewendet. Die Kinder, eins nach dem andern, mußten das Seil betreten, und zwar die Lehrlinge zuerst, damit sie durch ihre Uebungen das Schauspiel verlängerten und die Schwierigkeit der Kunst ins Licht setzen. Es zeigten sich auch einige Männer und erwachsene Frauenspersonen mit ziemlicher Geschicklichkeit; allein es war noch nicht Monsieur Narciß, noch nicht Demviselle Landrinette.

Endlich traten auch Diese aus einer Art von Zelt hinter aufgespannten rothen Vorhängen hervor und erfüllten durch ihre ausgenehme Gestalt und zierlichen Put die die dieher glücklich genährte Hossinung der Zuschauer. Er, ein munteres Bürschchen von mitteserr Größe, schwarzen Augen und einem starken Haarzopf; sie, nicht minder wohl und frästig gebildet; Beide zeigten sich nach einsander auf dem Seile mit leichten Bewegungen, Sprüngen und seltsamen Posituren. Ihre Leichtigkeit, seine Verwegenheit, die Genauigkeit, womit Beide ihre Kunststücke aussührten, erhöhten mit jedem Schritt und Sprung das allgemeine Vergnügen. Der Anstand, womit sie sich betrugen, die anscheinenden Bemühungen der Andern um sie gaben ihnen das Ansehn, als wenn sie Herr und Meister der ganzen Truppe wären, und Jedermann hielt sie des Kanges werth.

Die Begeisterung des Bolks theilte sich den Zuschauern an den Fenstern mit; die Damen sahen unverwandt nach Narcissen, die Herren nach Landrinetten. Das Bolk jauchzte, und das seinere Publikum enthielt sich nicht des Klatschens; kaum daß man noch über Pagliassen lachte. Benige nur schlichen sich weg, als Einige von der Truppe, um Geld zu sammeln, sich mit zinnernen Tellern durch die Menge drängten.

"Sie haben ihre Sache, dünkt mich, gut gemacht", sagte Wilhelm zu Philinen, die bei ihm am Fenster lag; "ich bewundere ihren Berstand, womit sie auch geringe Kunststückhen, nach und nach und zur rechten Zeit angebracht, gelten zu machen wußten, und wie sie aus der Ungeschicksichkeit ihrer Kinder und aus der Virtuosität ihrer

Besten ein Ganzes zusammen arbeiteten, das erst unsere Ausmertssamkeit erregte und dann uns auf das Angenehmste unterhielt."

Das Bolf hatte sich nach und nach verlaufen, und der Plat war leer geworden, indeß Philine und Laertes über die Gestalt und Geschicklichkeit Narcissens und Landrinettens in Streit geriethen und sich wechselsweise neckten. Wilhelm sah das wunderbare Kind auf der Straße bei andern spielenden Kindern stehen, machte Philinen darauf ausmerksam, die sogleich, nach ihrer lebhasten Art, dem Kinde rief und winkte, und da es nicht kommen wollte, singend die Treppe hinunter klapperte und es heraussährte.

"Hier ist das Räthsel", rief sie, als sie das Kind zur Thüre hereinzog. Es blieb am Eingange stehen, eben als wenn es gleich wieder hinausschlüpfen wollte, legte die rechte Hand vor die Brust, die linke vor die Stirn und bückte sich tief. "Fürchte dich nicht, liebe Kleine!" sagte Wilhelm, indem er auf sie sos ging. Sie sah ihn mit unsicherm Blick an und trat einige Schritte, näher.

"Wie nennst du dich?" fragte er.

"Sie heißen mich Mignon."

"Wie viel Jahre hast du?"

"Es hat sie Niemand gezählt."

"Wer war dein Bater?"

"Der große Teufel ift todt."

"Nun das ist wunderlich genug!" rief Philine aus. Man fragte sie noch Einiges; sie brachte ihre Antworten in einem gebrochenen Deutsch und mit einer sonderbar seierlichen Art vor; dabei legte sie jedesmal die Hände an Brust und Haupt und neigte sich tief.

Wilhelm konnte sie nicht genug ansehen. Seine Augen und sein Herz wurden unwiderstehlich von dem geheimnisvollen Zustande diese Wesens angezogen. Er schätzte sie zwölf bis dreizehn Jahre; ihr Körper war gut gebaut, nur daß ihre Glieder einen stärkern Buchs versprachen oder einen zurückgehaltenen ankündigten. Ihre Bildung war nicht regelmäßig, aber auffallend; ihre Stirne geheimsisvoll, ihre Nase außervordentlich schön, und der Mund, ob er schon für ihr Alter zu sehr geschlossen, und sie manchmal mit den Lippen nach einer Seite zucke, noch immer treuherzig und reizend genug. Ihre bräunliche Gesichtsfarbe konnte man durch die Schminke kaum erkennen. Diese Gestalt prägte sich Wilhelmen sehr tief ein;

er sah sie noch immer an, schwieg und vergaß der Gegenwärtigen über seinen Betrachtungen. Philine weckte ihn aus seinem Halbetraume, indem sie dem Kinde etwas übriggebliebenes Zuckerwerk reichte und ihm ein Zeichen gab, sich zu entsernen. Es machte seinen Bückling wie oben und fuhr blitzschnell zur Thüre hinaus.

Als die Zeit nunmehr herbei kam, daß unsere neuen Bekannten sich für diesen Abend trennen sollten, redeten sie vorher noch eine Spaziersahrt auf den morgenden Tag ab. Sie wollten abermals an einem andern Orte, auf einem benachbarten Jägerhause, ihr Mittagsmahl einnehmen. Wilhelm sprach diesen Abend noch Manches zu Philinens Lobe, worauf Laertes nur kurz und leichtsinnig antwortete.

Den andern Worgen, als sie sich abermals eine Stunde im Fechten geübt hatten, gingen sie nach Philinens Gasthose, vor welschem sie die bestellte Autsche schon hatten ansahren sehen. Aber wie verwundert war Wilhelm, als die Autsche verschwunden, und wie noch mehr, als Philine nicht zu Hause anzutressen war. Sie hatte sich, so erzählte man, mit ein paar Fremden, die diesen Morgen angesommen waren, in den Wagen gesetz, und war mit ihnen davon gesahren. Unser Freund, der sich in ihrer Gesellschaft eine angenehme Unterhaltung versprochen hatte, konnte seinen Verdruß nicht verbergen. Dagegen lachte Laertes, und ries: "So gesällt sie mir! Das sieht ihr ganz ähnlich! Lassen Sie uns nur gerade nach dem Jagdhause gehen; sie mag sein, wo sie will, wir wollen ihretwegen unsere Promenade nicht versäumen."

Als Wilhelm unterwegs diese Inconsequenz des Betragens zu tadeln sortsuhr, sagte Laertes: "Ich kann nicht inconsequent sinden, wenn Jemand seinem Charakter treu bleibt. Wenn sie sich etwas vornimmt oder Jemandem etwas verspricht, so geschieht es nur unter der stillschweigenden Bedingung, daß es ihr auch bequem sein werde, den Vorsatz auszusähren oder ihr Versprechen zu halten. Sie versichenkt gern, aber man muß immer bereit sein, ihr das Geschenkte wiederzugeben."

"Dies ist ein seltsamer Charafter", versette Wilhelm.

"Nichts weniger als seltsam, nur daß sie keine Heuchlerin ift. Ich liebe sie deswegen, ja, ich bin ihr Freund, weil sie mir das Geschlecht so rein darstellt, das ich zu hassen so viel Ursache habe. Sie ist mir die mahre Eva, die Stammmutter des weiblichen Gesichlechts; jo sind Alle, nur wollen sie es nicht Bort haben."

Unter mancherlei Gesprächen, in welchen Laertes feinen Saf gegen das weibliche Geschlecht sehr lebhaft ausdrückte, ohne jedoch die Urfache bavon anzugeben, maren fie in ben Bald gefommen, in welchen Wilhelm fehr verstimmt eintrat, weil die Neußerungen des Laertes ihm die Erinnerung an fein Berhältniß zu Marianen wieder lebendig gemacht hatten. Sie fanden nicht weit von einer beichatteten Quelle, unter herrlichen alten Baumen, Philinen allein an einem steinernen Tische siten. Sie sang ihnen ein luftiges Lied= chen entgegen, und als Laertes nach ihrer Gesellschaft fragte, rief sie aus: "Ich habe sie schon angeführt: ich habe sie jum Beften gehabt, wie sie es verdienten. Schon untermege feste ich ihre Freigebigkeit auf die Brobe, und da ich bemerkte, daß fie von ben fargen Raidern waren, nahm ich mir gleich vor, fie zu bestrafen. Rach unfrer Ankunft fragten fie den Kellner, was zu haben sei, der mit ber gewöhnlichen Geläufigfeit seiner Bunge Alles, mas ba war, und mehr als da war, hererzählte. Ich fah ihre Berlegenheit, fie blickten einander an, ftotterten und fragten nach dem Breife. , Bas bedenfen Sie fich fo lange!' rief ich aus; , bie Tafel ift bas Beichaft eines Frauenzimmers, laffen Sie mich dafür forgen!' Ich fing barauf an, ein unfinniges Mittagemahl zu bestellen, wozu noch Manches durch Boten aus der Nachbarschaft geholt werden sollte. Der Rellner, den ich durch ein paar schiefe Mäuler zum Bertrauten gemacht hatte, half mir endlich, und so haben wir sie durch die Vorstellung eines herrlichen Gastmahls bergestalt geängstigt, daß sie sich furz und gut zu einem Spaziergange in den Wald entschloffen, von dem sie wohl schwerlich zuruckfommen werden. Ich habe eine Biertel= stunde auf meine eigne hand gelacht und werde lachen, so oft ich an die Gesichter bente." Bei Tische erinnerte fie Laertes an abnliche Källe; sie kamen in den Gang, lustige Geschichten, Migverständnisse und Prellereien zu erzählen.

Ein junger Mann von ihrer Bekanntschaft aus der Stadt kam mit einem Buche durch den Bald geschlichen, setzte sich zu ihnen und rühmte den schönen Platz. Er machte sie auf das Rieseln der Duelle, auf die Bewegung der Zweige, auf die einfallenden Lichter und auf den Gesang der Bögel aufmerksam. Philine sang ein Lieden vom Aucuf '), welches bem Ankömmling nicht zu behagen ichien: er empfahl fich balb.

"Wenn ich nur nichts mehr von Natur und Naturscenen hören sollte", rief Philine aus, als er weg war; "es ift nichts unerträgslicher, als sich das Vergnügen vorrechnen zu lassen, das man genießt. Wenn schön Wetter ist, geht man spazieren, wie man tanzt, wenn ausgespielt wird. Wer mag aber nur einen Augenblick an die Musisk, wer ans schöne Wetter deuten? Der Tänzer interessivt uns, nicht die Violine, und in ein Paar schöne schwarze Augen zu sehen, thut einem Paar blauen Augen gar zu wohl. Das sollen dagegen Quellen und Brunnen und alte morsche Linden!" Sie sah, indem sie so sprach, Wilhelmen, der ihr gegenüber saß, mit einem Blick in die Augen, dem er nicht wehren konnte, wenigstens dis an die Thüre seines Serzens vorzudringen.

"Sie haben Recht", versetzte er mit einiger Verlegenheit, "der Mensch ist dem Menschen das Interessanteste und sollte ihn viels seicht ganz allein interessiren. Alles Andere, was uns umgiebt, ist entweder nur Element, in dem wir leben, oder Verkzeug, dessen wir uns bedienen. Je mehr wir uns dabei aushalten, je mehr wir darauf merken und Theil daran nehmen, desto schwächer wird das Gefühl unseres eignen Werthes und das Gefühl der Gesellschaft. Die Menschen, die einen großen Werth auf Gärten, Gebäude, Kleisder, Schmuck oder irgend ein Besitztum legen, sind weniger gessellig und gefällig; sie versieren die Menschen aus den Augen, welche zu erfreuen und zu versammeln nur sehr Wenigen glückt. Sehn wir es nicht auch auf dem Theater? Sin guter Schauspieler macht uns bald eine elende, unschießliche Decoration vergessen, dahingegen das schwister Theater den Mangel an guten Schauspielern erst recht fühlbar macht."

Nach Tische setzte Philine sich in das beschattete hohe Gras. Ihre beiden Freunde mußten ihr Blumen in Menge herbeischaffen. Sie wand sich einen vollen Kranz und setzte ihn auf; sie sah unsglaublich reizend aus. Die Blumen reichten noch zu einem andern hin; auch den slocht sie, indem sich beide Männer neben sie setzten.

<sup>1)</sup> Bielleicht das in Goethe's Gebichten unter dem Titel "Frühlingsorakel" enthaltene. — 2) Philine spielt offenbar in ihrer necklichen Art mit den "Ichwarzen Augen" auf die Wilhelms und mit den "blauen" auf ihre eigenen Augen an.

Als er unter allerlei Scherz und Anspielungen fertig geworden war, brückte sie ihn Wilhelmen mit der größten Anmuth aufs haupt und rückte ihn mehr als einmal anders, bis er recht zu sien schien.

"Und ich werde, wie es scheint, leer ausgehen?" sagte Laertes.

"Mit nichten", versetzte Philine. "Ihr sollt euch keineswegs beklagen." Sie nahm ihren Kranz vom Haupte und setzte ihn Laertes auf.

"Wären wir Rebenbuhler", sagte Dieser, "so würden wir sehr heftig streiten können, welchen von Beiden du am meisten begünstigst."



"Da wärt ihr rechte Thoren", versetzte sie, indem sie sich zu ihm hinüberbog und ihm den Mund zum Kuß reichte, sich aber sos gleich umwendete, ihren Arm um Wilhelm schlang und einen lebshaften Kuß auf seine Lippen drückte. "Welcher schmeckt am besten?" fragte sie necklich.

"Bunderlich!" rief Laertes. "Es scheint, als wenn so etwas niemals nach Wermuth schmecken könne."

"So wenig", sagte Philine, "als irgend eine Gabe, die Jemand ohne Neid und Eigenfinn genießt. Nun hatte ich", rief sie aus,

"noch Lust, eine Stunde zu tanzen, und dann müssen wir wohl wieder nach unsern Springern sehen."

Man ging nach Hause und fand Musik daselbst. Philine, die eine gute Tänzerin war, belebte ihre beiden Gesellschafter. Wilhelm war nicht ungeschickt, allein es sehlte ihm an einer künftlichen Uebung. Seine beiden Freunde nahmen sich vor, ihn zu unterrichten.

Man verspätete sich. Die Seiltänzer hatten ihre Künste schon zu produciren angesangen. Auf dem Plaze hatten sich viele Zuschauer eingesunden; doch war unsern Freunden, als sie ausstiegen, ein Getümmel merkwürdig, das eine große Anzahl Menschen nach dem Thore des Gasthoses, in welchem Wilhelm eingekehrt war, hinsgezogen hatte. Wilhelm sprang hinüber, um zu sehen, was es sei, und mit Entseyen erblickte er, als er sich durchs Volk drängte, den herrn der Seiltänzergesellschaft, der das interessante Kind bei den Haaren aus dem Hause zu schleppen bemüht war und mit einem Beitschenstiel undarmherzig auf den kleinen Körper losschlug.

Wilhelm fuhr wie ein Blit auf ben Mann zu und fagte ihn bei der Bruft. "Lag das Kind los!" schrie er wie ein Rasender, "ober Giner von uns bleibt bier auf der Stelle." Er faßte zugleich ben Rerl mit einer Gewalt, die nur ber gorn geben fann, bei ber Reble, daß Dieser zu ersticken glaubte, das Rind losließ und fich gegen den Angreifenden zu vertheidigen suchte. Einige Leute, Die mit bem Rinde Mitleiden fühlten, aber Streit anzufangen nicht gewagt hatten, fielen bem Seiltanger sogleich in die Arme, entwaffneten ihn und brohten ihm mit vielen Schimpfreden. Diefer, ber fich jest nur auf die Waffen seines Mundes reducirt sah, fing gräßlich zu broben und zu fluchen an: die faule, unnüte Creatur wolle ihre Schuldigkeit nicht thun; sie verweigere ben Giertang gu tangen, ben er dem Bublitum versprochen habe; er wolle fie todtichlagen, und es folle ihn Niemand baran hindern. Er fuchte fich loszumachen, um das Rind, das fich unter ber Menge verfrochen hatte, aufzusuchen. Wilhelm hielt ihn gurud, und rief: "Du follst nicht eher diefes Geschöpf weder sehen noch berühren, bis bu vor Gericht Rechenschaft giebft, wo du es gestohlen hast; ich werde dich aufs Aeußerste treiben; bu follft mir nicht entgehen." Diese Rede, welche Wilhelm in der Sige, ohne Gedanken und Absicht, aus einem dunkeln Gefühl ober, wenn man will, aus Inspiration ausgesprochen hatte, brachte den wüthenden Menschen auf einmal zur Ruhe. Er rief: "Bas hab' ich mit der unnühen Creatur zu schaffen! Zahlen Sie mir, was mich ihre Kleider kosten, und Sie mögen sie beshalten; wir wollen diesen Abend noch einig werden." Er eilte darauf, die unterbrochene Vorstellung sortzusehen und die Unruhe des Publikums durch einige bedeutende Kunststücke zu befriedigen.

Wilhelm suchte nunmehr, da es stille geworden war, nach dem Kinde, das sich aber nirgends fand. Einige wollten es auf dem Boden, Andere auf den Dächern der benachbarten häuser gesehen haben. Nachdem man es aller Orten gesucht hatte, mußte man sich beruhigen und abwarten, ob es nicht von selbst wieder herbeikommen wolle.

Indes war Narcis nach Hause gekommen, welchen Wilhelm über die Schickale und Herkunft des Kindes befragte. Dieser wußte nichts davon, denn er war nicht lange bei der Gesellschaft, erzählte dagegen mit großer Leichtigkeit und vielem Leichtsinne seine eigenen Schickale. Als ihm Wilhelm zu dem großen Beisall Glück wünschte, dessen er sich zu erfreuen hatte, äußerte er sich sehr gleichgültig darwüber. "Wir sind gewohnt", sagte er, "daß man über uns lacht und unfre Künste bewundert; aber wir werden durch den außerordentslichen Beisall um nichts gebessert. Der Entrepreneur zahlt uns und mag sehen, wie er zurecht kommt." Er beurlaubte sich darauf und wollte sich eilig entfernen.

Auf die Frage, wo er so schnell hin wolle, lächelte der junge Mensch und gestand, daß seine Figur und Talente ihm einen solidern Beisall zugezogen, als der des großen Publikums sei. Er habe von einigen Frauenzimmern Botschaft erhalten, die sehr eifrig verlangten, ihn näher kennen zu lernen, und er fürchte, mit den Besuchen, die er abzulegen habe, vor Mitternacht kaum sertig zu werden. Er suhr sort mit der größten Ausrichtigkeit seine Abenteuer zu erzählen, und hätte die Namen, Straßen und Häuser angezeigt, wenn nicht Wilselm eine solche Indiscretion abgelehnt und ihn höslich entlassen hätte.

Laertes hatte indessen Landrinetten unterhalten und versicherte, sie sei vollkommen würdig, ein Weib zu sein und zu bleiben.

Nun ging die Unterhandlung mit dem Entrepreneur wegen des Kindes an, das unserm Freunde für dreißig Thaler überlaffen wurde, gegen welche der schwarzbärtige heftige Italiener seine An-

sprüche völlig abtrat, von der Herkunft des Kindes aber weiter nichts bekennen wollte, als daß er solches nach dem Tode seines Bruders, den man wegen seiner außerordentlichen Geschicklichkeit den großen Teufel genannt, zu sich genommen habe.

Der andere Morgen ging meist mit Aufsuchen des Kindes hin. Bergebens durchtroch man alle Binkel des Hauses und der Rachbarschaft; es war verschwunden, und man fürchtete, es möchte in ein Wasser gesprungen sein oder sich sonst ein Leids angethan haben.

Philinens Reize konnten die Unruhe unsers Freundes nicht ableiten. Er brachte einen traurigen, nachdenklichen Tag zu. Auch des Abends, da Springer und Tänzer alle ihre Kräfte aufboten, um sich dem Publikum auß Beste zu empsehlen, konnte sein Gemüth nicht erheitert und zerstreut werden.

Durch den Zulauf aus benachbarten Ortschaften hatte die Anzahl der Menschen außerordentlich zugenommen, und so wälzte sich auch der Schneeball des Beifalls zu einer ungeheuren Größe. Der Sprung über die Degen und durch das Faß mit papiernen Böben machte eine große Sensation. Der starke Mann ließ zum allgemeinen Grausen, Entsehen und Erstaunen, indem er sich mit dem Kopf und den Füßen auf ein paar aus einander geschobene Stühle legte, auf seinen hohlschwebenden Leib einen Ambos heben und auf demselben von einigen wackern Schmiedegesellen ein Hufeisen sertig schmieden.

Auch war die sogenannte Herculesstärke, da eine Reihe Männer auf den Schultern einer ersten Reihe stehend, abermals Frauen und Jünglinge trägt, so daß zulet eine lebendige Phramide entsteht, deren Spitze ein Kind, auf den Kopf gestellt, als Knopf und Wettersfahne ziert, in diesen Gegenden noch nie gesehen worden und endigte würdig das ganze Schauspiel. Narciß und Landrinette ließen sich in Tragsesseln auf den Schultern der Uedrigen durch die vornehmsten Straßen der Stadt unter lautem Freudengeschrei des Volks tragen. Man warf ihnen Bänder, Blumensträuße und seidene Tücher zu und drängte sich, sie ins Gesicht zu fassen. Jedermann schien glücklich zu sein, sie anzusehn und von ihnen eines Blickes gewürdigt zu werden.

"Welcher Schauspieler, welcher Schriftsteller, ja welcher Mensch überhaupt wurde sich nicht auf dem Gipfel seiner Bunsche sehen, wenn er durch irgend ein edles Wort oder eine gute That einen fo allgemeinen Eindruck hervorbrächte? Welche föstliche Empfindung munte es fein, wenn man gute, eble, ber Menschheit murbige Be= fühle eben fo ichnell burch einen eleftrischen Schlag ausbreiten, ein folches Entzuden unter dem Bolfe erregen fonnte, als biefe Leute burch ihre förperliche Geschicklichkeit gethan haben; wenn man ber Menge bas Mitgefühl alles Menschlichen geben, wenn man fie mit der Borftellung des Gluds und Ungluds, der Beisheit und Thor= heit, ja des Unfinns und der Albernheit entzünden, erschüttern und ihr ftodendes Innere in freie, lebhafte und reine Bewegung fegen fönnte!" So sprach unser Freund, und da weder Philine noch Laertes geftimmt ichienen, einen folden Discurs fortzuseten, unterhielt er sich allein mit diesen Lieblingsbetrachtungen, als er bis spat in bie Racht um die Stadt spazierte und feinen alten Bunfch, das Gute, Edle, Große durch das Schauspiel zu versinnlichen, wieder einmal mit aller Lebhaftigkeit und aller Freiheit einer losgebundenen Einbildungsfraft perfolate.

# fünftes Capitel.

Des andern Tages, als die Seiltänzer mit großem Geräusch abgezogen waren, fand sich Mignon sogleich wieder ein und trat hinzu, als Wilhelm und Laertes ihre Fechtübungen auf dem Saale sortsetzen.

"Wo haft du gesteckt?" fragte Wilhelm freundlich; "du hast uns viel Sorge gemacht." Das Kind antwortete nichts und sah ihn an.

"Du bist nun unser", rief Laertes, "wir haben dich gekauft."
"Bas hast du bezahlt?" fragte das Kind ganz trocken.

"Hundert Ducaten", versetzte Laertes; "wenn du sie wieder giebst, kannst du frei sein."

"Das ist wohl viel?" fragte das Kind.

"D ja, du magst dich nur gut aufführen."

"Ich will bienen", versette sie.

Bon dem Augenblicke an merkte sie genau, was der Kellner den beiden Freunden für Dienste zu leisten hatte, und litt schon des andern Tages nicht mehr, daß er ins Zimmer kam. Sie wollte Alles selbst thun und machte auch ihre Geschäfte, zwar langsam und mitunter unbehülflich, doch genau und mit großer Sorgsalt.

Sie stellte sich oft an ein Gefäß mit Wasser und wusch ihr Gesicht mit so großer Emsigkeit und Heftigkeit, daß sie sich fast die Backen aufrieb, bis Laertes durch Fragen und Necken ersuhr, daß sie die Schminke von ihren Wangen auf alle Weise loszuwerden suche, und über dem Eifer, womit sie est hat, die Röthe, die sie durchs Reiben hervorgebracht hatte, für die hartnäckigste Schminke halte. Wan bedeutete sie, und sie ließ ab, und nachdem sie wieder zur Ruhe gekommen war, zeigte sich eine schöne braune, obgleich nur von wenigem Roth erhöhte Gesichtsfarbe.

Durch die frevelhaften Reize Philinens, durch die geheimnißsvolle Gegenwart des Kindes mehr, als er sich selbst gestehen durste, unterhalten, brachte Wilhelm verschiedene Tage in dieser sonderbaren Gesellschaft zu und rechtsertigte sich bei sich selbst durch eine sleißige Nebung in der Fechts und Tanzkunst, wozu er so leicht nicht wieder Gelegenheit zu sinden glaubte.

Nicht wenig verwundert und gewissermaßen erfrent war er, als er eines Tages Herrn und Frau Welina ankommen sah, welche, gleich nach dem ersten frohen Gruße, sich nach der Directrice und den übrigen Schauspielern erkundigten und mit großem Schrecken vernahmen, daß Jene sich schon lange entsernt habe und Diese bis auf Wenige zerstreut seien.

Das junge Paar hatte sich nach ihrer Verbindung, zu der, wie wir wissen, Wilhelm behülflich gewesen, an einigen Orten nach Engagement umgesehen, keines gefunden und war endlich in dieses Städtchen gewiesen worden, wo einige Personen, die ihnen unterwegs begegneten, ein gutes Theater gesehen haben wollten.

Philinen wollte Madame Melina, und Herr Melina dem lebhaften Laertes, als sie Bekanntschaft machten, keineswegs gefallen. Sie wünschten die neuen Ankömmlinge gleich wieder los zu sein, und Wilhelm konnte ihnen keine günstigen Gesinnungen beibringen, ob er ihnen gleich wiederholt versicherte, daß es recht gute Leute seien.

Eigentlich war auch das bisherige lustige Leben unserer drei Abenteurer durch die Erweiterung der Gesellschaft auf mehr als eine Beise gestört; denn Melina fing im Birthshause (er hatte in eben demselben, in welchem Philine wohnte, Platz gefunden) gleich zu markten und zu quängeln an. Er wollte für weniges Geld besseres Quartier, reichlichere Wahlzeit und promptere Bedienung haben. In kurzer Zeit machten Wirth und Kellner verdrießliche Gesichter, und wenn die Andern, um froh zu leben, sich Alles gefallen ließen und nur geschwind bezahlten, um nicht länger an das zu denken, was schon verzehrt war, so mußte die Mahlzeit, die Melina regelmäßig sogleich berichtigte, jederzeit von vorn wieder durchgenommen werden, so daß Philine ihn ohne Umftände ein wiederkäuendes Thier nannte.

Noch verhaßter war Madame Melina dem luftigen Mädchen. Diese junge Frau war nicht ohne Bildung, doch fehlte es ihr ganglich an Beift und Seele. Sie beclamirte nicht übel und wollte immer beclamiren; allein man merkte bald, daß es nur eine Wortdeclamation war, die auf einzelnen Stellen laftete und die Empfindung bes Gangen nicht ausdrückte. Bei diesem Allem war fie nicht leicht Jemandem, befonders Männern, unangenehm. Bielmehr ichrieben ihr Diejenigen, die mit ihr umgingen, gewöhnlich einen ichonen Berstand zu; denn sie war, was ich mit Einem Worte eine Anempfinderin nennen möchte; fie wußte einem Freunde, um deffen Achtung ihr zu thun war, mit einer besondern Aufmertsamfeit zu schmeicheln, in seine Ideen fo lange als möglich einzugeben. jobald fie aber gang über ihren horizont waren, mit Efftase eine folche neue Erscheinung aufzunehmen. Gie verftand zu sprechen und zu schweigen und, ob sie gleich fein tückisches Gemuth hatte, mit großer Vorsicht aufzupassen, wo des Andern schwache Seite fein möchte.

#### Sechstes Capitel.

Melina hatte sich indessen nach den Trümmern der vorigen Direction genau erkundigt. Sowohl Decorationen als Garderobe waren an einige Handelsleute versetzt, und ein Notarius hatte den Auftrag von der Directrice erhalten, unter gewissen Bedingungen, wenn sich Liebhaber fänden, in den Verkauf aus freier Hand zu willigen. Melina wollte die Sachen besehen und zog Wilhelmen

mit sich. Dieser empfand, als man ihnen die Zimmer eröffnete, eine gewisse Reigung bagu, die er sich jedoch selbst nicht gestand. In fo einem ichlechten Buftande auch die geklechften Decorationen waren, so wenig scheinbar auch türkische und heidnische Rleider, alte Caricaturrode für Männer und Frauen, Rutten für Zanberer, Juden und Bfaffen fein mochten, fo fonnt' er fich doch der Empfinbung nicht erwehren, daß er die glücklichsten Augenblicke seines Lebens in der Rabe eines ahnlichen Trodelframs gefunden hatte. Batte Melina in sein Berg feben fonnen, so murde er ihm eifriger Bugejett haben, eine Summe Gelbes auf die Befreiung, Aufftellung und neue Belebung diefer gerftreuten Glieder gu einem schönen Gangen herzugeben. "Welch ein glüdlicher Mensch", rief Melina aus, "fonnte ich sein, wenn ich nur zweihundert Thaler befäße, um jum Anfange ben Besit biefer erften theatralischen Bedürfniffe gu erlangen. Wie bald wollt' ich ein fleines Schauspiel beisammen haben, das uns in biefer Stadt, in diefer Gegend gewiß fogleich ernahren follte." Bilhelm ichwieg, und Beide verließen nachdenklich bie wieder eingesperrten Schate.

Melina hatte von dieser Zeit an keinen andern Discurs als Projecte und Borschläge, wie man ein Theater einrichten und dabei seinen Bortheil sinden könnte. Er suchte Philinen und Laertes zu interessieren, und man that Wilhelmen Borschläge, Geld herzuschießen und Sicherheit dagegen anzunehmen. Diesem siel aber erst bei dieser Gelegenheit recht auf, daß er hier so lange nicht hätte verweilen sollen; er entschuldigte sich und wollte Anstalten machen,

seine Reise fortzuseten.

Indessen war ihm Mignon's Gestalt und Wesen immer reizender geworden. In alle seinem Thun und Lassen hatte das Kind etwas Sonderbares. Es ging die Treppe weder auf noch ab, sondern sprang; es stieg auf den Geländern der Gänge weg, und eh' man sich's versah, saß es oben auf dem Schranke und blied eine Weise ruhig. Auch hatte Wilhelm bemerkt, daß es für Jeden eine besondere Art von Gruß hatte. Ihn grüßte sie seit einiger Zeit mit über die Brust geschlagenen Armen. Manche Tage war sie ganz stumm, zu Zeiten antwortete sie mehr auf verschiedene Fragen, immer sonderbar, doch so, daß man nicht unterscheiden konnte, ob es Wis oder Unfenntniß der Sprache war, indem sie ein gebrochenes mit Französsisch

und Italienisch durchslochtenes Deutsch sprach. In seinem Dienste war das Kind unermüdet und früh mit der Sonne auf; es verlor sich dagegen Abends zeitig, schlief in einer Kammer auf der nackten Erde und war durch nichts zu bewegen, ein Bett oder einen Strohslack anzunehmen. Er fand sie oft, daß sie sich wusch. Auch ihre Kleider waren reinlich, obgseich Alles fast doppelt und dreisach an ihr gestickt war. Wan sagte Wilhelmen auch, daß sie alle Morgen ganz früh in die Messe gehe, wohin er ihr einmal solgte und sie in der Ecke der Kirche mit dem Rosenkranze knieen und andächtig beten



sah. Sie bemerkte ihn nicht; er ging nach Hause, machte sich vielerlei Gedanken über diese Gestalt und konnte sich bei ihr nichts Bestimmtes benken.

Neues Andringen Melina's um eine Summe Geldes zur Auslösung der mehrerwähnten Theatergeräthschaften bestimmte Wilhelmen noch mehr, an seine Abreise zu denken. Er wollte den Seinigen, die lange nichts von ihm gehört hatten, noch mit dem heutigen Posttage schreiben; er sing auch wirklich einen Brief an Wernern an und war mit Erzählung seiner Abeneteuer, wodei er, ohne es selbst zu besmerken, sich mehrmal von der Wahrheit entsernt hatte, schon ziemlich weit gestommen, als er zu seinem Verdruß auf der hintern Seite des Briefblatts schon

einige Berse geschrieben fand, die er für Madame Melina aus seiner Schreibtasel zu copiren angefangen hatte. Unwillig zerriß er das Blatt und verschob die Wiederholung seines Bekenntnisses auf den nächsten Posttag.

#### Siebentes Capitel.

Unsere Gesellschaft befand sich abermals beisammen, und Philine, die auf jedes Pferd, das vorbei kam, auf jeden Wagen, der ansuhr, äußerst aufmerksam war, rief mit großer Lebhaftigkeit: "Unser Pe-

dant! Da kommt unser allerliebster Pedant! Wen mag er bei sich haben?" Sie rief und winkte zum Fenster hinaus, und der Wagen hielt stille.

Ein fümmerlich armer Teufel, den man an seinem verschabten, graulich-braumen Rocke und an seinen übelconditionirten Unterfleidern für einen Wagister, wie sie auf Afademien zu vermodern pslegen, hätte halten sollen, stieg aus dem Wagen und entblößte, indem er Philinen zu grüßen den Hut abthat, eine übelgepuderte, aber übrigens sehr steise Perrücke, und Philine warf ihm hundert Kußhände zu.

So wie sie ihre Glückselfetigkeit fand, einen Theil der Männer zu lieben und ihre Liebe zu genießen, so war das Vergnügen nicht viel geringer, das sie sich so oft als möglich gab, die übrigen, die sie eben in diesem Augenblicke nicht liebte, auf eine sehr leichtsertige Weise zum Vesten zu haben.

Ueber den Lärm, womit fie diesen alten Freund empfing, vergaß man, auf die Uebrigen zu achten, die ihm nachfolgten. Doch glaubte Wilhelm die zwei Frauenzimmer und einen altlichen Mann, der mit ihnen hereintrat, zu fennen. Auch entbeckte sich's balb, daß er fie alle Drei por einigen Sahren bei der Gesellschaft, die in seiner Bater= stadt spielte, mehrmals gesehen hatte. Die Töchter waren seit der Beit herangewachsen; der Alte aber hatte sich wenig verändert. Dieser spielte gewöhnlich die gutmüthigen polternden Alten, wovon das deutsche Theater nicht leer wird, und die man auch im gemeinen Leben nicht selten antrifft. Denn da es der Charafter unserer Lands= leute ist, das Gute ohne viel Prunk zu thun und zu leiften, so benfen sie selten baran, daß es auch eine Art gebe, das Rechte mit Bierlichkeit und Anmuth zu thun, und verfallen vielmehr, von einem Geifte des Widerspruchs getrieben, leicht in den Fehler, burch ein mürrisches Besen ihre liebste Tugend im Contraste barauftellen.

Solche Rollen spielte unser Schauspieler sehr gut, und er spielte sie so oft und ausschließlich, daß er darüber eine ähnliche Art, sich zu betragen, im gemeinen Leben angenommen hatte.

Wilhelm gerieth in große Bewegung, sobald er ihn erkannte; denn er erinnerte sich, wie oft er diesen Mann neben seiner geliebten Mariane auf dem Theater gesehen hatte; er hörte ihn noch schelten, er hörte ihre schmeichelnde Stimme, mit ber sie seinem rauhen Besen in manchen Rollen zu begegnen hatte.

Die erste lebhafte Frage an die neuen Ankömmlinge, ob ein Unterkommen auswärts zu finden und zu hoffen sei, ward leider mit Nein beantwortet, und man mußte vernehmen, daß die Gesellschaften, bei denen man sich erkundigt, besetz, und einige davon sogar in Sorge seien, wegen des bevorstehenden Krieges auseinandersgehen zu müssen. Der polternde Alte hatte mit seinen Töchtern aus Verdruß und Liebe zur Abwechslung ein vortheilhaftes Engagement ausgegeben, hatte mit dem Pedanten, den er unterwegs antras, einen Wagen gemiethet, um hierher zu kommen, wo denn auch, wie sie fanden, guter Rath theuer war.

Die Zeit, in welcher sich die Uebrigen über ihre Angelegenheiten sehr lebhaft unterhielten, brachte Wilhelm nachdenklich zu. Er wünschte den Alten allein zu sprechen, wünschte und fürchtete von Marianen zu hören und befand sich in der größten Unruhe.

Die Artigkeiten der neuangekommenen Frauenzimmer konnten ihn nicht aus seinem Traume reißen; aber ein Wortwechsel, der sich erhob, machte ihn ausmerksam. Es war Friedrich, der blonde Anabe, der Philinen aufzuwarten pslegte, sich aber diesmal lebhast widersetzt, als er den Tisch decken und Essen herbeischaffen sollte. "Ich habe mich verpslichtet", rief er aus, "Ihnen zu dienen, aber nicht allen Menschen aufzuwarten." Sie geriethen darüber in einen heftigen Streit. Philine bestand darauf, er habe seine Schuldigkeit zu thun, und als er sich hartnäckig widersetzte, sagte sie ihm ohne Umstände, er könne gehn, wohin er wolle.

"Glauben Sie etwa, daß ich mich nicht von Ihnen entfernen fönne?" rief er aus, ging troßig weg, machte sein Bündel zusammen und eilte sogleich zum Hause hinaus.

"Geh, Mignon", sagte Philine, "und schaff' uns, was wir brauchen; sag' es bem Kellner und hilf auswarten!"

Mignon trat vor Wilhelm hin und fragte in ihrer lakonischen Art: "Soll ich? darf ich?" und Wilhelm versetzte: "Thu', mein Kind, was Mademoiselle dir sagt."

Das Kind besorgte Alles und wartete den ganzen Abend mit großer Sorgsalt den Gästen auf. Rach Tische suchte Wilhelm mit dem Alten einen Spaziergang allein zu machen; es gelang ihm, und nach mancherlei Fragen, wie es ihm bisher gegangen, wendete sich das Gespräch auf die ehemalige Gesellschaft, und Wilhelm wagte zuletzt nach Marianen zu fragen.

"Sagen Sie mir nichts von dem abscheulichen Geschöpf!" rief der Alte, "ich habe verschworen, nicht mehr an sie zu denken." Wilhelm erschraf über diese Aeußerung, war aber noch in größerer Berlegenheit, als der Alte fortsuhr, auf ihre Leichtfertigkeit und Liederlichkeit zu schmählen. Wie gern hätte unser Freund das Gespräch abgebrochen; allein er mußte nun einmal die polternden Ergießungen des wunderlichen Mannes aushalten.

"Ich schäme mich", fuhr dieser sort, "daß ich ihr so geneigt war. Doch hätten Sie das Mädchen näher gekannt, Sie würden mich gewiß entschuldigen. Sie war so artig, natürlich und gut, so gefällig und in jedem Sinne leidlich. Nie hätt' ich mir vorgestellt, daß Frechheit und Undank die Hauptzüge ihres Charakters sein sollten."

Schon hatte sich Wilhelm gesaßt gemacht, das Schlimmste von ihr zu hören, als er auf einmal mit Verwunderung bemerkte, daß der Ton des Alten milder wurde, seine Rede endlich stockte, und er ein Schnupftuch aus der Tasche nahm, um die Thränen zu trocknen, die zuletzt seine Rede völlig unterbrachen.

"Was ist Ihnen?" rief Wilhelm aus. "Was giebt Ihren Empfindungen auf einmal eine so entgegengesetzte Richtung? Berbergen Sie mir es nicht! ich nehme an dem Schicksale dieses Mädchens mehr Antheil, als Sie glauben: nur lassen Sie mich Alles wissen!"

"Ich habe wenig zu sagen", versetzte ber Alte, indem er wieder in seinen ernstlichen, verdrießlichen Ton überging; "ich werde es ihr nie vergeben, was ich um sie geduldet habe. Sie hatte", suhr er fort, "immer ein gewisses Zutrauen zu mir; ich liebte sie wie meine Tochter und hatte, da meine Frau noch lebte, den Entschluß gefaßt, sie zu mir zu nehmen und sie aus den Händen der Alten zu retten, von deren Anleitung ich mir nicht viel Gutes versprach. Meine Frau starb, das Project zerschlug sich.

"Gegen das Ende des Aufenthalts in Jhrer Baterstadt, es sind nicht gar drei Jahre, merkte ich ihr eine sichtbare Traurigkeit an; ich fragte sie, aber sie wich aus. Endlich machten wir uns auf die Reise. Sie suhr mit mir in Ginem Wagen, und ich bemerkte, was sie mir auch bald gestand, daß sie guter Hoffnung sei und in der größten Furcht schwebe, von unserm Director verstoßen zu werden. Auch dauerte es nur kurze Zeit, so machte er die Entdeckung, kündigte ihr den Contract, der ohnedies nur auf sechs Wochen stand, sogleich auf, zahlte, was sie zu fordern hatte, und ließ sie, aller Borstellungen ungeachtet, in einem kleinen Städtchen, in einem schlechten Wirthshause zurück.

"Der henker hole alle liederlichen Dirnen!" rief der Alte mit Verdruß, "und besonders diese, die mir so manche Stunde meines Lebens verdorben hat. Was soll ich lange erzählen, wie ich mich ihrer angenommen, was ich für sie gethan, was ich an sie gehängt, wie ich auch in der Abwesenheit für sie gesorgt habe. Ich wollte lieber mein Geld in den Teich wersen und meine Zeit hindringen, räudige Hunde zu erziehen, als nur jemals wieder auf so ein Geschöpf die mindeste Aufmerksamkeit wenden. Was war's? Im Ansang erhielt ich Danksaungsbriese, Nachricht von einigen Orten ihres Ausenthalts, und zuletzt kein Wort mehr, nicht einmal Dank für das Geld, das ich ihr zu ihren Wochen geschickt hatte. D, die Verstellung und der Leichtssinn der Weider ist so recht zusammengepaart, um ihnen ein bequemes Leben und einem ehrlichen Kerl manche verdrießliche Stunde zu schaffen!"

# Achtes Capitel.

Man denke sich Wilhelms Zustand, als er von dieser Unterredung nach Hause kam. Alle seine alten Wunden waren wieder
ausgerissen, und das Gefühl, daß sie seiner Liebe nicht ganz unwürdig gewesen, wieder lebhaft geworden; denn in dem Interesse
des Alten, in dem Lobe, das er ihr wider Willen geben mußte, war
unserm Freunde ihre ganze Liebenswürdigkeit wieder erschienen; ja,
selbst die heftige Anklage des leidenschaftlichen Mannes enthielt nichts,
was sie vor Wilhelms Augen hätte herabsehen können. Denn dieser
bekannte sich selbst als Mitschuldigen ihrer Vergehungen, und ihr
Schweigen zuletzt schien ihm nicht tadelhaft; er machte sich vielmehr
nur traurige Gedanken darüber, sah sie als Wöchnerin, als Mutter





in der Welt ohne Hulfe herumirren, wahrscheinlich mit seinem eigenen Kinde herumirren: Vorstellungen, welche das schmerzlichste Gefühl in ihm erregten.

Mignon hatte auf ihn gewartet und seuchtete ihm die Treppe hinauf. Als sie das Licht niedergesetzt hatte, bat sie ihn, zu er= lauben, daß sie ihm heute Abend mit einem Kunftstücke aufwarten dürfe. Er hätte es lieber verbeten, besonders da er nicht wußte. was es werden follte. Allein er konnte diesem guten Geschöpfe nichts abschlagen. Nach einer furzen Zeit trat sie wieder herein. Sie trug einen Teppich unter bem Arme, ben fie auf ber Erbe ausbreitete. Wilhelm ließ sie gewähren. Sie brachte barauf vier Lichter. stellte eins auf jeden Ripfel des Teppichs. Gin Rorbchen mit Giern. das sie darauf holte, machte die Absicht deutlicher. Rünftlich abgemessen schritt sie nunmehr auf dem Teppich hin und her und legte in gemissen Maken die Gier auseinander; dann rief sie einen Menschen herein, der im Sause aufwartete und die Bioline spielte. Er trat mit seinem Instrument in die Ede; sie verband sich die Augen, gab das Zeichen und fing zugleich mit der Musit, wie ein aufgezogenes Räderwerk, ihre Bewegungen an, indem fie Tact und Melodie mit dem Schlage der Castagnetten begleitete.

Behende, seicht, rasch, genau sührte sie den Tanz. Sie trat so scharf und so sicher zwischen die Sier hinein, bei den Siern nieder, daß man jeden Augenblick dachte, sie müsse eins zertreten oder bei schnellen Wendungen das andere sortschleudern. Mit nichten! Sie berührte keines, ob sie gleich mit allen Arten von Schritten, engen und weiten, ja sogar mit Sprüngen und zuletzt halb knieend sich durch die Reihen durchwand.

Unaufhaltsam, wie ein Uhrwerf, lief sie ihren Weg, und die sonderbare Musik gab dem immer wieder von vorne ankangenden und losrauschenden Tanze bei jeder Wiederholung einen neuen S.oß. Wilhelm war von dem sonderbaren Schauspiele ganz hingerissen; er vergaß seiner Sorgen, folgte jeder Bewegung der geliebten Creatur und war verwundert, wie in diesem Tanze sich ihr Charakter vors züglich entwickelte.

Streng, scharf, trocken, heftig und in sanften Stellungen mehr feierlich als angenehm zeigte sie sich. Er empfand, was er schon für Mignon gefühlt, in diesem Augenblicke auf einmal. Er sehnte sich, bieses verlassene Wesen an Kindesstatt seinem Herzen einzuverleiben, es in seine Arme zu nehmen und mit der Liebe eines Baters Freude des Lebens in ihm zu erwecken.

Der Tanz ging zu Ende; sie rollte die Eier mit den Füßen sachte zusammen auf ein Häuschen, ließ keines zurück, beschädigte keines und stellte sich dazu, indem sie die Binde von den Auger nahm und ihr Kunststück mit einem Bücklinge endigte.

Wilhelm dankte ihr, daß sie ihm den Tanz, den er zu sehen gewünscht, so artig und unvermuthet vorgetragen habe. Er streichelte sie und bedauerte, daß sie sich's habe so sauer werden lassen. Er versprach ihr ein neues Neid, worauf sie heftig antwortete: "Deine Farbe!" Auch das versprach er ihr, ob er gleich nicht deutlich wußte, was sie darunter meine. Sie nahm die Eier zusammen, den Teppich unter den Arm, fragte, ob er noch etwas zu besehlen habe, und schwang sich zur Thür hinaus.

Von dem Musikus ersuhr er, daß sie sich seit einiger Zeit viele Mühe gegeben, ihm den Tanz, welches der bekannte Fandango ') war, so lange vorzusingen, dis er ihn habe spielen können. Auch habe sie ihm für seine Bemühungen etwas Geld angeboten, das er aber nicht nehmen wollen.

### Neuntes Capitel.

Nach einer unruhigen Nacht, die unser Freund theiss wachend, theiss von schweren Träumen geängstigt, zubrachte, in benen er Marianen bald in aller Schönheit, bald in kümmerlicher Gestalt, jett mit einem Kinde auf dem Arm, bald desselben beraubt sah, war der Worgen kaum angebrochen, als Mignon schon mit einem Schneider hereintrat. Sie brachte graues Tuch und blauen Tasset und erklärte nach ihrer Art, daß sie ein neues Westchen und Schisserhosen, wie sie solche an den Knaben und in der Stadt gesehen, mit blauen Ausschlägen und Bändern haben wolle.

Wilhelm hatte seit dem Verlust Marianens alle muntern Farben

Ein spanischer Nationaltang, der sonst eigentlich dazu bestimmt ist, von zwei Personen verschiedenen Geschlechtes getangt zu werden. Die ansangs mäßige Bewegung wird dabei immer rascher und leidenschaftlicher.

abgelegt. Er hatte sich an das Grau, an die Kleidung der Schatten, gewöhnt, und nur etwa ein himmelblaues Futter oder ein kleiner Kragen von dieser Farbe belebte einigermaßen jene stille Reidung. Mignon, begierig, seine Farben zu tragen, trieb den Schneider, der in Kurzem die Arbeit zu liesern versprach.

Die Tanz- und Fechtstunden, die unser Freund heute mit Laertes nahm, wollten nicht zum Besten glücken. Auch wurden sie bald durch Melina's Ankunst unterbrochen, der umständlich zeigte, wie jetzt eine kleine Gesellschaft beisammen sei, mit welcher man schon Stücke genug aufführen könne. Er erneuerte seinen Antrag, daß Wilhelm einiges Geld zum Etablissement vorstrecken solle, wobei Dieser abermals seine Unentschlossenheit zeigte.

Philine und die Mädchen kamen bald hierauf mit Lachen und Lärmen herein. Sie hatten sich abermals eine Spaziersahrt ausgedacht; denn Beränderung des Orts und der Gegenstände war eine Lust, nach der sie sich immer sehnten. Täglich an einem andern Orte zu essen, war ihr höchster Bunsch. Diesmal sollte es eine Basserfahrt werden.

Das Schiff, womit sie die Krümmungen des angenehmen Flusses hinuntersahren wollten, war schon durch den Pedanten bestellt. Philine trieb, die Gesellschaft zauderte nicht und war bald eingeschifft.

"Bas fangen wir nun an?" sagte Philine, indem sich Alle auf bie Banke niedergelassen hatten.

"Das Kürzeste ware", versette Laertes, "wir extemporirten ein Stück. Nehme Jeder eine Rolle, die seinem Charakter am anges messensten ist, und wir wollen sehen, wie es uns gelingt."

"Vortrefflich!" sagte Wilhelm; "benn in einer Gesellschaft, in der man sich nicht verstellt, in welcher Jedes nur seinem Sinne folgt, kann Anmuth und Zufriedenheit nicht lange wohnen, und wo man sich immer verstellt, dahin kommen sie gar nicht. Es ist also nicht übel gethan, wir geben uns die Verstellung gleich von Anfang zu und sind nachher unter der Maske so ausrichtig, als wir wollen."

"Ja", sagte Laertes, "beswegen geht sich's so angenehm mit Weibern um, die sich niemals in ihrer natürlichen Gestalt sehen lassen."

"Das macht", versetzte Madame Melina, "daß sie nicht so eitel sind wie die Männer, welche sich einbilden, sie seien schon immer liebenswürdig genug, wie sie die Natur hervorgebracht hat."

Indessen war man zwischen angenehmen Büschen und Hügeln, zwischen Gärten und Weinbergen hingefahren, und die jungen Frauenzimmer, besonders aber Madame Melina, drückten ihr Entzücken über die Gegend aus. Lettere sing sogar an, ein artiges Gedicht von der beschreibenden Gattung über eine ähnliche Naturscene seierlich herzusagen; allein Philine unterbrach sie und schlug ein Geset vor, daß sich Niemand untersangen solle, von einem unbeledten Gegenstande zu sprechen; sie setzte vielmehr den Vorschlag zur extemporirten Comödie mit Eiser durch. Der polternde Alte sollte einen pensionirten Offizier, Laertes einen vacirenden Fechtmeister, der Pedant einen Juden vorstellen, sie selbst wolle eine Throlerin machen und überzließ den Uedrigen, sich ihre Kollen zu wählen. Man sollte singiren, als ob sie eine Gesellschaft weltsremder Menschen seien, die so eben auf einem Marktschiffe zusammen komme.

Sie fing sogleich mit dem Juden ihre Rolle zu spielen an, und eine allgemeine Heiterkeit verbreitete sich.

Man war nicht lange gefahren, als der Schiffer stille hielt, um mit Erlaubniß der Gesellschaft noch Jemand einzunehmen, der am User stand und gewinkt hatte.

"Das ift eben noch, was wir brauchten", rief Philine; "ein blinder Passagier fehlte noch der Reisegesellschaft."

Ein wohlgebildeter Mann stieg in das Schiff, den man an seiner Kleidung und seiner ehrwürdigen Miene wohl für einen Geistlichen hätte nehmen können. Er begrüßte die Gesellschaft, die ihm nach ihrer Weise danste und ihn bald mit ihrem Scherz bekannt machte. Er nahm darauf die Rolle eines Landgeistlichen an, die er zur Verwunderung Aller auf das Artigste durchsetze, indem er bald ermahnte, bald Hiftörchen erzählte, einige schwache Seiten blicken ließ und sich doch im Respect zu erhalten wußte.

Indessen hatte Jeber, der nur ein einziges Mal aus seinem Charafter herausgegangen war, ein Pfand geben müssen. Philine hatte sie mit großer Sorgsalt gesammelt und besonders den geistelichen Herrn mit vielen Küssen bei der künftigen Einlösung bedroht, ob er gleich selbst nie in Strafe genommen ward. Welina dagegen

war völlig ausgeplündert; Hemdenknöpfe und Schnallen und Alles, was Bewegliches am Leibe war, hatte Philine zu sich genommen; benn er wollte einen reisenden Engländer vorstellen und konnte auf keine Weise in seine Rolle hineinkommen.

Die Zeit war indeß auf das Angenehmste vergangen; Jedes



hatte seine Einbildungsfraft und seinen Wit aufs Möglichste ansgestrengt, und Jedes seine Rolle mit angenehmen und unterhaltensben Scherzen ausstaffirt. So kam man an dem Orte an, wo man sich den Tag über aufhalten wollte, und Wilhelm gerieth mit dem Geistlichen, wie wir ihn, seinem Aussehen und seiner Rolle nach, nennen wollen, auf dem Spaziergange bald in ein interessantes Gespräch.

"Ich finde diese Uebung", sagte der Unbekannte, "unter Schausspielern, ja in Gesellschaft von Freunden und Bekannten, sehr nüßlich. Es ist die beste Urt, die Menschen aus sich heraus und durch einen Umweg wieder in sich hinein zu führen. Es sollte bei jeder Truppe eingeführt sein, daß sie sich manchmal auf diese Weise üben müßte, und das Publikum würde gewiß dabei gewinnen, wenn alle Monate ein nicht geschriebenes Stück aufgeführt würde, worauf sich freilich die Schauspieler in mehreren Proben müßten vorbereitet haben."

"Man dürfte sich", versetzte Wilhelm, "ein extemporirtes Stück nicht als ein solches deuken, das aus dem Stegreife sogleich componirt würde, sondern als ein solches, wovon zwar Plan, Handlung und Sceneneintheilung gegeben wären, dessen Ausführung aber dem Schauspieler überlassen bliebe."

"Gang richtig", fagte der Unbekannte, "und eben mas diefe Ausführung betrifft, wurde ein folches Stud. sobald die Schauspieler nur einmal im Bang wären, außerordentlich gewinnen. Nicht die Ausführung durch Worte, denn durch diese muß freilich der überlegende Schriftsteller seine Arbeit zieren, sondern die Ausführung burch Geberden und Mienen, Ausrufungen und mas dazu gehört. furz, das stumme, halblaute Spiel, welches nach und nach bei uns gang verloren zu geben scheint. Es sind wohl Schausvieler in Deutschland, deren Körper bas zeigt, was fie denken und fühlen, die durch Schweigen, Zaudern, durch Winke, durch garte anmuthige Bewegungen des Körpers eine Rede vorzubereiten und die Baufen des Gesprächs durch eine gefällige Pantomime mit dem Ganzen zu verbinden miffen; aber eine Uebung, die einem glücklichen Naturell zu Sulfe fame und es lehrte, mit bem Schriftsteller zu wetteifern, ift nicht so im Gange, als es jum Trofte Derer, die das Theater bejuchen, wohl zu wünschen wäre."

"Sollte aber nicht", versette Wilhelm, "ein glückliches Naturell, als das Erste und Lette, einen Schauspieler, wie jeden andern Künstler, ja vielleicht wie jeden Menschen, allein zu einem so hochsausgesteckten Ziele bringen?"

"Das Erste und Letzte, Anfang und Ende möchte es wohl sein und bleiben; aber in der Mitte dürfte dem Künstler Manches sehlen, wenn nicht Bildung das erst aus ihm macht, was er sein soll, und zwar frühe Bildung; denn vielleicht ist Derzenige, dem man Genie

zuschreibt, übler daran als Der, der nur gewöhnliche Fähigkeiten besitt; denn Jener kann leichter verbildet und viel heftiger auf falsche Wege gestoßen werden, als Dieser."

"Aber", versete Wilhelm, "wird das Genie sich nicht felbst retten, die Bunden, die es sich geschlagen, selbst beilen?"

"Mit nichten", versetzte der Andere, "oder wenigstens nur noths dürftig; denn Niemand glaube, die ersten Eindrücke der Jugend überwinden zu können. Ist er in einer löblichen Freiheit, umgeben von schönen und edlen Gegenständen, in dem Umgange mit guten Menschen ausgewachsen, haben ihn seine Weister das gelehrt, was er zuerst wissen mußte, um das Uebrige leichter zu begreisen, hat er gelernt, was er nie zu verlernen braucht, wurden seine ersten Hand-Iungen so geseitet, daß er das Gute fünstig leichter und bequemer vollbringen kann, ohne sich irgend etwas abgewöhnen zu müssen: so wird dieser Wensch ein reineres, vollkommneres und glücklicheres Leben sühren als ein anderer, der seine ersten Jugendkräfte im Widerstand und im Irrthum zugesetzt hat. Es wird so viel von Erziehung gesprochen und geschrieben, und ich sehe nur wenig Menschen, die dent einsachen, aber großen Begriff, der alles Andere in sich schließt, sassen in die Aussährung übertragen können."

"Das mag wohl wahr sein", sagte Wilhelm; "benn jeder Mensch ist beschränkt genug, den andern zu seinem Ebenbild erziehen zu wollen. Glücklich sind Diejenigen daher, deren sich das Schicksal an-nimmt, das Jeden nach seiner Weise erzieht!"

"Das Schichal", versetze lächelnd der Andere, "ift ein vornehmer, aber theurer Hofmeister. Ich würde mich immer lieber an die Vernunft eines menschlichen Meisters halten. Das Schickfal, für dessen Weisheit ich alle Ehrsurcht trage, mag an dem Zusall, durch den es wirkt, ein sehr ungelenkes Organ haben. Denn selten scheint dieser genau und rein auszusühren, was jenes beschlossen hatte."

"Sie scheinen einen sehr sonderbaren Gedanken auszusprechen", versetzte Wilhelm.

"Mit nichten! Das Weiste, was in der Welt begegnet, rechtfertigt meine Meinung. Zeigen viele Begebenheiten im Anfange nicht einen großen Sinn, und gehen die meisten nicht auf etwas Albernes hinaus?"

"Sie wollen icherzen."

"Und ift es nicht", fuhr der Andere fort, "mit dem, was einzelnen Menschen begegnet, eben so? Gesetzt, das Schicksal hätte Sinen zu einem guten Schauspieler bestimmt, (und warum sollt' es uns nicht auch mit guten Schauspielern versorgen?) unglücklicherweise führte der Zufall aber den jungen Mann in ein Puppenspiel, wo er sich früh nicht enthalten könnte, an etwas Abgeschmacktem Theil zu nehmen, etwas Albernes leidlich, wohl gar interessant zu sinden und so die jugendlichen Sindrücke, welche nie verlöschen, denen wir eine gewisse Anhänglichkeit nie entziehen können, von einer falschen Seite zu empfangen."

"Wie fommen Sie aufs Puppenspiel?" fiel ihm Wilhelm mit einiger Bestürzung ein.

"Es war nur ein unwillfürliches Beispiel; wenn es Ihnen nicht gefällt, so nehmen wir ein anderes. Geset, das Schicksal hätte Sinen zu einem großen Waser bestimmt, und dem Zusall beliebte es, seine Jugend in schmutzige Hütten, Ställe und Scheunen zu verstoßen; glauben Sie, daß ein solcher Mann sich jemals zur Reinlichsteit, zum Abel, zur Freiheit der Seele erheben werde? Wit je lebshafterm Sinn er das Unreine in seiner Jugend angesaßt und nach seiner Art veredelt hat, desto gewaltsamer wird es sich in der Folge seines Lebens an ihm rächen, indem es sich, inzwischen daß er es zu überwinden suche, mit ihm auß Innigste verbunden hat. Wer früh in schlechter, unbedeutender Gesellschaft gelebt hat, wird sich, wenn er auch später eine bessere haben kann, immer nach jener zurücksehnen, deren Sindruck ihm zugleich mit der Erinnerung jugendlicher, nur selten zu wiederholender Freuden geblieben ist."

Man kann benken, daß unter diesem Gespräch sich nach und nach die übrige Gesellschaft entsernt hatte. Besonders war Philine gleich vom Ansang auf die Seite getreten. Man kam durch einen Seitenweg zu ihnen zurück. Philine brachte die Pfänder hervor, welche auf allerlei Weise gelöst werden nußten, wobei der Fremde sich durch die artigsten Ersindungen und durch eine ungezwungene Theilnahme der ganzen Gesellschaft und besonders den Franenzimmern sehr empfahl; und so flossen die Stunden des Tages unter Scherzen, Singen, Küssen und allerlei Neckereien auf das Angenehmste vorbei.

## Zehntes Capitel.

Us sie sich wieder nach Hause begeben wollten, sahen sie sich nach ihrem Geistlichen um; allein er war verschwunden und an keinem Orte zu sinden.

"Es ist nicht artig von dem Manne, der sonst viel Lebensart zu haben scheint", sagte Madame Melina, "eine Gesellschaft, die ihn so freundlich aufgenommen, ohne Abschied zu verlassen."

"Ich habe mich die ganze Zeit her schon besonnen", sagte Laertes, "wo ich diesen sonderbaren Mann schon ehemals möchte gesehen haben. Ich war eben im Begriff, ihn beim Abschiede darüber zu befragen."

"Mir ging es eben so", versetzte Wilhelm, "und ich hätte ihn gewiß nicht entlassen, bis er uns etwas Näheres von seinen Umständen entdeckt hätte. Ich müßte mich sehr irren, wenn ich ihn nicht schon irgendwo gesprochen hätte."

"Und doch könntet ihr euch", sagte Philine, "barin wirklich irren. Dieser Mann hat eigentlich nur das falsche Ansehen eines Bekannten, weil er aussieht wie ein Mensch, und nicht wie Hans oder Kunz."

"Bas foll das heißen?" sagte Laertes, "sehen wir nicht auch aus wie Menschen?"

"Ich weiß, was ich sage", verseste Philine, "und wenn ihr mich nicht begreift, so laßt's gut sein. Ich werde nicht am Ende noch gar meine Worte auslegen sollen."

Zwei Kutschen suhren vor. Man lobte die Sorgsalt des Laertes, der sie bestellt hatte. Philine nahm neben Madame Melina, Wilshelmen gegenüber, Plat, und die Uebrigen richteten sich ein, so gut sie konnten. Laertes selbst ritt auf Wilhelms Pserde, das auch mit herausgekommen war, nach der Stadt zurück.

Philine saß kaum in dem Wagen, als sie artige Lieder zu singen und das Gespräch auf Geschichten zu lenken wußte, von denen sie behauptete, daß sie mit Glück dramatisch behandelt werden könnten. Durch diese kluge Wendung hatte sie gar bald ihren jungen Freund in seine beste Laune gesetz, und er componirte aus dem Reichthum seines lebendigen Bildervorraths sogleich ein ganzes Schauspiel mit allen seinen Acten, Scenen, Charakteren und Verwicklungen. Man fand für gut, einige Arien und Gesänge einzussechten; man dichtete sie, und Philine, die in Alles einging, paßte ihnen gleich bekannte

Melodien an und sang sie aus dem Stegreise. Sie hatte eben heute ihren schönen, sehr schönen Tag; sie wußte mit allerlei Neckereien unsern Freund zu heleben; es ward ihm wohl, wie es ihm lange nicht gewesen war.

Seitdem ihn jene grausame Entbeckung von der Seite Marianens gerissen hatte, war er dem Gelübde treu geblieben, sich vor der
zusammenschlagenden Falle einer weiblichen Umarmung zu hüten,
das treulose Geschlecht zu meiden, seine Schmerzen, seine Neigung,
seine süßen Wünsche in seinem Busen zu verschließen. Die Gewissenhaftigkeit, womit er dieses Gesübde bevoachtete, gab seinem
ganzen Wesen eine geheime Rahrung, und da sein Herz nicht ohne
Theilnehmung bleiben konnte, so ward eine liebevolle Mittheilung
nun zum Bedürsnisse. Er ging wieder wie von dem ersten Jugendnebel begleitet umher, seine Augen faßten jeden reizenden Gegenstand
mit Freuden auf, und nie war sein Urtheil über eine liebenswürdige
Gestalt schonender gewesen. Wie gesährlich ihm in einer solchen Lage
das verwegene Mädchen werden mußte, läßt sich seider nur zu gut
einsehen.

Bu Hause sanden sie auf Wilhelms Zimmer schon Alles zum Empfange bereit, die Stühle zu einer Vorlesung zurecht gestellt und den Tisch in die Mitte gesetzt, auf welchem der Punschnapf seinen Platz nehmen sollte.

Die deutschen Mitterstücke waren damals eben neu und hatten die Aufmerksamkeit und Neigung des Publikums an sich gezogen. Der alte Polterer hatte eines dieser Art mitgebracht, und die Vorslesung war beschlossen worden. Man setzte sich nieder. Wilhelm besmächtigte sich des Exemplars und sing zu lesen an.

Die geharnischten Ritter, die alten Burgen, die Treuherzigkeit, Rechtlichkeit und Redlichkeit, besonders aber die Unabhängigteit der handelnden Personen wurden mit großem Beisall aufgenommen. Der Borleser that sein Möglichstes, und die Gesellschaft kam außer sich. Zwischen dem zweiten und dritten Act kam der Punsch in einem großen Napse; und da in dem Stücke selbst sehr viel getrunken und angestoßen wurde, so war nichts natürlicher, als daß die Gesellschaft bei sedem solchen Falle sich sebhaft an den Plaß der Helben versetze, gleichfalls anklingte und die Günstlinge unter den handelnden Personen hoch leben ließ.

Febermann war von dem Feuer des edelsten Nationalgeistes entzündet. Wie sehr gesiel es dieser deutschen Gesellschaft, sich, ihrem Charafter gemäß, auf eigenem Grund und Boden poetisch zu ergeßen! Besonders thaten die Gewölbe und Keller, die verfallenen Schlösser, das Moos und die hohlen Bäume, über Alles aber die nächtlichen Zigeunersenen und das heimliche Gericht eine ganz unglanbliche Wirfung. Jeder Schauspieler sah nun, wie er bald in Helm und Harnisch, jede Schauspielern, wie sie mit einem großen stehenden Kragen ihre Deutschheit vor dem Publistum produciren werde. Jeder wollte sich sogleich einen Namen aus dem Stücke oder aus der deutschen Geschichte zueignen, und Madame Melina betheuerte, Sohn oder Tochter, wozu sie Hosspinung hatte, nicht anders als Abelbert oder Mathilbe tausen zu lassen. 1

Gegen den fünften Act ward der Beifall lärmender und lauter, ja zuletzt, als der Held wirklich seinem Unterdrücker entging, und der Tyrann gestraft wurde, war das Entzücken so groß, daß man schwur, man habe nie so glückliche Stunden gehabt. Melina, den der Trank begeistert hatte, war der lauteste, und da der zweite Punschnaps geleert war, und Witternacht herannahte, schwur Laertes hoch und theuer, es sei fein Wensch würdig, an diese Gläser jemals wieder eine Lippe zu sehen, und warf mit dieser Betheurung sein Glas hinter sich und durch die Scheiben auf die Gasse hinaus. Die Utebrigen folgten seinem Beispiele, und ungeachtet der Protestationen des herbeieisenden Wirthes wurde der Punschnaps selbst, der nach einem solchen Feste durch unheiliges Getränk nicht wieder entweiht werden sollte, in tausend Stücke geschlagen. Philine, der man ihren Rausch am wenigsten ansah, indes die beiden Mädchen nicht in den anständigsten Stellungen auf dem Canapé sagen, reizte die Andern

<sup>1)</sup> Das vorgelesene Stild beutet in seiner Tendenz wie in seinen Einzelseiten nur allgemein auf eins der vielen Aitterstüde hin, welche durch Goethe's "Gög von Berlichingen" in die Mode gekommen waren. Ein bestimmtes Drama aus seiner Zeit scheint den Andeutungen nicht zu Grunde zu liegen. "Ndelbert" soll offenbar der Name des befreienden Titelhelden, "Mathilbe" der seiner Gemahlin oder Geliebten sein. Bielleicht ist unter dem Inhalt des Stückes der Unabhängigkeitstampf Abelberts vom Babenberge gegen den arglistigen Wischof hatto, die sogenannte "Babenberger Fehde", gemeint. "Die nächtlichen Zigeunerscenen" und "das heimliche Gericht" sind unmittelbare Nachamungen der ähnlichen Scenen im "Gög", wie sie in jenen Stüden häusig vorkamen.

mit Schabenfreude zum Lärm. Madame Melina recitirte einige ershabene Gedichte, und ihr Mann, ber im Rausche nicht sehr liebensswürdig war, sing an, auf die schlechte Bereitung des Punsches zu schelten, versicherte, daß er ein Fest ganz anders einzurichten verstehe, und ward zuletzt, als Laertes Stillschweigen gebot, immer gröber und lauter, so daß Dieser, ohne sich lange zu bedenken, ihm die Scherben des Napses an den Kopf warf und dadurch den Lärm nicht wenig vermehrte.

Indessen war die Schaarwache herbeigekommen und verlangte, ins Haus eingelassen zu werden. Wilhelm, vom Lesen sehr erhitzt, ob er gleich nur wenig getrunken, hatte genug zu thun, um mit Beihülse des Wirths die Leute durch Geld und gute Worte zu bestriedigen und die Elieder der Gesellschaft in ihren mißlichen Umständen nach Hause zu schaffen. Er warf sich, als er zurück kam, vom Schlase überwältigt, voller Unmuth, unausgekleidet auss Bette, und nichts glich der unangenehmen Empsindung, als er des andern Morgens die Augen ausschlung und mit düsterm Blick auf die Verwüstungen des vergangenen Tages, den Unrath und die bösen Wirkungen hinsah, die ein geistreiches, lebhastes und wohlgemeintes Dichterwerk hervorgebracht hatte.

## Elftes Capitel.

Aach einem kurzen Bedenken rief er sogleich den Birth herbei und ließ sowohl den Schaden als die Zeche auf seine Rechnung schreiben. Zugleich vernahm er nicht ohne Verdruß, daß sein Pferd von Laertes gestern bei dem Hereinreiten bergestalt angegriffen worden, daß es wahrscheinlich, wie man zu sagen psiegt, verschlagen babe, und daß der Schmied wenig Hoffnung zu seinem Auskommen gebe.

Ein Gruß von Philinen, den sie ihm aus ihrem Fenster zuwinkte, versetzte ihn dagegen wieder in einen heitern Zustand, und er ging sogleich in den nächsten Laden, um ihr ein kleines Geschenk, das er ihr gegen das Pudermesser noch schuldig war, zu kausen, und

<sup>1)</sup> Ein Pferb hat "verschlagen", wenn es in Folge unterbrudter Ausbunftung bon Gliebersteifheit befallen ist.



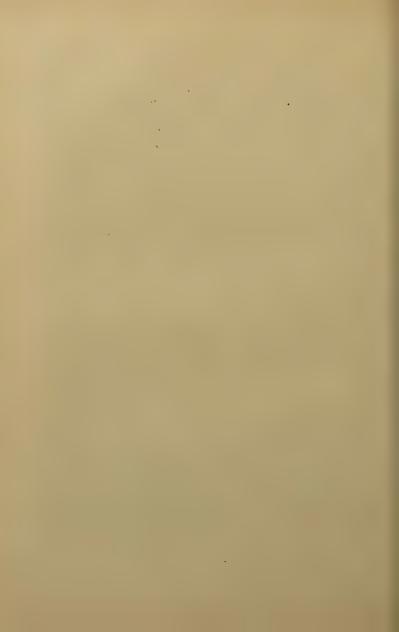

wir mussen bekennen, er hielt sich nicht in den Grenzen eines proportionirten Gegengeschenks. Er kaufte ihr nicht allein ein Paar sehr niedliche Ohrringe, sondern nahm dazu noch einen Hut und Halstuch, und einige andere Kleinigkeiten, die er sie den ersten Tag hatte verschwenderisch wegwersen sehen.

Madame Melina, die ihn eben, als er seine Gaben überreichte, zu beobachten kam, suchte noch vor Tische eine Gelegenheit, ihn sehr ernstlich über die Empfindung für dieses Mädchen zur Nede zu sehen; und er war um so erstaunter, als er nichts weniger denn diese Vorwürfe zu verdienen glaubte. Er schwur hoch und theuer, daß es ihm keineswegs eingefallen sei, sich an diese Person, deren ganzen Wandel er wohl kenne, zu wenden; er entschuldigte sich, so gut er konnte, über sein freundliches und artiges Vetragen gegen sie, befriedigte aber Madame Melina auf keine Weise; vielmehr ward Diese immer verdrießlicher, da sie bemerken mußte, daß die Schmeichelei, wodurch sie sich eine Art von Neigung unsres Freundes erworben hatte, nicht hinreiche, diesen Besit gegen die Angrisse einer lebhaften, jüngern und glücklicher begabten Natur zu vertheidigen.

Ihren Mann fanden sie gleichfalls, da sie zu Tische kamen, bei sehr üblem Humor, und er sing schon an, ihn über Kleinigkeiten auszulassen, als der Wirth hereintrat und einen Harsenspieler ansmeldete. "Sie werden", sagte er, "gewiß Vergnügen an der Musit und an den Gesängen dieses Mannes sinden; es kann sich Niemand, der ihn hört, enthalten, ihn zu bewundern und ihm etwas Weniges mitzutheilen."

"Lassen Sie ihn weg!" versetze Melina, "ich bin nichts weniger als gestimmt, einen Leiermann zu hören, und wir haben allenfalls Sänger unter uns, die gern etwas verdienten." Er begleitete diese Worte mit einem tücksichen Seitenblicke, den er auf Philinen wars. Sie verstand ihn und war gleich bereit, zu seinem Verdruß, den angemeldeten Sänger zu beschüßen. Sie wendete sich zu Wisselmen und sagte: "Sollen wir den Mann nicht hören, sollen wir nichts thun, um uns aus der erbärmlichen Langenweise zu retten?"

Melina wollte ihr antworten, und der Streit wäre lebhafter geworden, wenn nicht Wilhelm den im Augenblick hereintretenden Mann begrüßt und ihn herbeigewinkt hätte. Die Gestalt dieses seltsamen Gastes setzte die ganze Gesellschaft in Erstaunen, und er hatte schon von einem Stuhle Besitz genommen, ehe Jemand ihn zu fragen oder sonst etwas vorzubringen das Herz hatte. Sein kahler Scheitel war von wenig grauen Haaren umskränzt, große blaue Augen blickten sanst unter langen weißen Augensbraunen hervor. An eine wohlgebildete Nase schloß sich ein langer weißer Bart an, ohne die gefällige Lippe zu bedecken, und ein langes dunkelbraunes Gewand umhüllte den schlanken Körper vom Halse bis zu den Füßen; und so sing er auf der Harse, die er vor sich genommen hatte, zu präludiren an.

Die angenehmen Töne, die er aus dem Justrumente hervorlockte, erheiterten gar bald die Gesellschaft.

"Ihr pflegt auch zu singen, guter Alter", sagte Philine.

"Gebt uns etwas, das Herz und Geift zugleich mit den Sinnen ergetze", sagte Wilhelm. "Das Instrument sollte nur die Stimme begleiten; denn Melodien, Gänge und Läuse ohne Worte und Sinn scheinen mir Schmetterlingen oder schönen bunten Bögeln ähnlich zu sein, die in der Lust vor unsern Augen herumschweben, die wir allensalls haschen und uns zueignen möchten; da sich der Gesang dagegen wie ein Genius gen Himmel hebt und das bessere Ich in uns ihn zu begleiten anreizt."

Der Alte sah Wilhelmen an, alsbann in die Höhe, that einige Griffe auf der Harfe und begann sein Lied. Es enthielt ein Lob auf den Gesang, pries das Glück der Sänger und ermahnte die Menschen, sie zu ehren. Er trug das Lied mit so viel Leben und Wahrheit vor, daß es schien, als hätte er es in diesem Augenblicke und bei diesem Anlasse gedichtet. Wilhelm enthielt sich kaum, ihm um den Hals zu fallen; nur die Furcht, ein lautes Gelächter zu erregen, zog ihn auf seinen Stuhl zurück; denn die Uedrigen machten schon halbsaut einige alberne Anmerkungen und stritten, ob es ein Pfasse oder ein Jude sei.

Als man nach dem Verfasser des Liedes fragte, gab er keine bestimmte Antwort; nur versicherte er, daß er reich an Gesängen sei, und wünsche nur, daß sie gefallen möchten. Der größte Theil der Gesellschaft war fröhlich und freudig, ja selbst Welina nach seiner Art offen geworden, und indem man unter einander schwatze und scherzte, sing der Alte das Lob des geselligen Lebens auf das Geist-

reichste zu singen an. Er pries Einigkeit und Gefälligkeit mit einsichmeichelnden Tönen. Auf einmal ward sein Gesang trocken, rauh und verworren, als er gehässige Verschlossenheit, kurzsinnige Feindschaft und gefährlichen Zwiespalt bedauerte, und gern warf jede Seele diese unbequemen Fesseln ab, als er, auf den Fittigen einer vordringenden Melodie getragen, die Friedensstifter pries und das Glück der Seelen, die sich wiedersinden, sang.

Kaum hatte er geendigt, als ihm Wilhelm zurief: "Wer du auch seist, der du, als ein hülfreicher Schutzeift, mit einer segnenden und belebenden Stimme zu uns kommst, nimm meine Berehrung und meinen Dank! fühle, daß wir Alle dich bewundern, und vertrau' uns, wenn du etwas bedarfft!"

Der Alte schwieg, ließ erst seine Finger über die Saiten schleichen, dann griff er sie stärker an, und sang:

"Bas hör' ich draußen vor dem Thor, Bas auf der Brücke schallen? Laßt den Gesang zu unserm Ohr Im Saale widerhallen!" Der König sprach's, der Kage lief; Der Knabe kam, der König rief: "Bring' ihn herein, den Alten!"

"Gegrüßet seib, ihr hohen Herrn, Gegrüßt ihr, schöne Damen! Belch reicher himmel! Stern bei Stern! Ber kennet ihre Namen? Im Saal voll Pracht und herrlichkeit Schließt, Augen, ench; hier ist nicht Zeit, Sich stannend zu ergehen."

Der Sänger brückt' die Augen ein Und schlug die vollen Töne; Der Ritter schaute muthig drein, Und in den Schooß die Schöne. Der König, dem das Lied gefiel, Ließ ihm, zum Lohne für sein Spiel, Eine goldne Kette holen. "Die goldne Kette gieb mir nicht, Die Kette gieb den Kittern, Bor deren fühnem Angesicht Der Feinde Lanzen splittern. Gieb sie dem Kanzler, den du hast, Und laß ihn noch die goldne Last Zu andern Lasten tragen.

"Ich singe, wie der Bogel singt, Der in den Zweigen wohnet. Das Lied, das aus der Kehle dringt, Ist Lohn, der reichlich lohnet; Doch darf ich bitten, bitt' ich Eins: Laß einen Trunk des besten Weins In reinem Glase bringen."

Er seht' es an, er trank es aus: "D Trank der süßen Labe! D dreimal hoch beglicktes Haus, Wo das ist kleine Gabe! Ergeht's euch wohl, so denkt an mich Und danket Gott so warm, als ich Für diesen Trunk euch danke."

Da ber Sänger nach geendigtem Liede ein Glas Wein, das für ihn eingeschenkt dastand, ergriff und es mit freundlicher Miene, sich gegen seine Wohlthäter wendend, austrank, entstand eine allgemeine Freude in der Versammlung. Man klatschte und rief ihm zu, es möge dieses Glas zu seiner Gesundheit, zur Stärkung seiner alten Glieder gereichen. Er sang noch einige Romanzen, und erregte immer mehr Munterkeit in der Gesellschaft.

"Kennst du die Melodie, Alter", rief Philine: ""Der Schäfer putte sich zum Tanz'?"2)

<sup>1)</sup> In Goethe's Gedichten zeigt der Text bieses Liedes geringe Abweichungen.

2) Bgl. Faust I, Spaziergang, wo das Lied von den Bauern unter der Linde gesungen wird. In dem bei der Herausgade des Wilhelm Meister bereits erschienenen Fragment des Faust war es noch nicht enthalten.

"D ja", versetzte er; "wenn Sie das Lied singen und aufführen wollen, an mir soll es nicht fehlen."

Philine stand auf und hielt sich sertig. Der Alte begann die Welodie, und sie sang ein Lied, das wir unsern Lesern nicht mittheilen können, weil sie es vielleicht abgeschmackt oder wohl gar unsanständig sinden könnten.

Inzwischen hatte die Gesellschaft, die immer heiterer geworden war, noch manche Flasche Wein ausgetrunken und fing an, sehr laut

zu werden. Da aber unserm Freunde die bösen Folgen ihrer Lust noch in frischem Andenken schwebten, suchte er abzubrechen, steckte dem Alten für seine Bemühung eine reichliche Besohnung in die Hand, die Andern thaten auch etwas, man ließ ihn abtreten und ruhen und versprach sich auf den Abend eine wiederholte Freude von seiner Geschicklichkeit.

Als er hinweg war, sagte Wilhelm zu Philinen: "Ich kann zwar in Ihrem Leibgesange weder ein dichterisches noch sittliches Verbienst sinden; doch wenn Sie mit eben der Raivität, Eigenheit und Zierlichkeit etwas Schickliches auf dem Theater jemals ausführen, so wird Ihnen lebhaster Beisall gewiß zu Theil werden."



"Ja", sagte Philine, "es müßte eine recht angenehme Empfindung sein, sich am Eise zu wärmen." 1)

"Neberhaupt", sagte Bilhelm, "wie sehr beschämt dieser Mann manchen Schauspieler! Haben Sie bemerkt, wie richtig der dramatische Ausdruck seiner Romanzen war? Gewiß, es lebte mehr Darstellung in seinem Gesang, als in unsern steisen Personen auf der

<sup>1)</sup> In bem fühlen "Schidlichen" eine warme Anregung zu fuchen.

Bühne; man sollte die Aufführung mancher Stücke eher für eine Erzählung halten und diesen musikalischen Erzählungen eine sinnliche Gegenwart zuschreiben."

"Sie sind ungerecht!" versetzte Laertes. "Ich gebe mich weber für einen großen Schauspieler noch Sänger; aber das weiß ich, daß, wenn die Musik die Bewegungen des Körpers leitet, ihnen Leben giebt und ihnen zugleich das Maß vorschreibt; wenn Declamation und Ausdruck schon von dem Compositeur auf mich übertragen werden: so din ich ein ganz anderer Mensch, als wenn ich im prosaischen Drama das Alles erst erschaffen und Tact und Declamation mir erst ersinden soll, worin mich noch dazu jeder Mitspielende stören kann."

"So viel weiß ich", sagte Melina, "daß uns dieser Mann in Einem Punkte gewiß beschämt, und zwar in einem Hauptpunkte. Die Stärke seiner Talente zeigt sich in dem Nutzen, den er davon zieht. Uns, die wir vielleicht bald in Verlegenheit sein werden, wo wir eine Mahlzeit hernehmen, bewegt er, unsre Mahlzeit mit ihm zu theilen. Er weiß uns das Geld, das wir anwenden könnten, um uns in einige Versassung zu setzen, durch ein Liedchen aus der Tasche zu locken. Es scheint so angenehm zu sein, das Geld zu verschleudern, womit man sich und Andern eine Existenz verschaffen könnte."

Das Gespräch bekam durch diese Bemerkung nicht die angenehmste Wendung. Wilhelm, auf den der Vorwurs eigentlich gerichtet war, antwortete mit einiger Leidenschaft, und Melina, der sich eben nicht der größten Feinheit besliß, brachte zuletzt seine Beschwerden mit ziemlich trockenen Worten vor. "Es sind nun schon vierzehn Tage", sagte er, "daß wir das hier verpfändete Theater und die Garderobe besehen haben, und Beides konnten wir für eine sehr leidliche Summe haben. Sie machten mir damals Hossenung, daß Sie mir so viel creditiren würden, und bis setzt habe ich noch nicht gesehen, daß Sie die Sache weiter bedacht oder sich einem Entschluß genähert hätten. Erissen sie damals zu, so wären wir setzt im Gange. Ihre Absicht zu verreisen haben Sie auch noch nicht ausgesührt, und Geld scheinen Sie mir diese Zeit über auch nicht gespart zu haben; wenigstens giebt es Personen, die immer Gelegens beit zu verschafsen wissen, daß es geschwinder weggehe."

Dieser nicht ganz ungerechte Vorwurf traf unsern Freund. Er versetze Einiges darauf mit Lebhaftigkeit, ja mit Heftigkeit, und ergriff, da die Gesellschaft aufstand und sich zerstreute, die Thüre, indem er nicht undeutlich zu erkennen gab, daß er sich nicht lange mehr bei so unsreundlichen und undankbaren Menschen aufhalten wolle. Er eilte verdrießlich hinunter, sich auf eine steinerne Bank zu sehen, die vor dem Thore seines Gasthoss stand, und bemerkte nicht, daß er, halb aus Lust, halb aus Verdruß, mehr als gewöhnslich getrunken hatte.

## Zwölftes Capitel.

Nach einer kurzen Zeit, die er, beunruhigt von mancherlei Gedanken, sißend und vor sich hinsehend zugedracht hatte, schlenderte Philine singend zur Hausthüre heraus, setzte sich zu ihm, ja, man dürste beinahe sagen, auf ihn, so nahe rückte sie an ihn heran, lehnte sich auf seine Schultern, spielte mit seinen Locken, streichelte ihn und gab ihm die besten Worte von der Welt. Sie dat ihn, er möchte ja bleiben und sie nicht in der Gesellschaft allein lassen, in der sie vor Langerweile sterden müßte; sie könne nicht mehr mit Welina unter Sinem Dache ausdauern und habe sich deswegen herüber quartiert.

Vergebens suchte er sie abzuweisen, ihr begreislich zu machen, daß er länger weder bleiben könne noch dürfe. Sie ließ mit Bitten nicht ab, ja, unvermuthet schlang sie ihren Arm um seinen Hals und küste ihn mit dem lebhaftesten Ausdrucke des Verlangens.

"Sind Sie toll, Philine?" rief Wilhelm aus, indem er sich loszumachen suchte. "Die öffentliche Straße zum Zeugen solcher Liebkosungen zu machen, die ich auf keine Weise verdiene! Lassen Sie mich los! ich kann nicht und ich werde nicht bleiben."

"Und ich werde dich fest halten", sagte sie, "und ich werde dich hier auf öffentlicher Gasse so lange küssen, die du mir versprichst, was ich wünsche. Ich lache mich zu Tode", fuhr sie fort; "nach dieser Bertraulichkeit halten mich die Leute gewiß für deine Frau von vier Wochen, und die Chemänner, die eine so anmuthige Scene sehen, werden mich ihren Weibern als ein Muster einer kindlich uns befangenen Zärtlichkeit anpreisen."

Eben gingen einige Leute vorbei, und sie liebkoste ihn auf das Anmuthigste, und er, um sein Standal zu geben, war gezwungen, die Rolle des geduldigen Chemannes zu spiesen. Dann schnitt sie den Leuten Gesichter im Rücken und trieb voll Uebermuth allerhand Ungezogenheiten, dis er zuletzt versprechen mußte, noch heute und morgen und übermorgen zu bleiben.

"Sie sind ein rechter Stock!" sagte sie darauf, indem sie von ihm abließ, "und ich eine Thörin, daß ich so viel Freundlichkeit an



Sie verschwende." Sie stand verdrießlich auf und ging einige Schritte; dann kehrte sie lachend zurück, und rief: "Ich glaube eben, baß ich darum in dich vernarrt bin; ich will nur gehen und meinen Strickstrumpf holen, daß ich etwas zu thun habe. Bleibe ja, damit ich ben steinernen Mann auf der steinernen Bank wieder sinde."

Diesmal that sie ihm Unrecht; benn so sehr er sich von ihr zu enthalten strebte, so würde er doch in diesem Augenblicke, hätte er sich mit ihr in einer einsamen Laube befunden, ihre Liebkosungen wahrscheinlich nicht unerwidert gelassen haben.

Sie ging, nachdem fie ihm einen leichtfertigen Blid zugeworfen, in bas Saus. Er hatte feinen Beruf, ihr zu folgen, vielmehr hatte ihr Betragen einen neuen Biderwillen in ihm erregt; doch hob er fich, obne selbst recht zu wissen warum, von der Bank, um ihr nachzugehen.

Er war eben im Begriff, in die Thure zu treten, als Melina herbeifam, ihn bescheiden anredete und ihn wegen einiger im Wortwechsel zu hart ausgesprochenen Ausdrucke um Berzeihung bat. "Sie nehmen mir nicht übel", fuhr er fort, "wenn ich in dem Zustande, in dem ich mich befinde, mich vielleicht zu angstlich bezeige; aber die Sorge für eine Frau, vielleicht bald für ein Kind, verhindert mich, pon einem Tag zum andern ruhig zu leben und meine Zeit mit dem Genuf angenehmer Empfindungen bingubringen, wie Ihnen noch erlaubt ift. Ueberdenten Sie, und wenn es Ihnen möglich ift, jo seten Sie mich in ben Besit ber theatralischen Geräthschaften, bie sich hier vorfinden. Ich werde nicht lange Ihr Schuldner und Ihnen dafür ewig dantbar bleiben."

Wilhelm, der sich ungern auf der Schwelle aufgehalten sah, über die ihn eine unwiderstehliche Reigung in diesem Augenblicke gu Philinen hinübergog, fagte mit einer überraschten Berftreuung und eilfertigen Gutmuthigfeit: "Wenn ich Sie badurch glüdlich und Bufrieden machen fann, fo will ich mich nicht langer bedenken. Gehn Sie hin, machen Sie Alles richtig! Ich bin bereit, noch diesen Albend oder morgen fruh das Geld ju gahlen." Er gab hierauf Melina'n die Sand zur Bestätigung seines Bersprechens und war fehr zufrieden, als er ihn eilig über die Strafe weggehen fah; leider aber wurde er von seinem Eindringen ins haus jum zweiten Mal und auf eine unangenehmere Weise zurud gehalten.

Gin junger Menich mit einem Bundel auf dem Ruden fam eilig die Strafe ber und trat zu Wilhelmen, der ihn gleich für

Friedrichen erkannte.

"Da bin ich wieder!" rief er aus, indem er seine großen blauen Augen freudig umher und hinauf an alle Fenfter gehen ließ; "wo ist Mamsell? Der Benker mag es länger in der Welt aushalten, ohne sie zu sehen!"

Der Birth, ber eben dazu getreten war, versette: "Sie ift oben", und mit wenigen Sprüngen war er die Treppe hinauf, und Wilhelm blieb auf ber Schwelle wie eingewurzelt ftehen. Er hatte in den ersten Augenblicken den Jungen bei den Haaren rückwärts die Treppe herunterreißen mögen; dann hemmte der heftige Krampf einer gewaltsamen Eifersucht auf einmal den Lauf seiner Lebense geister und seiner Joeen, und da er sich nach und nach von seiner Erstarrung erholte, übersiel ihn eine Unruhe, ein Unbehagen, dersgleichen er in seinem Leben noch nicht empfunden hatte.

Er ging auf seine Stube und fand Mignon mit Schreiben beschäftigt. Das Kind hatte sich eine Zeit her mit großem Fleiße bemüht, Alles, was es auswendig wußte, zu schreiben, und hatte seinem Herrn und Freund das Geschriebene zu corrigiren gegeben. Sie war unermübet und saßte gut; aber die Buchstaben blieben ungleich und die Linien krumm. Auch hier schien ihr Körper dem Geiste zu widersprechen. Bilhelm, dem die Aufmerksamkeit des Kindes, wenn er ruhigen Sinnes war, große Freude machte, achtete diesmal wenig auf das, was sie ihm zeigte; sie fühlte es und bestrübte sich darüber nur desto mehr, als sie glaubte, diesmal ihre Sache recht gut gemacht zu haben.

Wilhelms Unruhe trieb ihn auf ben Gängen des Hauses auf und ab und bald wieder an die Hausthüre. Ein Reiter sprengte vor, der ein gutes Ansehn hatte, und der bei gesetzten Jahren noch viel Munterseit verrieth. Der Wirth eilte ihm entgegen, reichte ihm als einem bekannten Freunde die Hand und rief: "Ei, Herr Stallmeister, sieht man Sie auch einmal wieder?"

"Ich will nur hier füttern", versetzte der Fremde; "ich muß hinüber auf das Gut, um in der Geschwindigkeit Allerlei einrichten zu lassen. Der Graf kommt morgen mit seiner Gemahlin; sie werden sich eine Zeit lang drüben aufhalten, um den Prinzen von \*\*\* auf das Beste zu bewirthen, der in dieser Gegend wahrscheinlich sein Hauptquartier ausschläßt."

"Es ist Schade, daß Sie nicht bei uns bleiben können", versetze der Wirth; "wir haben gute Gesellschaft." Der Reitknecht, der nachsprengte, nahm dem Stallmeister das Pferd ab, der sich unter der Thüre mit dem Birth unterhielt und Wilhelmen von der Seite ansah.

Dieser, da er merkte, daß von ihm die Rede sei, begab sich weg und ging einige Straßen auf und ab.

#### Dreizehntes Capitel.

In der verdrießlichen Unruhe, in der er sich befand, fiel ihm ein, den Alten aufzusuchen, durch dessen Harse er die bösen Geister zu verscheuchen hosste. Man wies ihn, als er nach dem Manne fragte, an ein schlechtes Birthshaus in einem entsernten Binkel des Städtchens und in demselben die Treppe hinauf bis auf den Boden, wo ihm der süße Harfenklang aus einer Kammer entgegenschallte. Es waren herzrührende, klagende Töne, von einem traurigen, ängstelichen Gesange begleitet. Bilhelm schlich an die Thüre, und da der gute Alte eine Art von Phantasie vortrug und wenige Strophen theils singend theils recitirend immer wiederholte, konnte der Horcher, nach einer kurzen Aussmerksamkeit, ungefähr Folgendes verstehen:

Ber nie sein Brod mit Thränen aß, Ber nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

Ihr führt ins Leben uns hinein, Ihr laßt den Armen schuldig werden, Dann überlaßt ihr ihn der Pein; Denn alle Schuld rächt sich auf Erden.

Die wehmüthige, herzliche Alage drang tief in die Seele des Hörers. Es schien ihm, als ob der Alte manchmal von Thränen gehindert würde, sortzusahren: dann klangen die Saiten allein, die sich wieder die Stimme leise in gebrochenen Lauten darein mischte. Bilhelm stand an dem Pfosten; seine Seele war tief gerührt, die Traner des Undekannten schloß sein beklommenes Herz auf; er widerstand nicht dem Mitgefühl und konnte und wollte die Thränen nicht zurückhalten, die des Alten herzliche Klage endlich auch aus seinen Augen hervorlocke. Alle Schmerzen, die seine Seele drückten, lösten sich zu gleicher Zeit auf; er überließ sich ihnen ganz, stieß die Kammerthüre auf und stand vor dem Alten, der ein schlechtes Bette, den einzigen Hausrath dieser armseligen Bohnung, zu seinem Siße zu nehmen genöthigt gewesen.

"Was haft du mir für Empfindungen rege gemacht, guter Alter!" rief er aus. "Alles, was in meinem Herzen stockte, hast du losgelöst; laß dich nicht stören, sondern sahre sort, indem du deine Leiden linderst, einen Freund glücklich zu machen." Der Alte wollte ausstehen und etwas reden, Wilhelm verhinderte ihn daran; denn er hatte zu Mittage bemerkt, daß der Mann ungern sprach; er setzte sich vielmehr zu ihm auf den Strohsack nieder.

Der Alte trocknete seine Thränen und fragte mit einem freunds lichen Lächeln: "Wie kommen Sie hierher? Ich wollte Ihnen diesen Abend wieder auswarten."

"Bir sind hier ruhiger", versetzte Wilhelm: "singe mir, was du willst, was zu beiner Lage paßt, und thue nur, als ob ich gar nicht hier wäre. Es scheint mir, als ob du heute nicht irren könntest. Ich sinde dich sehr glücklich, daß du dich in der Einsamkeit so angenehm beschäftigen und unterhalten kannst und, da du überall ein Fremdling bist, in deinem Herzen die angenehmste Bekanntschaft sindest."

Der Alte blickte auf seine Saiten, und nachdem er sanft präs lubirt, stimmte er an und sang:

> Wer sich der Einsamkeit ergiebt, Ach! der ist bald allein; Ein Jeder lebt, ein Jeder liebt, Und läßt ihn seiner Pein. Ja! laßt mich meiner Qual! Und kann ich nur einmal Recht einsam sein, Dann bin ich nicht allein.

Es schleicht ein Liebender lauschend sacht, Db seine Freundin allein.
So überschleicht bei Tag und Nacht Mich Einsamen die Pein, Mich Einsamen die Dual.
Ach, werd' ich erst einmal Einsam im Grabe sein,
Da läßt sie mich allein!

Wir würden zu weitläufig werden, und doch die Unmuth der seltsamen Unterredung nicht ausdrücken können, die unser Freund mit dem abenteuerlichen Fremden hielt. Auf Alles, was der Jüngsling zu ihm sagte, antwortete der Alte mit der reinsten Uebereinstimmung durch Unklänge, die alle verwandten Empfindungen rege machten und der Einbildungskraft ein weites Feld eröffneten.

Wer einer Versammlung frommer Menschen, die sich, abgefondert von der Rirche, reiner, herzlicher und geiftreicher zu erbauen glaubten, beigewohnt hat, wird sich auch einen Begriff von der gegen= wartigen Scene machen können; er wird fich erinnern, wie der Litura seinen Worten den Bers eines Gesanges anzupassen weiß, der die Seele dahin erhebt, wohin der Redner municht, daß fie ihren Flug nehmen moge, wie bald darauf ein Anderer aus der Gemeinde in einer andern Melodie den Bers eines andern Liedes bingufügt, und an diesen wieder ein Dritter einen dritten anknüpft, wodurch die verwandten Ideen der Lieder, aus denen sie entlehnt sind, zwar erregt werden, jede Stelle aber durch die neue Berbindung neu und individuell wird, als wenn sie in dem Augenblicke erfunden worden ware; wodurch denn aus einem bekannten Kreise von Ideen, aus befannten Liedern und Sprüchen für diese besondere Gesellschaft, für diesen Augenblick ein eigenes Ganzes entsteht, durch bessen Genuß fie belebt, geftartt und erquidt wird. Go erbaute ber Mte seinen Gast, indem er durch befannte und unbefannte Lieder und Stellen nabe und ferne Gefühle, machende und ichlummernde, angenehme und schmergliche Empfindungen in eine Circulation brachte, von der in dem gegenwärtigen Auftande unsers Freundes das Beste zu hoffen war.

## Vierzehntes Capitel.

Denn wirklich fing er auf dem Rückwege über seine Lage lebshafter, als bisher geschehen, zu denken an und war mit dem Borssate, sich aus derselben herauszureißen, nach Hause gelangt, als ihm der Birth sogleich im Vertrauen eröffnete, daß Mademoiselle Philine an dem Stallmeister des Grafen eine Eroberung gemacht habe, der, nachdem er seinen Auftrag auf dem Gute ausgerichtet, in höchster

Gile zurückgekommen sei und ein gutes Abendessen oben auf ihrem Rimmer mit ihr verzehre.

In eben diesem Augenblicke trat Melina mit dem Notarius herein; sie gingen zusammen auf Wilhelms Zimmer, wo Dieser, wiewohl mit einigem Zaudern, seinem Versprechen Genüge leistete, dreihundert Thaler auf Wechsel an Melina auszahlte, welche dieser sogleich dem Notarius übergab und dagegen das Document über den geschlossenen Rauf der ganzen theatralischen Geräthschaft erhielt, welche ihm morgen früh übergeben werden sollte.

Raum waren sie auseinander gegangen, als Wilhelm ein entsseiches Geschrei in dem Hause vernahm. Er hörte eine jugendliche Stimme, die, zornig und drohend, durch ein unmäßiges Weinen und Heulen durchbrach. Er hörte diese Wehklage von oben herunter, an seiner Stube vorbei, nach dem Hausplate eisen.

MIS die Neugierde unsern Freund herunter lockte, fand er Friedrichen in einer Art von Raserei. Der Anabe weinte, knirschte, stampste, drohte mit geballten Fäusten und stellte sich ganz ungeberdig vor Jorn und Verdruß. Wignon stand gegenüber und sah mit Berwunderung zu, und der Birth erklärte einigermaßen diese Erscheinung.

Der Knabe sei nach seiner Rückfunft, da ihn Philine gut aufsgenommen, zufrieden, lustig und munter gewesen, habe gesungen und gesprungen bis zur Zeit, da der Stallmeister mit Philinen Bekanntschaft gemacht. Nun habe das Mittelding zwischen Kind und Jüngsling angesangen, seinen Berdruß zu zeigen, die Thüren zuzuschlagen und auf und nieder zu rennen. Philine habe ihm besohlen, heute Abend bei Tische aufzuwarten, worüber er nur noch mürrischer und trotziger geworden; endlich habe er eine Schüssel mit Ragout, anstatt sie auf den Tisch zu setzen, zwischen Mademoiselle und den Gast, die ziemlich nahe zusammen gesessen, hineingeworsen, worauf ihm der Stallmeister ein paar tüchtige Ohrseigen gegeben und ihn zur Thüre hinausgeschmissen. Er, der Wirth, habe darauf die beiden Personen säubern helsen, deren Kleider sehr übel zugerichtet gewesen.

Als der Anabe die gute Wirkung seiner Rache vernahm, sing er saut zu sachen an, indem ihm noch immer die Thränen an den Backen herunterliesen. Er freute sich einige Zeit herzlich, dis ihm der Schimps, den ihm der Stärkere angethan, wieder einsiel, da er denn von Neuem zu heulen und zu drohen ansing. Wilhelm stand nachdenklich und beschämt vor dieser Scene. Er sah sein eigenes Innerstes mit starken und übertriebenen Bügen dargestellt; auch er war von einer unüberwindlichen Eisersucht entsündet; auch er, wenn ihn der Wohlstand nicht zurückgehalten hätte, würde gerne seine wilde Laune besriedigt, gern mit tückischer Schadenstreude den geliebten Gegenstand verletzt und seinen Nebenbuhler außegefordert haben; er hätte die Menschen, die nur zu seinem Verdrusse da zu sein schienen, vertilgen mögen.

Laertes, der auch herbeigekommen war und die Geschichte vernommen hatte, bestärtte schelmisch den aufgebrachten Knaben, als



Dieser betheuerte und schwur: der Stallmeister musse ihm Satisfaction geben, er habe noch keine Beleidigung auf sich sitzen lassen; weigere sich der Stallmeister, so werde er sich zu rächen wissen.

Laertes war hier grade in seinem Fache. Er ging ernsthaft hinauf, den Stallmeister im Namen des Knaben herauszufordern.

"Das ist luftig", sagte Dieser; "einen solchen Spaß hätte ich mir heute Abend kaum vorgestellt." Sie gingen hinunter, und Philine folgte ihnen. "Wein Sohn", sagte der Stallmeister zu Friedrichen, "du bist ein braver Junge, und ich weigere mich nicht, mit dir zu sechten; nur da die Ungleichheit unserer Jahre und Kräfte die Sache ohnehin etwas abenteuerlich macht, so schlag ich statt anderer Wassen

ein Paar Rapiere vor; wir wollen die Knöpfe mit Kreide bestreichen, und wer dem Andern den ersten oder die meisten Stöße auf den Rock zeichnet, soll für den Ueberwinder gehalten und von dem Ansbern mit dem besten Weine, der in der Stadt zu haben ist, tractirt werden."

Laertes entschied, daß dieser Borschlag angenommen werden könnte; Friedrich gehorchte ihm als seinem Lehrmeister. Die Rapiere kamen herbei; Philine setzte sich hin, strickte und sah beiden Kämpsern mit großer Gemüthsruhe zu.

Der Stallmeister, ber sehr gut focht, war gefällig genug, seinen Gegner zu schonen und sich einige Kreidenslede auf den Rock bringen zu lassen, worauf sie sich umarmten, und Wein herbeigeschafft wurde. Der Stallmeister wollte Friedrichs Herkunft und seine Geschichte wissen, der denn ein Märchen erzählte, das er schon oft wiederholt hatte, und mit dem wir ein andermal unsere Leser bekannt zu machen gedenken.

In Wilhelms Seele vollendete indessen dieser Zweikampf die Darstellung seiner eigenen Gesühle; denn er konnte sich nicht leugnen, daß er das Rapier, ja lieber noch einen Degen selbst gegen den Stallsmeister zu führen wünschte, wenn er schon einsah, daß ihm Dieser in der Fechtkunst weit überlegen sei. Doch würdigte er Philinen nicht eines Blicks, hütete sich vor jeder Aeußerung, die seine Empsindung hätte verrathen können, und eilte, nachdem er einigemal auf die Gesundheit der Kämpser Bescheid gethan, auf sein Zimmer, wo sich tausend unangenehme Gedanken auf ihn zudrängten.

Er erinnerte sich der Zeit, in der sein Geist durch ein unbedingtes hoffnungsreiches Streben emporgehoben wurde, wo er in dem sebhaftesten Genusse aller Art wie in einem Elemente schwamm. Es ward ihm deutlich, wie er jetzt in ein unbestimmtes Schlendern gerathen war, in welchem er nur noch schlürsend kostete, was er sonst mit vollen Zügen eingesogen hatte; aber deutsich konnte er nicht sehen, welches unüberwindliche Bedürsniß ihm die Natur zum Gesetz gemacht hatte, und wie sehr dieses Bedürsniß durch Umstände nur gereizt, halb befriedigt und irre gesührt worden war.

Es darf also Niemand wundern, wenn er bei Betrachtung seines Zustandes, und indem er sich aus demselben herauszudenken arbeitete, in die größte Berwirrung gerieth. Es war nicht genug, daß er durch

seine Freundschaft zu Laertes, durch seine Neigung zu Philinen, durch seinen Antheil an Wignon länger als billig an einem Orte und in einer Gesellschaft festgehalten wurde, in welcher er seine Lieblingsneigung hegen, gleichsam verstohlen seine Wünsche befriedigen und, ohne sich einen Zweck vorzuseßen, seinen alten Träumen nachschleichen fonnte. Aus diesen Verhältnissen sich loszureißen und gleich zu scheiden, glaubte er Kraft genug zu besitzen. Nun hatte er aber vor wenigen Augenblicken sich mit Melina in ein Geldgeschäft eingelassen, er hatte den räthselhaften Alten kennen sernen, welchen zu entzissern er eine unbeschreibliche Begierde fühlte. Allein auch dadurch sich nicht zurückhalten zu sassen, war er nach lange hin und her geworfenen Gedanken entschlossen, oder glaubte wenigstens entschlossen zu seine, "Ich muß fort", rief er aus, "ich will fort!" Er warf sich in einen Sessel und war sehr bewegt.

Mignon trat herein und fragte, ob sie ihn auswickeln ') dürfe. Sie kam still; es schmerzte sie tief, daß er sie heute so kurz abgesfertigt hatte.

Nichts ist rührender, als wenn eine Liebe, die sich im Stillen genährt, eine Treue, die sich im Verborgenen befestigt hat, endlich Dem, der ihrer bisher nicht werth gewesen, zur rechten Stunde nahe kommt und ihm offenbar wird. Die lange und streng versichlossen Knospe war reif, und Wilhelms Herz konnte nicht emspfänglicher sein.

Sie ftand vor ihm und sah seine Unruhe. "Herr!" rief sie aus, "wenn du unglücklich bist, was soll Mignon werden?"

"Liebes Geschöpf", sagte er, indem er ihre Hände nahm, "du bist auch mit unter meinen Schmerzen. — Ich muß fort!"

Sie sah ihm in die Augen, die von verhaltenen Thränen blinkten, und kniete mit Heftigkeit vor ihm nieder. Er behielt ihre Hände, sie legte ihr Haupt auf seine Kniee und war ganz still. Er spielte mit ihren Haaren und war freundlich. Sie blieb lange ruhig. Endlich sühlte er an ihr eine Art Zucken, das ganz sachte ansing und sich durch alle Glieder wachsend verbreitete. "Was ist dir, Mignon?" rief er aus, "was ist dir?" Sie richtete ihr Köpschen auf und sah

<sup>1)</sup> Sein Haar, das man nach damaliger Sitte als Zopf in einen Haarbeutel eingewickelt trug.

ihn an, fuhr auf einmal nach dem Bergen, wie mit einer Geberde, welche Schmerzen verbeißt. Er bob fie auf, und fie fiel auf feinen Schoof; er brudte fie an fich und fußte fie. Gie antwortete burch feinen Sandebrud, durch feine Bewegung. Gie hielt ihr Berg feft, und auf einmal that fie einen Schrei, ber mit frampfigen Bewegungen des Körpers begleitet war. Sie fuhr auf und fiel auch jogleich wie an allen Gelenken gebrochen vor ihm nieder. Es war ein gräßlicher Anblick. "Mein Kind!" rief er aus, indem er fie aufhob und fest umarmte, "mein Rind, was ift bir?" Die Budung dauerte fort, die bom Bergen sich den schlotternden Gliedern mit= theilte; fie hing nur in feinen Armen. Er ichlof fie an fein Berg und benette fie mit seinen Thranen. Auf einmal schien fie wieber angespannt, wie Gins, bas ben höchften forperlichen Schmerg erträgt; und bald mit einer neuen Seftigkeit wurden alle ihre Glieber wieder lebendig, und sie warf sich ihm, wie ein Ressort, bas zuschlägt, um ben Sals, indem in ihrem Innersten wie ein gewaltiger Riß geschab, und in dem Augenblide floß ein Strom von Thranen aus ihren geschloffenen Augen in feinen Bufen. Er hielt fie fest. Gie weinte, und feine Bunge spricht die Gewalt biefer Thranen aus. Ihre langen haare waren aufgegangen und hingen von der Beinenden nieber, und ihr ganges Befen ichien in einen Bach von Thranen unaufhaltsam dabin zu schmelzen. Ihre ftarren Glieder murden gelinder, es ergoß fich ihr Innerstes, und in der Berirrung des Augen= blides fürchtete Bilbelm, fie werbe in feinen Urmen gerichmelgen, und er nichts bon ihr übrig behalten. Er hielt fie nur fefter und fester. "Mein Rind!" rief er aus, "mein Rind! Du bift ja mein! wenn dich das Bort tröften fann. Du bift mein! Ich werde bich behalten, bich nicht verlaffen!" Ihre Thränen floffen noch immer. Endlich richtete fie fich auf. Gine weiche heiterkeit glanzte von ihrem Gesichte. "Mein Bater!" rief fie, "du willst mich nicht verlaffen! willst mein Bater sein! — Ich bin bein Kind!"

Sanft fing vor der Thure die Harfe an zu klingen; der Alte brachte seine herzlichsten Lieder dem Freunde zum Abendopfer, der, sein Kind immer fester in Armen haltend, des reinsten, unbeschreiblichsten Glückes genoß.



# Dritteg Buch.

#### Erstes Capitel.

ennst du das Land, wo die Citronen blühn, Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn, Ein sanster Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? Rennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit dir, o mein Geliebter, siehn.

Kennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Dach, Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach, Und Marmorbilder stehn und sehn mich an: Was hat man dir, du armes Kind, gethan? Kennst du es wohl?

Dahin! Dahin Möcht' ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn.

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg? Das Maulthier sucht im Nebel seinen Weg, In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut, Es stürzt der Fels 1) und über ihn die Fluth. Kennst du ihn wohl?

Dahin! Dahin Geht unser Weg! o Bater, laß uns ziehn!

<sup>1)</sup> Er hat einen jähen Absturz.

Ms Wilhelm des Morgens sich nach Mignon im Hause umsah, fand er sie nicht, hörte aber, daß sie früh mit Melina ausgegangen sei, welcher sich, um die Garderobe und die übrigen Theatergeräthschaften zu übernehmen, bei Zeiten ausgemacht hatte.

Nach Verlauf einiger Stunden hörte Wilhelm Musik vor seiner Thüre. Er glaubte anfänglich, der Harsenspieler sei schon wieder zugegen; allein er unterschied bald die Töne einer Cither, und die Stimme, welche zu singen anking, war Mignons Stimme. Wilhelm öffnete die Thüre, das Kind trat herein und sang das Lied, das wir soeben ausgezeichnet haben.

Melodie und Ausdruck gesielen unserm Freunde besonders, ob er gleich die Worte nicht alle verstehen konnte. Er ließ sich die Strophen wiederholen und erklären, schrieb sie auf und übersetzte sie ins Deutsche.') Aber die Originalität der Wendungen konnte er nur von serne nachahmen; die kindliche Unschuld des Ausdrucks versichwand, indem die gebrochene Sprache übereinstimmend, und das Unzusammenhängende verbunden ward. Auch konnte der Reiz der Melodie mit nichts verglichen werden.

Sie sing jeden Bers seierlich und prächtig an, als ob sie auf etwas Sonderbares ausmerksam machen, als ob sie etwas Bichtiges vortragen wollte. Bei der dritten Zeile ward der Gesang dumpfer und düsterer; das: Rennst du es wohl? drückte sie geheimniss voll und bedächtig aus; in dem: Dahin! Dahin! sag eine uns widerstehliche Sehnsucht, und ihr: Laß und ziehn! wußte sie bei jeder Biederholung dergestalt zu modificiren, daß es bald bittend und dringend, bald treibend und vielversprechend war.

Nachdem sie das Lied zum zweiten Mal geendigt hatte, hielt sie einen Augenblick inne, sah Wishelmen scharf an und fragte: "Kennst du das Land?"

"Es muß wohl Italien gemeint sein", versetzte Wilhelm; "wo= her haft du das Liedchen?"

"Italien!" sagte Mignon bedeutend; "gehst du nach Stalien, so nimm mich mit, es friert mich hier."

"Bist du schon bort gewesen, liebe Kleine?" fragte Wilhelm. Das Kind war still und nichts weiter aus ihm zu bringen.

<sup>1)</sup> Das Lieb mar, wie es icheint, in einem italienischen Dialett abgefaßt.

Melina, der herein kam, besah die Cither und freute sich, daß sie schon so hübsch zurecht gemacht sei. Das Instrument war ein Juventarienstück der alten Garderobe. Mignon hatte sich's diesen Morgen ausgebeten, der Harfenspieler bezog es sogleich, und das Kind entwickelte bei dieser Gelegenheit ein Talent, das man an ihm bisher noch nicht kannte.

Welina hatte schon die Garberobe mit allem Zugehör übernommen; einige Glieder des Stadtraths versprachen ihm gleich die Erlaubniß, einige Zeit im Orte zu spielen. Mit frohem Herzen und erheitertem Gesichte kam er nunmehr wieder zurück. Er schien ein ganz anderer Mensch zu sein; denn er war sanst, höslich gegen Jedermann, ja zuvorkommend und einnehmend. Er wünschte sich Glück, daß er nunmehr seine Freunde, die bisher verlegen und müßig gewesen, werde beschäftigen und auf eine Zeit lang engagiren können, wobei er zugleich bedauerte, daß er freilich zum Ansange nicht im Stande sei, die vortressslichen Subjecte, die das Glück ihm zugeführt, nach ihren Fähigkeiten und Talenten zu belohnen, da er seine Schuld einem so großmüthigen Freunde, als Wilhelm sich gezeigt habe, vor allen Dingen abtragen müsse.

"Ich kann Ihnen nicht ausdruden", sagte Melina zu ihm, "welche Freundschaft Sie mir erzeigen, indem Sie mir zur Direction eines Theaters verhelfen. Denn als ich Sie antraf, befand ich mich in einer sehr wunderlichen Lage. Sie erinnern sich, wie lebhaft ich Ihnen bei unserer erften Bekanntschaft meine Abneigung gegen bas Theater sehen ließ, und doch mußte ich mich, sobald ich verheirathet war, aus Liebe zu meiner Frau, welche sich viel Freude und Beifall versprach, nach einem Engagement umsehen. Ich fand feins, wenigftens kein beständiges, dagegen aber glücklicherweise einige Geschäfts= männer, die eben in außerordentlichen Fällen Jemanden brauchen fonnten, der mit der Feder umzugehen wußte, Frangösisch verstand und im Rechnen nicht gang unerfahren mar. Go ging es mir eine Beit lang recht gut, ich ward leidlich bezahlt, schaffte mir Manches an, und meine Berhältnisse machten mir feine Schande. Allein die außerordentlichen Aufträge meiner Gönner gingen zu Ende, an eine dauerhafte Versorgung war nicht zu denken, und meine Frau verlangte nur defto eifriger nach dem Theater, leider zu einer Zeit, wo ihre Umftande nicht die vortheilhaftesten sind, um sich dem

Bublikum mit Ehren darzustellen. Nun, hoffe ich, soll die Anstalt, die ich durch Ihre Hülfe einrichten werde, für mich und die Meinigen ein guter Ansang sein, und ich verdanke Ihnen mein künftiges Glück, es werde auch wie es wolle."

Wilhelm hörte diese Aeußerungen mit Zufriedenheit an, und die sämmtlichen Schauspieler waren gleichfalls mit den Erklärungen des neuen Directors so ziemlich zufrieden, freuten sich heimlich, daß sich so schnell ein Engagement zeige, und waren geneigt, für den Anfang mit einer geringen Gage vorlied zu nehmen, weil die Meisten dasjenige, was ihnen so unvermuthet angeboten wurde, als einen Zuschuß ansahen, auf den sie vor Aurzem noch nicht Rechnung machen konnten. Welina war im Begriff, diese Disposition zu benuzen, suchte auf eine geschickte Weise Jeden besonders zu sprechen, und hatte bald den Einen auf diese, den Andern auf eine andere Weise zu bereden gewußt, daß sie die Contracte geschwind abzuschließen geneigt waren, über das neue Verhältniß kaum nachsachten und sich schon gesichert glaubten, mit sechswöchentlicher Aufstündigung wieder loskommen zu können.

Nun sollten die Bedingungen in gehörige Form gebracht werden, und Melina dachte schon an die Stücke, mit denen er zuerst das Publikum anlocken wollte, als ein Courier dem Stallmeister die Ankunst der Herrschaft verkündigte, und Dieser die untergelegten Pferde vorzuführen besahl.

Bald darauf fuhr der hochbepackte Bagen, von dessen Bocke zwei Bedienten heruntersprangen, vor dem Gasthause vor, und Philine war nach ihrer Art am ersten bei der Hand und stellte sich unter die Thüre.

"Wer ift Sie?" fragte die Grafin im Bereintreten.

"Eine Schauspielerin, Ihro Excellenz zu dienen", war die Antwort, indem der Schalk mit einem gar frommen Gesichte und demüthigen Geberden sich neigte und der Dame den Rock füßte.

Der Graf, der noch einige Personen umherstehen sah, die sich gleichfalls für Schauspieler ausgaben, erkundigte sich nach der Stärke der Gesellschaft, nach dem letten Orte ihres Aufenthalts und ihrem Director. "Wenn es Franzosen wären", sagte er zu seiner Gemahlin, "könnten wir dem Prinzen eine unerwartete Freude machen und ihm bei uns seine Lieblingsunterhaltung verschaffen."

"Es fäme darauf an", verseste die Gräfin, "ob wir nicht diese Leute, wenn sie schon unglücklicherweise nur Deutsche sind, auf dem Schloß, so lange der Fürst bei uns bleibt, spielen ließen. Sie haben doch wohl einige Geschicklichseit. Eine große Societät läßt sich am besten durch ein Theater unterhalten, und der Baron würde sie schon zustußen."

Unter diesen Worten ging sie die Treppe hinauf, und Melina präsentirte sich oben als Director. "Auf' Er seine Leute zu-



sammen", sagte der Graf, "und stell' Er sie mir vor, damit ich sehe, was an ihnen ist. Ich will auch zugleich die Liste von den Stücken sehen, die sie allenfalls aufführen könnten."

Melina eilte mit einem tiefen Bücklinge aus dem Zimmer und kam bald mit den Schauspielern zurück. Sie drückten sich vor und hinter einander; die Einen präsentirten sich schlecht, aus großer Besierde zu gefallen, und die Andern nicht besser, weil sie sich leichtssinnig darstellten. Philine bezeigte der Gräfin, die außerordentlich gnädig und freundlich war, alle Ehrsurcht; der Graf musterte indeß die Uebrigen. Er fragte einen Jeden nach seinem Fache und äußerte

gegen Melina, daß man streng auf Fächer halten nüffe, welchen Ausspruch dieser in der größten Devotion aufnahm.

Der Graf bemerkte sodann einem Jeden, worauf er besonders zu studiren, was er an seiner Figur und Stellung zu bessern habe, zeigte ihnen einseuchtend, woran es den Deutschen immer sehle, und ließ so außerordentsiche Kenntnisse sehen, daß Alle in der größten Demuth vor so einem erseuchteten Kenner und ersauchten Beschützer standen und kaum Athem zu holen sich getrauten.

"Ber ist der Mensch dort in der Ede?" fragte der Graf, ins dem er nach einem Subjecte sah, das ihm noch nicht vorgestellt worden war; und eine hagere Figur nahte sich in einem abgetragenen, auf dem Elbogen mit Fleckhen besetzen Rocke, eine kummerliche Verrücke bedeckte das Haupt des demüthigen Clienten.

Diefer Menich, ben wir ichon aus dem vorigen Buche als Philinens Liebling kennen, pflegte gewöhnlich Redanten, Magifter und Poeten zu fpielen und meiftens die Rolle zu übernehmen, wenn Semand Schläge friegen ober begoffen werden follte. Er hatte sich gewisse friechende, lächerliche, furchtsame Bucklinge angewöhnt, und seine stockende Sprache, die zu seinen Rollen pafte, machte die Ruschauer lachen, so daß er immer noch als ein brauchbares Bied der Gesellschaft angesehen wurde, besonders da er übrigens sehr dienstifertig und gefällig mar. Er nabte sich auf feine Beife dem Grafen, neigte fich vor demfelben, und beantwortete jede Frage auf die Art, wie er sich in seinen Rollen auf dem Theater zu geberden pflegte. Der Graf fah ihn mit gefälliger Aufmerksamkeit und mit Ueberlegung eine Zeit lang an, alsdann rief er, indem er sich zu ber Grafin wendete: "Mein Rind, betrachte mir biefen Mann genau! 3ch hafte dafür, das ift ein großer Schauspieler, ober kann es werden." Der Mensch machte von ganzem Berzen einen albernen Budling, fo daß der Graf laut über ihn lachen mußte und ausrief: "Er macht seine Sachen ercellent! Ich wette, Diefer Mensch kann spielen was er will, und es ift Schade, baß man ihn bisber zu nichts Befferm gebraucht hat."

Ein so außerordentlicher Borzug war für die Uebrigen sehr fränkend; nur Melina empfand nichts davon, er gab vielmehr dem Grasen vollkommen Recht und versetzte mit ehrsurchtsvoller Miene:

"Ach ja, es hat wohl ihm und Mehrern von uns nur ein

solcher Kenner und eine solche Aufmunterung gefehlt, wie wir sie gegenwärtig an Ew. Excellenz gefunden haben."

"Ift das die fammtliche Gesellschaft?" fragte der Graf.

"Es sind einige Glieder abwesend", versetzte der kluge Melina, "und überhaupt könnten wir, wenn wir nur Unterstützung fänden, sehr bald aus der Nachbarichaft vollzählig sein."

Indessen sagte Philine zur Gräfin: "Es ist noch ein recht hübscher junger Mann oben, der sich gewiß bald zum ersten Liebhaber qualificiren würde."

"Warum läßt er sich nicht feben?" versette die Gräfin.

"Ich will ihn holen", rief Philine und eilte zur Thure hinaus. Sie fand Bilhelmen noch mit Mignon beschäftigt und beredete ihn, mit herunterzugehen. Er folgte ihr mit einigem Unwillen, doch trieb ihn die Neugier; denn da er von vornehmen Personen hörte, war er voll Verlangen, sie näher kennen zu lernen. Er trat ins Bimmer, und feine Augen begegneten fogleich ben Augen ber Gräfin, die auf ihn gerichtet waren. Philine zog ihn zu der Dame, indeß ber Graf sich mit den Uebrigen beschäftigte. Wilhelm neigte sich und gab auf verschiedene Fragen, welche die reizende Dame an ihn that, nicht ohne Verwirrung Antwort. Ihre Schönheit, Jugend, Unmuth, Bierlichkeit und feines Betragen machten ben angenehmsten Eindrud auf ihn, um fo mehr, da ihre Reden und Geberden mit einer gewiffen Schamhaftigfeit, ja, man burfte fagen, Berlegenheit begleitet waren. Auch dem Grafen ward er vorgestellt, der aber wenig Acht auf ihn hatte, fondern zu seiner Gemahlin ans Fenster trat und sie um etwas zu fragen schien. Man fonnte bemerken, daß ihre Meinung auf das Lebhafteste mit der seinigen überein= ftimmte, ja, daß sie ihn eifrig zu bitten und ihn in seiner Be= finnung zu bestärfen ichien.

Er kehrte sich darauf bald zu der Gesellschaft und sagte: "Ich kann mich gegenwärtig nicht aufhalten, aber ich will einen Freund zu euch schieden, und wenn ihr billige Bedingungen macht und euch recht viel Mühe geben wollt, so bin ich nicht abgeneigt, euch auf

dem Schlosse spielen zu lassen."

Alle bezeigten ihre große Frende darüber, und besonders füßte Bhiline mit der größten Lebhaftigkeit der Gräfin die Hände.

"Sieht Sie, Rleine", fagte die Dame, indem sie dem leicht=

fertigen Mädchen die Backen klopfte, "sieht Sie, mein Kind, da kommt Sie wieder zu mir; ich will schon mein Versprechen halten, Sie muß sich nur besser anziehen." Philine entschuldigte sich, daß sie wenig auf ihre Garderobe zu verwenden habe, und sogleich befahl die Gräfin ihren Kammerfrauen, einen englischen Hut und ein seidenes Halstuch, die leicht auszupacken waren, heraufzugeben. Nun putzte die Gräfin selbst Philinen an, die fortsuhr, sich mit einer scheinheiligen, unschuldigen Wiene gar artig zu geberden und zu betragen.

Der Graf bot seiner Gemahlin die Hand und führte sie hinunter. Sie grüßte die ganze Gesellschaft im Vorbeigehen freundlich und kehrte sich nochmals gegen Wilhelmen um, indem sie mit der huldreichsten Miene zu ihm sagte: "Wir sehen uns bald wieder."

So glückliche Aussichten belebten die ganze Gesellschaft; Jeder ließ nunmehr seinen Hoffnungen, Bünschen und Einbildungen freien Lauf, sprach von den Rollen, die er spielen, von dem Beifall, den er erhalten wollte. Welina überlegte, wie er noch geschwind durch einige Borstellungen den Einwohnern des Städtchens etwas Geld abnehmen und zugleich die Gesellschaft in Athem sehen könne, indeß Andere in die Küche gingen, um ein besseres Wittagsessen zu bestellen, als man sonst einzunehmen gewohnt war.

### Zweites Capitel.

Aach einigen Tagen kam der Baron, und Melina empfing ihn nicht ohne Furcht. Der Graf hatte ihn als einen Kenner angestündigt, und es war zu besorgen, er werde gar bald die schwache Seite des kleinen Haufens entbecken und einsehen, daß er keine sormirte Truppe vor sich habe, indem sie kaum Ein Stück gehörig besehen konnten: allein sowohl der Director als die sämmtlichen Glieder waren bald aus aller Sorge, da sie an dem Baron einen Mann sanden, der mit dem größten Enthusiasmus das vaterländische Theater betrachtete, dem ein jeder Schauspieler und jede Gesellschaft willsommen und ersreulich war. Er begrüßte sie Alle mit Feierlichseit, pries sich glücklich, eine deutsche Bühne so unvermuthet anzustressen, mit ihr in Verbindung zu kommen und die vaterländischen

Museu in das Schloß seines Verwandten einzusühren. Er brachte bald darauf ein Heft aus der Tasche, in welchem Melina die Punkte des Contracts zu erblicken hosste; allein es war ganz etwas Anderes. Der Baron bat sie, ein Drama, welches er selbst versertigt, und das er von ihnen gespielt zu sehen wünschte, mit Ausmerksamkeit anzuhören. Willig schlossen sie einen Kreis und waren erkreut, mit so geringen Kosten sich in der Gunst eines so nothwendigen Mannes besestigen zu können, obgleich ein Zeder nach der Dicke des Hestes übermäßig sange Zeit besürchtete. Auch war es wirklich so; das Stück war in sünf Acten geschrieben, und von der Art, die gar kein Ende nimmt.

Der helb war ein vornehmer, tugendhafter, großmüthiger und babei verfannter und verfolgter Mann, der aber denn doch zuleht den Sieg über seine Feinde davon trug, über welche sodann die strengste poetische Gerechtigkeit ausgeübt worden wäre, wenn er ihnen nicht auf der Stelle verziehen hätte.

Indem dieses Stück vorgetragen wurde, hatte jeder Zuhörer Raum genug, an sich selbst zu denken und ganz sachte aus der Demuth, zu der er sich noch vor Kurzem geneigt fühlte, zu einer glücklichen Selbstgefälligkeit emporzusteigen und von da aus die ansmuthigsten Aussichten in die Zukunft zu überschauen. Diejenigen, die keine ihnen angemessene Rolle in dem Stück fanden, erklärten es bei sich für schlecht und hielten den Baron für einen unglückslichen Autor, dagegen die Andern eine Stelle, bei der sie beklatscht zu werden hofften, mit dem größten Lobe zur möglichsten Zufriedensheit des Verfassers verfolgten.

Mit dem Dekonomischen waren sie geschwind fertig. Melina wußte zu seinem Vortheil mit dem Baron den Contract abzuschließen und ihn vor den übrigen Schauspielern geheim zu halten.

tleber Wilhelmen sprach Melina den Baron im Borbeigehen und versicherte, daß er sich sehr gut zum Theaterdichter qualissicire und zum Schauspieler selbst keine üblen Anlagen habe. Der Baron machte sogleich mit ihm als einem Collegen Bekanntschaft, und Wilhelm producirte einige kleine Stücke, die nebst wenigen Reliquien an jenem Tage, als er den größten Theil seiner Arbeiten in Feuer aufgehen ließ, durch einen Zufall gerettet wurden. Der Baron lobte sowohl die Stücke als den Vortrag, nahm als bekannt an, daß

er mit hinüber auf das Schloß kommen würde, versprach bei seinem Abschiede Allen die beste Aufnahme, bequeme Wohnung, gutes Essen, Beisall und Weschenke, und Melina setzte noch die Versicherung eines bestimmten Taschengelbes hinzu.

Man kann denken, in welche gute Stimmung durch diesen Bessuch die Gesellschaft gesetzt war, indem sie statt eines ängstlichen und niedrigen Zustandes auf einmal Ehre und Behagen vor sich sah. Sie machten sich schon zum Boraus auf jene Rechnung lustig, und Jedes hielt für unschieklich, nur noch irgend einen Groschen Geld in der Tasche zu behalten.

Wilhelm ging indessen mit sich zu Rathe, ob er die Gesellschaft auf das Schloß begleiten solle, und fand in mehr als einem Sinne räthlich, dahin zu gehen. Melina hosste, bei diesem vortheilhaften Engagement seine Schuld wenigstens zum Theil abtragen zu können, und unser Freund, der auf Menschenkenntniß ausging, wollte die Gelegenheit nicht versäumen, die große Welt näher kennen zu lernen, in der er viele Aufschlüsse über das Leben, über sich selbst und die Kunst zu erlangen hosste. Dabei durste er sich nicht gestehen, wie sehr er wünsche, der schönen Gräfin wieder näher zu kommen. Er suchte sich vielmehr im Allgemeinen zu überzeugen, welchen großen Bortheil ihm die nähere Kenntniß der vornehmen und reichen Welt bringen würde. Er machte seine Betrachtungen über den Grasen, die Gräfin, den Baron, über die Sicherheit, Bequemsichkeit und Unmuth ihres Betragens, und rief, als er allein war, mit Entzücken aus:

"Dreimal glücklich sind Diejenigen zu preisen, die ihre Geburt sogleich über die untern Stusen der Menscheit hinaus hebt, die durch jene Verhältnisse, in welchen sich manche gute Menschen die ganze Zeit ihres Lebens abängstigen, nicht durchzugehen, auch nicht einmal darin als Gäste zu verweilen brauchen. Allgemein und richtig muß ihr Blick auf dem höhern Standpunkte werden, seicht ein jeder Schritt ihres Lebens! Sie sind von Gedurt an gleichsam in ein Schiff gesetz, um bei der Uebersahrt, die wir Alle machen müssen, sich des günstigen Windes zu bedienen und den widrigen abzuwarten, anstatt daß Andere nur für ihre Person schwimmend sich abarbeiten, vom günstigen Winde wenig Vortheil genießen und im Sturme mit bald erschöpften Kräften untergehen. Welche Be-

quemlichkeit, welche Leichtigkeit giebt ein angebornes Bermögen! und wie sicher blüht ein Handel, der auf ein gutes Capital gegründet ift, so daß nicht jeder mißlungene Bersuch sogleich in Unthätigkeit versett! Wer kann den Werth und Unwerth irdischer Dinge besser kennen, als der sie zu genießen von Jugend auf im Falle war, und wer kann seinen Geist früher auf das Nothwendige, das Nüpliche, das Wahre leiten, als der sich von so vielen Frrthümern in einem Alter überzeugen muß, wo es ihm noch an Kräften nicht gebricht, ein neues Leben anzufangen!"

So rief unser Freund allen Denjenigen Glück zu, die sich in den höhern Regionen befinden, aber auch Denen, die sich einem solchen Kreise nähern, aus diesen Quellen schöpfen können, und pries seinen Genius, der Anstalt machte, auch ihn diese Stufen hinan zu führen.

Indessen mußte Melina, nachdem er lange sich den Ropf gerbrochen, wie er nach dem Verlangen des Grafen und nach seiner eigenen Ueberzeugung die Gesellichaft in Rächer eintheilen und einem Seden seine bestimmte Mitwirfung übertragen wollte, gulett, ba es an die Ausführung fam, fehr gufrieden fein, wenn er bei einem fo geringen Bersonal die Schauspieler willig fand, sich nach Möglichkeit in diese oder jene Rollen zu schicken. Doch übernahm gewöhnlich Laertes die Liebhaber, Philine die Kammermädchen, die beiden jungen Frauenzimmer theilten sich in die naiven und gärtlichen Liebhaberinnen: der alte Bolterer ward am beften gespielt. Melina felbst glaubte als Chevalier auftreten zu dürfen, Madame Melina mußte, zu ihrem größten Berdruß, in das Fach der jungen Frauen, ja sogar der gärtlichen Mütter übergeben, und weil in den neuern Studen nicht leicht mehr ein Bedant oder Boet, wenn er auch vorfommen follte, lächerlich gemacht wird, fo mußte der bekannte Gunft= ling bes Grafen nunmehr die Brafidenten und Minifter spielen, weil Diese gewöhnlich als Bosewichter vorgestellt und im fünften Acte übel behandelt werden. Eben so steckte Melina mit Bergnügen als Rammerjunker oder Rammerherr die Grobheiten ein, welche ihm von biedern deutschen Männern hergebrachtermaßen in mehreren beliebten Stücken aufgedrungen murden, weil er sich doch bei diefer Gelegenheit artig herausputen fonnte und das Air eines Sof= mannes, das er vollkommen zu besitzen glaubte, anzunehmen die Erlaubniß hatte.

Es dauerte nicht lange, so famen von verschiedenen Gegenden mehrere Schauspieler herbeigeflossen, welche ohne sonderliche Prüfung angenommen, aber auch ohne sonderliche Bedingungen festgehalten wurden.

Wilhelm, den Melina vergebens einigemal zu einer Liebhaberrolle zu bereden suchte, nahm sich der Sache mit vielem guten Willen
an, ohne daß unser neuer Director seine Bemühungen im Mindesten
anerkannte; vielmehr glaubte Dieser mit seiner Würde auch alle
nöthige Einsicht überkommen zu haben; besonders war das Streichen
eine seiner angenehmsten Beschäftigungen, wodurch er ein jedes Stück
auf das gehörige Zeitmaß herunterzusezen wußte, ohne irgend
eine andere Rücksicht zu nehmen. Er hatte viel Zuspruch, das
Publikum war sehr zusrieden, und die geschmackvollsten Einwohner
des Städtchens behaupteten, daß das Theater in der Residenz keineswegs so gut als das ihre bestellt sei.

#### Drittes Capitel.

Enblich fam die Zeit herbei, daß man sich zur llebersahrt schiefen, die Kutschen und Wagen erwarten sollte, die unsere ganze Truppe nach dem Schlosse des Grasen hinüber zu führen bestellt waren. Schon zum Boraus sielen große Streitigkeiten vor, wer mit dem Andern sahren, wie man sitzen sollte. Die Ordnung und Sintheilung ward endlich nur mit Mühe außgemacht und sestgesetz, doch leider ohne Wirfung. Zur bestimmten Stunde kamen weniger Wagen, als man erwartet hatte, und man nußte sich einrichten. Der Baron, der zu Pferde nicht lange hinterdrein solgte, gab zur Ursache an, daß im Schlosse Alles in großer Bewegung sei, weil nicht allein der Fürst einige Tage früher eintressen werde, als man geglaubt, sondern weil auch unerwarteter Besuch schon gegenwärtig angelangt sei; der Platz gehe sehr zusammen; sie würden auch desewegen nicht so gut logiren, als man es ihnen vorher bestimmt habe, welches ihm außerordentlich leid thue.

Man theilte sich in die Wagen, so gut es gehen wollte, und da leidlich Wetter und das Schloß nur einige Stunden entsernt war, machten sich die Lustigsten lieber zu Fuße auf den Weg, als daß sie die Rückfehr der Kutschen hätten abwarten sollen. Die Caravane zog mit Freudengeschrei aus, zum ersten Mal ohne Sorgen, wie der Virth zu bezahlen sei. Das Schloß des Grasen stand ihnen wie ein Feengebäude vor der Seele; sie waren die glücklichsten und fröhlichsten Menschen von der Welt, und Jeder knüpfte unterwegs an diesen Tag, nach seiner Art zu denken, eine Reihe von Glück, Ehre und Wohlstand.

Ein starker Regen, der unerwartet einsiel, konnte sie nicht aus diesen angenehmen Empfindungen reißen; da er aber immer anshaltender und stärker wurde, spürten Viele von ihnen eine ziemliche Unbequemlichkeit. Die Nacht kam herbei, und erwünschter konnte ihnen nichts erscheinen, als der durch alle Stockwerke erleuchtete Palast des Grafen, der ihnen von einem Hügel entgegen glänzte, so daß sie die Fenster zählen konnten.

Alls sie näher kamen, fanden sie auch alle Fenster der Seitensgebäude erhellt. Ein Jeder dachte bei sich, welches wohl sein Zimmer werden möchte, und die Meisten begnügten sich bescheiben mit einer Stube in den Mansarden oder den Flügeln.

Nun suhren sie durch das Dorf und am Wirthshause vorbei. Wilhelm ließ halten, um dort abzusteigen; allein der Wirth verssicherte, daß er ihm nicht den geringsten Raum anweisen könne. Der Herr Graf habe, weil unvermuthete Gäste angekommen, sogleich das ganze Wirthshaus besprochen, an allen Zimmern stehe schon seit gestern mit Kreide deutlich angeschrieben, wer darin wohnen solle. Wider seinen Willen mußte also unser Freund mit der übrigen Gesellschaft zum Schloßhose hineinsahren.

Um die Küchenfeuer in einem Seitengebäude sahen sie geschäftige Köche sich hin und her bewegen und waren durch diesen Ansblick schon erquickt; eilig kamen Bediente mit Lichtern auf die Treppe des Hauptgebäudes gesprungen, und das Herz der guten Wanderer quoll über diesen Aussichten auf. Wie sehr verwunderten sie sich dagegen, als sich dieser Empfang in ein entsehliches Fluchen aufslöfte. Die Bedienten schimpsten auf die Juhrleute, daß sie hier hereingefahren seien; sie sollten umwenden, rief man, und wieder hinaus nach dem alten Schlosse zu, hier sei kein Raum für diese Käste! Einem so unfreundlichen und unerwarteten Bescheide fügten sie noch allerlei Spöttereien hinzu und lachten sich unter einander

aus, daß sie durch diesen Jrrthum in den Regen gesprengt worden. Es goß noch immer, keine Sterne standen am Himmel, und nun wurde die Gesellschaft durch einen holperichten Weg zwischen zwei Mauern in daß alte hintere Schloß gezogen, welches unbewohnt da stand, seit der Vater des Grasen das vordere gebaut hatte. Theils im Hose, theils unter einem langen gewölbten Thorwege hielten die Wagen still, und die Fuhrleute, Anspanner aus dem Dorfe, spannten aus und ritten ihrer Wege.

Da Riemand jum Empfange ber Gesellschaft sich zeigte, stiegen



sie aus, riesen, suchten; vergebens! Alles blieb finster und stille. Der Wind blies durch das hohe Thor, und grauerlich waren die alten Thürme und Höse, wovon sie kaum die Gestalten in der Finsterniß unterschieden. Sie froren und schauerten, die Frauen sürchteten sich, die Kinder fingen an zu weinen; ihre Ungeduld vermehrte sich mit jedem Augenblicke, und ein so schneller Glückswechsel, auf den Niemand vorbereitet war, brachte sie Alle ganz und gar aus der Fassung.

Da sie jeden Augenblick erwarteten, daß Jemand kommen und ihnen aufschließen werde, da bald Regen, bald Sturm sie täuschte,

und sie mehr als einmal den Tritt des erwünschten Schloßvogts zu hören glaubten, blieben sie eine lange Zeit unmuthig und unthätig; es siel Keinem ein, in das neue Schloß zu gehen und dort mitleidige Seelen um Hülfe anzurusen. Sie konnten nicht begreisen, wo ihr Freund, der Baron, geblieben sei, und waren in einer höchst besichwerlichen Lage.

Endlich kamen wirklich Menschen an, und man erkannte an ihren Stimmen jene Fußgänger, die auf dem Wege hinter den Fahrenden zurück geblieben waren. Sie erzählten, daß der Baron mit dem Pferde gestürzt sei, sich am Fuße stark beschädigt habe, und daß man auch sie, da sie im Schlosse nachgefragt, mit Ungestüm hierher gewiesen habe.

Die ganze Gesellichaft mar in der größten Berlegenheit; man rathschlagte, was man thun follte, und fonnte feinen Entschluß faffen. Endlich fah man von Beitem eine Laterne fommen, und holte frischen Athem; allein die Hoffnung einer baldigen Erlösung verschwand auch wieder, indem die Erscheinung näher kam und beutlicher ward. Gin Reitknecht leuchtete dem bekannten Stallmeifter bes Grafen por, und Diefer erkundigte sich, als er näher kam, fehr eifrig nach Mademviselle Philinen. Sie war kaum aus dem übrigen Saufen hervorgetreten, als er ihr fehr bringend anbot, sie in das neue Schloß zu führen, wo ein Platchen für fie bei den Rammerjungfern der Gräfin bereitet sei. Gie befann sich nicht lange, bas Anerbieten bankbar zu ergreifen, faßte ihn bei dem Arme und wollte, da sie den Andern ihren Roffer empfohlen, mit ihm forteilen; allein man trat ihnen in den Weg, fragte, bat, beschwor den Stall= meister, bag er endlich, um nur mit seiner Schonen loszukommen, Alles versprach und versicherte, in Kurzem solle das Schloß eröffnet und sie auf das Beste einquartiert werden. Bald darauf faben sie ben Schein seiner Laterne verschwinden und hofften lange vergebens auf das neue Licht, das ihnen endlich nach vielem Warten, Schelten und Schmähen erschien und sie mit einigem Troste und Hoffnung helebte.

Ein alter Hausknecht eröffnete die Thüre des alten Gebäudes, in das sie mit Gewalt eindrangen. Ein Jeder sorgte nun für seine Sachen, sie abzupacken, sie hereinzuschaffen. Das Meiste war, wie die Personen selbst, tüchtig durchweicht. Bei dem Einen Lichte ging

Alles sehr langsam. Im Gebäude stieß man sich, stolperte, siel. Man bat um mehr Lichter, man bat um Feuerung. Der einfilbige Hausknecht ließ mit genauer Noth seine Laterne da, ging und kam nicht wieder.

Run fing man an, bas haus zu durchsuchen; bie Thuren aller Bimmer waren offen; große Defen, gewirfte Tapeten, eingelegte Fußböden waren von seiner vorigen Pracht noch übrig, von anderm hausgeräthe aber nichts zu finden, tein Tisch, tein Stuhl, fein Spiegel, kaum einige ungeheure leere Bettstellen, alles Schmuckes und alles Nothwendigen beraubt. Die nassen Koffer und Mantelfäde wurden zu Sigen gewählt, ein Theil der muden Wanderer bequemte sich auf dem Fußboden, Wilhelm hatte sich auf einige Stufen geset, Mignon lag auf feinen Rnien; bas Rind mar unruhig, und auf seine Frage, was ihm fehlte, antwortete es: "Mich hungert!" Er fand nichts bei sich, um das Berlangen des Kindes zu ftillen, die übrige Gesellschaft hatte jeden Borrath auch aufgegehrt, und er mußte die arme Ereatur ohne Erquidung laffen. Er blieb bei dem gangen Borfalle unthätig, ftill in fich gefehrt; benn er mar fehr verdrießlich und grimmig, daß er nicht auf feinem Ginne beftanden und bei dem Wirthshause abgeftiegen sei, wenn er auch auf bem oberften Boden hatte fein Lager nehmen follen.

Die Uebrigen geberdeten sich Jeder nach seiner Art. Einige hatten einen Hausen altes Gehölz in einen ungeheuren Kamin des Saals geschäfft und zündeten mit großem Jauchzen den Scheiterhausen an. Unglücklicherweise ward auch diese Hoffnung, sich zu trocknen und zu wärmen, auf das Schrecklichste getäuscht; denn dieser Kamin stand nur zur Zierde da und war von oben herein vermauert. Der Dampf trat schnell zurück und erfüllte auf einmal die Zimmer; das dürre Holz schule zurück und erfüllte auf einmal die Zimmer von der herausgetrieben; der Zug, der durch die zerbrochenen Fensterscheiben drang, gab ihr eine unstete Richtung. Man fürchtete das Schloß anzuzünden, mußte das Feuer außeinanderziehen, austreten, dämpsen, der Kauch vermehrte sich, der Zustand wurde unerträglicher, man kam der Verzweislung nahe.

Wilhelm war vor dem Rauch in ein entferntes Zimmer gewichen, wohin ihm bald Mignon folgte und einen wohlgekleideten Bedienten, der eine hohe hellbrennende, doppelt erleuchtete Laterne trug, hereinführte; Dieser wendete sich an Wilhelmen, und indem er ihm auf einem schönen porzellanenen Teller Consect und Früchte überreichte, sagte er: "Dies schickt Ihnen das junge Frauenzimmer von drüben mit der Bitte, zur Gesellschaft zu kommen; sie läßt sagen", setzte der Bediente mit einer leichtsertigen Miene hinzu, "es gehe ihr sehr wohl, und sie wünsche ihre Zusriedenheit mit ihren Freunden zu theisen."

Wilhelm erwartete nichts weniger als diesen Antrag; denn er hatte Philinen seit dem Abenteuer der steinernen Bank mit entsichiedener Berachtung begegnet und war so sest entschlossen, keine Gemeinschaft mehr mit ihr zu haben, daß er im Begriff stand, die süße Gabe wieder zurück zu schieden, als ein bittender Blick Mignons ihn vermochte, sie anzunehmen und im Namen des Kindes dafür zu danken; die Einladung schlug er ganz aus. Er bat den Bedienten, einige Sorge für die angekommene Gesellschaft zu haben, und erstundigte sich nach dem Baron. Dieser lag zu Bette, hatte aber schon, so viel der Bediente zu sagen wußte, einem Andern Auftrag gesaeben, für die elend Beherbergten zu sorgen.

Der Bediente ging und hinterließ Wilhelmen eins von seinen Lichtern, das Dieser in Ermangelung eines Leuchters auf das Fenstersgesims kleben mußte und nun wenigstens bei seinen Betrachtungen die vier Wände des Zimmers erhellt sah. Denn es währte noch lange, ehe die Anstalten rege wurden, die unsere Gäste zur Ruhe bringen sollten. Nach und nach kamen Lichter, jedoch ohne Lichtpußen, dann einige Stühle, eine Stunde darauf Deckbetten, dann Kissen, Alles wohl durchneßt, und es war schon weit über Mitternacht, als endlich Strohsäcke und Matraßen herbeigeschafft wurden, die, wenn man sie zuerst gehabt hätte, höchst willkommen gewesen wären.

In der Zwischenzeit war auch etwas von Essen und Trinken angelangt, das ohne viele Kritik genossen wurde, ob es gleich einem unordentlichen Abhub ähnlich sah und von der Achtung, die man für die Gäste hatte, kein sonderliches Zeugniß ablegte.

#### Diertes Capitel.

Durch die Unart und den Uebermuth einiger leichtfertigen Gesellen vermehrte sich die Unruhe und das Uebel der Nacht, indem sie sich cinander neckten, ausweckten und sich wechselsweise allerlei Streiche spielken. Der andere Worgen brach an unter lauten Klagen über ihren Freund, den Baron, daß er sie so getäuscht und ihnen ein ganz anderes Bild von der Ordnung und Bequemlichkeit, in die sie kommen würden, gemacht habe. Doch zur Berwunderung und Trost erschien in aller Frühe der Eraf selbst mit einigen Bedienten und erkundigte sich nach ihren Umständen. Er war sehr entrüstet, als er hörte, wie übel es ihnen ergangen, und der Baron, der gestührt herbei hinkte, verklagte den Hauskosmeister, wie besehlswidrig er sich bei dieser Gelegenheit gezeigt, und glaubte ihm ein rechtes Bad angerichtet zu haben.

Der Graf befahl sogleich, daß Alles in seiner Gegenwart zur möglichsten Bequemlichkeit der Gäste geordnet werden solle. Darauf kamen einige Ofsiziere, die von den Actricen sogleich Aundschaft nahmen, und der Graf ließ sich die ganze Gesellschaft vorstellen, redete einen Jeden bei seinem Namen an und mischte einige Scherze in die Unterredung, daß Alle über einen so gnädigen Herrn ganz entzückt waren. Endlich mußte Wilhelm auch an die Reihe, an den sich Mignon anhing. Wilhelm entschuldigte sich, so gut er konnte, über seine Freiheit; der Graf hingegen schien seine Gegenswart als bekannt anzunehmen.

Ein Herr, der neben dem Grafen stand, den man für einen Offizier hielt, ob er gleich keine Uniform an hatte, sprach besonders mit unserm Freunde und zeichnete sich vor allen Andern aus. Große hellblaue Augen leuchteten unter einer hohen Stirne hervor, nachslässig waren seine blonden Haare aufgeschlagen, und seine mittlere Statur zeigte ein sehr wackres, festes und bestimmtes Wesen. Seine Fragen waren lebhaft, und er schien sich auf Alles zu verstehen, wonach er fragte.

Wilhelm ertundigte sich nach diesem Manne bei dem Baron, der aber nicht viel Gutes von ihm zu sagen wußte. Er habe den Charafter als Major, sei eigentlich der Günstling des Prinzen, vers sehe dessen geheimste Geschäfte und werde für dessen rechten Arm gehalten, ja, man habe Ursache, zu glauben, er sei sein natürlicher Sohn. In Frankreich, England, Italien sei er mit Gesandtschaften gewesen, er werde überall sehr distinguirt, und das mache ihn einsbildisch; er wähne, die deutsche Literatur aus dem Grunde zu kennen, und ersaube sich allersei schale Spöttereien gegen dieselbe. Er, der Baron, vermeide alle Unterredung mit ihm, und Wilhelm

werbe wohl thun, sich auch von ihm entsernt zu halten; benn am Ende gebe er Jedermann etwas ab. Man nenne ihn Jarno, wisse aber nicht recht, was man aus dem Namen machen solle.

Wilhelm hatte darauf nichts zu sagen; denn er empfand gegen den Fremden, ob er gleich etwas Kaltes und Abstohendes hatte, eine gewisse Neigung.

Die Gesellschaft wurde in dem Schlosse eingetheilt, und Melina befahl sehr strenge, sie sollten sich nunmehr ordentlich halten, die Frauen sollten besonders wohnen, und Jeder nur auf seine Rollen, auf die Kunst sein Augenmerk und seine Reigung richten. Er schlug Vorschriften und Ge-



setze, die aus vielen Punkten bestanden, an alle Thüren. Die Summe der Strafgelber war bestimmt, die ein jeder Uebertreter in eine gemeinsame Büchse entrichten sollte.

Diese Verordnungen wurden wenig geachtet. Junge Offiziere gingen aus und ein, spaßten nicht eben auf das Feinste mit den Actricen, hatten die Acteure zum Besten und vernichteten die ganze kleine Polizeiordnung, noch ehe sie Wurzel fassen konnte. Man jagte sich durch die Zimmer, verkleidete sich, verstedte sich. Melina,

ber anfangs einigen Ernft zeigen wollte, ward mit allerlei Muthwillen auf das Aeußerste gebracht, und als ihn bald darauf der Eraf holen ließ, um den Plat zu sehen, wo das Theater aufgerichtet werden sollte, ward das Uebel nur immer ärger. Die jungen Herren ersannen sich allerlei platte Späße, durch Hüsse einiger Acteure wurden sie noch plumper, und es schien, als wenn das ganze alte Schloß vom wüthenden Heere besessen sei; auch endigte der Unfug nicht eher, als bis man zur Tafel ging.

Der Graf hatte Melina'n in einen großen Saal geführt, ber noch zum alten Schlösse gehörte, durch eine Galerie mit dem neuen verbunden war, und worin ein kleines Theater sehr wohl aufgestellt werden konnte. Daselbst zeigte der einsichtsvolle Hausherr, wie er Alles wolle eingerichtet haben.

Run ward die Arbeit in großer Eile vorgenommen, das Theatergerüfte aufgeschlagen und ausgeziert, was man von Decorationen in dem Gepäcke hatte und brauchen konnte, angewendet, und das Nebrige mit Hülfe einiger geschickten Leute des Graßen verfertigt. Wilhelm griff selbst mit an, half die Perspective bestimmen, die Umrisse abschnüren, und war höchst beschäftigt, daß es nicht unschicklich werden sollte. Der Graß, der östers dazu kam, war sehr zusvieden damit, zeigte, wie sie das, was sie wirklich thaten, eigentslich machen sollten, und ließ dabei ungemeine Kenntnisse jeder Kunst sehen.

Nun fing das Probiren recht ernstlich an, wozu sie auch Raum und Muße genug gehabt hätten, wenn sie nicht von den vielen ans wesenden Fremden immer gestört worden wären. Denn es kamen täglich neue Gäste an, und ein zeder wollte die Gesellschaft in Augenschein nehmen.

## fünftes Capitel.

Der Baron hatte Wilhelmen einige Tage mit der Hoffnung hingehalten, daß er der Gräfin noch besonders vorgestellt werden sollte. "Ich habe", sagte er, "dieser vortresslichen Dame so viel von Ihren geistreichen und empfindungsvollen Stücken erzählt, daß sie nicht erwarten kann, Sie zu sprechen und sich eins oder das andere

vorlesen zu lassen. Halten Sie sich ja gesaßt, auf den ersten Wink hinüber zu kommen; denn bei dem nächsten ruhigen Morgen werden Sie gewiß gerusen werden." Er bezeichnete ihm darauf das Nachspiel, welches er zuerst vorlesen sollte, wodurch er sich ganz besons ders empfehlen würde. Die Dame bedaure gar sehr, daß er zu einer solchen unruhigen Zeit eingetroffen sei und sich mit der übrigen Gesellschaft in dem alten Schlosse schlecht behelsen müsse.

Mit großer Sorgfalt nahm barauf Wilhelm bas Stück vor, womit er seinen Eintritt in die große Welt machen sollte. "Du haft", sagte er, "bisher im Stillen für dich gearbeitet, nur von einzelnen Freunden Beisall erhalten; du hast eine Zeit lang ganz an deinem Talente verzweiselt, und du mußt immer noch in Sorgen sein, ob du denn auch auf dem rechten Wege bist, und ob du so viel Talent als Neigung zum Theater hast. Vor den Ohren solcher geübten Kenner, im Cabinete, wo keine Flusson stattsindet, ist der Versuch weit gefährlicher als anderwärts, und ich möchte doch auch nicht gern zurückbleiben, diesen Genuß an meine vorigen Freuden knüpfen und die Hoffnung auf die Zukunst erweitern."

Er nahm darauf einige Stücke durch, las sie mit der größten Ausmerksamkeit, corrigirte hier und da, recitirte sie sich laut vor, um auch in Sprache und Ausdruck recht gewandt zu sein, und steckte dasjenige, welches er am meisten geübt, womit er die größte Ehre einzulegen glaubte, in die Tasche, als er an einem Morgen hinüber vor die Gräfin gesordert wurde.

Der Baron hatte ihm versichert, sie würde allein mit einer guten Freundin sein. Als er in das Zimmer trat, kam die Baronesse von E\*\* ihm mit vieser Freundlichkeit entgegen, freute sich, seine Bestanntschaft zu machen, und präsentirte ihn der Gräsin, die sich eben frisiren ließ und ihn mit freundlichen Worten und Blicken empfing, neben deren Stuhl er aber leider Philinen knien und allersei Thorsheiten machen sah. "Das schöne Kind", sagte die Baronesse, "hat uns Verschiedenes vorgesungen. Endige Sie doch das angesangene Liedchen, damit wir nichts davon versieren."

Wilhelm hörte das Stückchen mit großer Geduld an, indem er die Entfernung des Friseurs wünschte, ehe er seine Borlesung anfangen wollte. Man bot ihm eine Tasse Chocolade an, wozu ihm die Baronesse selbst den Zwieback reichte. Demungeachtet schmeckte ihm das Frühstück nicht; denn er wünschte zu sebhaft, der schönen Gräfin irgend etwas vorzutragen, was sie interessiren, wodurch er ihr gefallen könnte. Uuch Philine war ihm nur zu sehr im Wege, die ihm als Zuhörerin oft schon unbequem gewesen war. Er sah mit Schwerzen dem Friseur auf die Hände und hoffte in jedem Augenblick mehr auf die Vollendung des Baues.

Indessen war der Graf hereingetreten und erzählte von den heut zu erwartenden Gästen, von der Eintheilung des Tages, und was sonst etwa Häusliches vorkommen möchte. Da er hinaus ging,



ließen einige Offiziere bei der Gräfin um die Erlaubniß bitten, ihr, weil sie noch vor Tafel wegreiten müßten, aufwarten zu dürfen. Der Rammerdiener war indessen fertig geworden, und sie ließ die Herren hereinkommen.

Die Baronesse gab sich inzwischen Mühe, unsern Freund zu unterhalten und ihm viese Achtung zu bezeigen, die er mit Ehrsurcht, obgseich etwas zerstreut, aufnahm. Er fühlte manchmal nach dem Manuscripte in der Tasche, hoffte auf jeden Augenblick, und fast wollte seine Geduld reißen, als ein Galanteriehändler hereingelassen wurde, der seine Pappen, Kasten, Schachteln unbarmherzig eine nach der andern eröffnete und jede Sorte seiner Baaren mit einer diesem Geschlechte eigenen Zudringlichkeit vorwies.

Die Gesellschaft vermehrte sich. Die Baronesse sah Wishelmen an und sprach leise mit der Gräfin; er bemerkte es, ohne die Ubssicht zu verstehen, die ihm endlich zu Hause klar wurde, als er sich nach einer ängstlich und vergebens durchharrten Stunde wegbegab. Er sand ein schönes englisches Porteseuille in der Tasche. Die Barosnesse hatte es ihm heimlich beizustecken gewußt, und gleich darauf solgte der Gräfin kleiner Mohr, der ihm eine artig gestickte Weste überbrachte, ohne recht deutlich zu sagen, woher sie komme.

#### Sechstes Capitel.

Das Gemisch der Empsindungen von Verdruß und Dankbarfeit verdarb ihm den ganzen Rest des Tages, bis er gegen Abend wieder Beschäftigung fand, indem Melina ihm eröffnete, der Graf habe von einem Vorspiele gesprochen, das dem Prinzen zu Ehren den Tag seiner Ankunft ausgeführt werden sollte. Er wolle darin die Eigenschaften dieses großen Helden und Menschenfreundes personificirt haben. Diese Tugenden sollten mit einander auftreten, sein Lob verkündigen und zusetzt seine Büste mit Blumens und Vorbeerkränzen umwinden, wobei sein verzogener Name mit dem Fürstenhute durchscheinend glänzen sollte. Der Graf habe ihm aufgegeben, sür die Verssischung nud übrige Einrichtung dieses Stückes zu sorgen, und er hoffe, daß ihm Wilhelm, dem es etwas Leichtes sei, hierin gerne beistehen werde.

"Wie!" rief Dieser verdrießlich aus, "haben wir nichts als Portraite, verzogene Namen und allegorische Figuren, um einen Fürsten zu ehren, der nach meiner Meinung ein ganz anderes Lob verdient? Wie kann es einem vernünftigen Manne schmeicheln, sich in Effigie ausgestellt und seinem Namen auf geöltem Papiere schimmern zu sehen! Ich fürchte sehr, die Allegorien würden, besonders dei unserer Garderobe, zu manchen Iweideutigkeiten und Späßen Anlaß geben. Bollen Sie das Stück machen oder machen lassen, so kann ich nichts dawider haben; nur bitte ich, daß ich damit verschont bleibe."

Melina entschuldigte sich, es sei nur die ungefähre Angabe des Herrn Grafen, der ihnen übrigens ganz überlasse, wie sie das Stück arrangiren wollten. "Herzlich gerne", versetzte Wilhelm, "trage ich

etwas zum Vergnügen dieser vortrefslichen Herrschaft bei, und meine Muse hat noch kein so angenehmes Geschäft gehabt, als zum Lob eines Fürsten, der so viel Verehrung verdient, auch nur stammelnd sich hören zu lassen. Ich will der Sache nachdenken; vielleicht gelingt es mir, unsere kleine Truppe so zu stellen, daß wir doch wenigstens einigen Esset machen."

Von diesem Augenblicke sann Wilhelm eifrig dem Auftrage nach. She er einschlief, hatte er Alles schon ziemlich geordnet, und den andern Morgen bei früher Zeit war der Plan fertig, die Scenen entworsen, ja, schon einige der vornehmsten Stellen und Gesänge in Verse und zu Papiere gebracht.

Wilhelm eilte Morgens gleich den Baron wegen gewisser Umsftände zu sprechen und legte ihm seinen Plan vor. Diesem gesiel er sehr wohl, doch bezeigte er einige Verwunderung. Denn er hatte den Grasen gestern Abend von einem ganz andern Stücke sprechen hören, welches nach seiner Angabe in Verse gebracht werden sollte.

"Es ist mir nicht wahr heinlich", versetzte Wilhelm, "daß es die Absicht des Herrn Grasen gewesen sei, gerade das Stück, so wie er es Melina'n angegeben, sertigen zu lassen; wenn ich nicht irre, so wollte er uns blos durch einen Fingerzeig auf den rechten Weg weisen. Der Liebhaber und Kenner zeigt dem Künstler an, was er wünscht, und überläßt ihm alsdann die Sorge, das Werk hervorzubringen."

"Mit nichten!" versetzte der Baron; "der Herr Graf verläßt sich darauf, daß das Stück so und nicht anders, wie er es angegeben, aufgeführt werde. Das Ihrige hat freilich eine entsernte Aehnlichseit mit seiner Idee, und wenn wir es durchsehen und ihn von seinen ersten Gedanken abbringen wollen, so müssen wir es durch die Damen bewirken. Borzüglich weiß die Baronesse dergleichen Operationen meisterlich anzulegen; es wird die Frage sein, ob ihr der Plan so gefällt, daß sie sich der Sache annehmen mag, und dann wird es gewiß gehen."

"Bir brauchen ohnedies die Hülse der Damen", sagte Wilhelm; "denn es möchte unser Personale und unsere Garderobe zu der Aussführung nicht hinreichen. Ich habe auf einige hübsche Kinder gerechsnet, die im Hause hin und wieder laufen, und die dem Kammerbiener und dem Haushosmeister zugehören."

Darauf ersuchte er den Baron, die Damen mit seinem Plane bekannt zu machen. Dieser kam bald zurück und brachte die Nachsricht, sie wollten ihn selbst sprechen. Heute Abend, wenn die Herren sich zum Spiele setzen, das ohnedies wegen der Ankunft eines gewissen Generals ernsthafter werden würde als gewöhnlich, wollten sie sich unter dem Vorwand einer Unpählichkeit in ihr Zimmer zus rückziehen, er sollte durch die geheime Treppe eingeführt werden und könne alsdann seine Sache auf das Beste vortragen. Diese Art von Geheimniß gebe der Angelegenheit nunmehr einen doppelten Reiz, und die Baronesse besonders freue sich wie ein Kind auf dieses Rendezvous, und mehr noch darauf, daß es heimlich und geschickt gegen den Willen des Grasen unternommen werden sollte.

Gegen Abend um die bestimmte Zeit ward Wilhelm abgeholt und mit Vorsicht hinausgeführt. Die Art, mit der ihm die Barosnesse in einem kleinen Cabinete entgegen kam, erinnerte ihn einen Augenblick an vorige glückliche Zeiten. Sie brachte ihn in daß Zimmer der Gräfin, und nun ging es an ein Fragen, an ein Unterssuchen. Er legte seinen Plan mit der möglichsten Wärme und Lebshaftigkeit vor, so daß die Damen dasür ganz eingenommen wurden, und unsere Leser werden erlauben, daß wir sie auch in der Kürze damit bekannt machen.

In einer ländlichen Scene sollten Kinder das Stück mit einem Tanze eröffnen, der jenes Spiel vorstellte, wo Eins herum gehen und dem Andern einen Plat abgewinnen muß. Darauf sollten sie mit andern Scherzen abwechseln und zuletzt zu einem immer wiederstehrenden Reihentanze ein fröhliches Lied singen. Darauf sollte der Harsner mit Mignon herbeisommen, Reugierde erregen und mehrere Landleute herbeilocken; der Alte sollte verschiedene Lieder zum Lobe des Friedens, der Ruhe, der Frende singen, und Mignon darauf den Eiertanz tanzen.

In dieser unschuldigen Freude werden sie durch eine kriegerische Musik gestört, und die Gesellschaft von einem Trupp Soldaten überfallen. Die Mannspersonen setzen sich zur Wehre und werden überwunden, die Mädchen sliehen und werden eingeholt. Es scheint Alles im Getümmel zu Grunde zu gehen, als eine Person, über deren Bestimmung der Dichter noch ungewiß war, herbei kommt und durch die Nachricht, daß der Heersührer nicht weit sei, die Ruhe

wieder herstellt. Hier wird der Charafter des Helden mit den schönsten Zügen geschildert, mitten unter den Waffen Sicherheit versprochen, dem Uebermuth und der Gewaltthätigkeit Schranken gesetzt. Es wird ein allgemeines Fest zu Ehren des großmüthigen Heersührers begangen.

Die Damen waren mit dem Plane sehr zufrieden; nur behaupteten sie, es müsse nothwendig etwas Allegorisches in dem Stücksein, um es dem Herrn Grasen angenehm zu machen. Der Baron that den Borschlag, den Anführer der Soldaten als den Genius der Zwietracht und der Gewaltthätigkeit zu bezeichnen; zusetzt aber müsse Minerva herbei kommen, ihm Fessellu anzusegen, Nachricht von der Ankunft des Helden zu geben und dessen Lob zu preisen. Die Baronesse übernahm das Geschäft, den Grasen zu überzeugen, daß der von ihm angegebene Plan, nur mit einiger Beränderung, ausgesührt worden sei; dabei verlangte sie ausdrücklich, daß am Ende des Stücks nothwendig die Büste, der verzogene Namen und der Fürstenhut erscheinen müßten, weil sonst alle Unterhandlung verzgeblich sein würde.

Wilhelm, der sich schon im Geiste vorgestellt hatte, wie seiner es seinen Helden aus dem Munde der Minerva preisen wollte, gab nur nach langem Widerstande in diesem Punkte nach; allein er fühlte sich auf eine sehr angenehme Beise gezwungen. Die schönen Augen der Gräsin und ihr liebenswürdiges Benehmen hätten ihn gar leicht bewogen, auch auf die schönste und angenehmste Ersindung, auf die so erwünschte Einheit einer Composition und auf alle schieklichen Details Berzicht zu thun und gegen sein poetisches Gewissen zu handeln. Eben so stand auch seinem bürgerlichen Gewissen ein harter Kamps bevor, indem bei bestimmterer Austheilung der Rollen die Damen ausdrücklich darauf bestanden, daß er mitspielen müsse.

Laertes hatte zu seinem Theil jenen gewaltthätigen Kriegsgott erhalten. Wilhelm sollte den Anführer der Landleute vorstellen, der einige sehr artige und gefühlvolle Berse zu sagen hatte. Nachdem er sich eine Zeit lang gesträubt, mußte er sich endlich doch ergeben; besonders sand er keine Entschuldigung, da die Baronesse ihm vorstellte, die Schaubühne hier auf dem Schlosse sein ohnedem nur als ein Gesellschaftstheater anzusehen, auf dem sie gern, wenn man nur

eine schickliche Einleitung machen könnte, mitzuspielen wünschte. Darauf entließen die Damen unsern Freund mit vieler Freundlichsfeit. Die Baronesse versicherte ihm, daß er ein unvergleichlicher Mensch sei, und begleitete ihn bis an die kleine Treppe, wo sie ihm mit einem Händedruck gute Nacht gab.

#### Siebentes Capitel.

Befeuert durch den aufrichtigen Antheil, den die Frauenzimmer an der Sache nahmen, ward der Plan, der ihm durch die Erzählung gegenwärtiger geworden war, ganz lebendig. Er brachte den größten Theil der Nacht und den andern Morgen mit der sorgfältigsten Versification des Dialogs und der Lieder zu.

Er war so ziemlich sertig, als er in das neue Schloß gerusen wurde, wo er hörte, daß die Herrschaft, die eben frühstückte, ihn sprechen wollte. Er trat in den Saal; die Baronesse kam ihm wieder zuerst entgegen, und unter dem Borwande, als wenn sie ihm einen guten Morgen bieten wollte, lispelte sie heimlich zu ihm: "Sagen Sie nichts von Ihrem Stücke, als was Sie gefragt werden!"

"Ich höre", rief ihm der Graf zu, "Sie sind recht sieißig und arbeiten an meinem Borspiele, das ich zu Ehren des Prinzen geben will. Ich billige, daß Sie eine Minerva darin anbringen wollen, und ich denke bei Zeiten darauf, wie die Göttin zu kleiden ist, das mit man nicht gegen das Costüme verstößt. Ich sasse des wegen aus meiner Bibliothek alle Bücher herbeibringen, worin sich das Bild derselben sindet."

In eben dem Augenblicke traten einige Bedienten mit großen Körben voll Bücher allerlei Formats in den Saal.

Montfaucon 1), die Sammlungen antiker Statuen, Gemmen und Münzen, alle Arten mythologischer Schriften wurden aufgeschlagen und die Figuren verglichen. Aber auch daran war es noch nicht genug! Des Grafen vortreffliches Gedächtniß stellte ihm alle Mi-

<sup>1)</sup> Gesehrter Alterthumsforscher (1655—1741). Es handelt sich hier um besien Werk: L'antiquité expliquée et représentée en figures, Paris 1719—1724, 15 Bände in Fosio.

nerven vor, die etwa noch auf Titelfupfern, Bignetten oder sonst vorsommen mochten. Es mußte deshalb ein Buch nach dem andern aus der Bibliothek herbeigeschafft werden, so daß der Graf zuletzt in einem Hausen von Büchern saß. Endlich, da ihm keine Minerva mehr einfiel, rief er mit Lachen aus: "Ich wollte wetten, daß nun keine Minerva mehr in der ganzen Bibliothek sei, und es möchte wohl das erste Mal vorkommen, daß eine Büchersammlung so ganz und gar des Bildes ihrer Schutzgöttin entbehren nuß."

Die ganze Gesellschaft freute sich über ben Ginfall, und besonders Jarno, der den Grafen immer mehr Bücher herbeizuschaffen gereizt hatte, lachte gang unmäßig.

"Nunmehr", sagte der Graf, indem er sich zu Wilhelmen wendete, "ist es eine Hauptsache, welche Göttin meinen Sie? Minerva oder Pallas? die Göttin des Krieges oder der Künste?"

"Sollte es nicht am schicklichsten sein, Ew. Excellenz", versette Wilhelm, "wenn man hierüber sich nicht bestimmt ausdrückte und sie, eben weil sie in der Mythologie eine doppelte Person spielt, auch hier in doppelter Qualität erscheinen ließe? Sie meldet einen Krieger an, aber nur um das Bolf zu beruhigen; sie preist einen Helben, indem sie seine Menschlichkeit erhebt; sie überwindet die Gewaltthätigkeit und stellt die Freude und Ruhe unter dem Volke wieder her."

Die Baronesse, der es bange wurde, Wilhelm möchte sich verrathen, schob geschwinde den Leibschneider der Gräfin dazwischen, der seine Meinung abgeben mußte, wie ein solcher antiker Rock auf das Beste gesertigt werden könnte. Dieser Mann, in Maskenarbeiten ersahren, wußte die Sache sehr leicht zu machen, und da Madame Melina, ungeachtet ihrer hohen Schwangerschaft, die Rolle der himmslischen Jungsrau übernommen hatte, so wurde er angewiesen, ihr das Maß zu nehmen, und die Gräfin bezeichnete, wiewohl mit einigem Unwillen ihrer Kammerjungsern, die Kleider aus der Garderobe, welche dazu verschnitten werden sollten.

Auf eine geschickte Weise wußte die Baronesse Wilhelmen wieder bei Seite zu schaffen und ließ ihn bald barauf wissen, sie habe die übrigen Sachen auch besorgt. Sie schickte ihm zugleich den Musicus, der des Grasen Hauscapelle dirigirte, damit dieser theils die nothwendigen Stücke componiren, theils schickliche Melodien aus dem Musikvorrathe dazu aussuchen sollte. Nunmehr ging Alles nach Wunsche, der Graf fragte dem Stücke nicht weiter nach, sondern war hauptsächlich mit der transparenten Decoration beschäftigt, welche am Ende des Stückes die Zuschauer überraschen sollte. Seine Ersindung und die Geschicksichteit seines Conditors brachten zusammen wirklich eine recht angenehme Erleuchtung zuwege. Denn auf seinen Reisen hatte er die größten Feierlichkeiten dieser Art gesehen, viele Kupser und Zeichnungen mitgebracht und wußte, was dazu gehörte, mit vielem Geschmacke anzugeben.

Unterdessen endigte Wilhelm sein Stück, gab einem Jeden seine Rolle, übernahm die seinige, und der Musicus, der sich zugleich sehr gut auf den Tanz verstand, richtete das Ballet ein, und so ging Alles zum Besten.

Nur ein unerwartetes Hinderniß legte sich in den Weg, das ihm eine böse Lücke zu machen drohte. Er hatte sich den größten Effect von Mignons Siertanze versprochen, und wie erstaunt war er daher, als das Kind ihm mit seiner gewöhnlichen Trockenheit abschlug zu tanzen, versicherte, es sei nunmehr sein und werde nicht mehr auf das Theater gehen. Er suchte es durch allerlei Zureden zu bewegen und ließ nicht eher ab, als dis es bitterlich zu weinen ansing, ihm zu Füßen siel und ries: "Lieber Bater! bleib auch du von den Brettern!" Er merkte nicht auf diesen Wink und sann, wie er durch eine andere Wendung die Scene interessant machen wollte.

Philine, die eins von den Landmädchen machte und in dem Reihentanz die einzelne Stimme singen und die Verse dem Chore zubringen sollte, freute sich recht ausgelassen darauf. Uebrigens ging es ihr vollkommen nach Bunsche; sie hatte ihr besonderes Jimmer, war immer um die Gräfin, die sie mit ihren Affenpossen unterhielt und dafür täglich etwas geschenkt bekam; ein Kleid zu diesem Stücke wurde auch für sie zurechte gemacht; und weil sie von einer leichten nachahmenden Natur war, so hatte sie sich bald aus dem Umgange der Damen so viel gemerkt, als sich für sie schickte, und war in kurzer Zeit voll Lebensart und guten Betragens geworden. Die Sorgsalt des Stallmeisters nahm mehr zu als ab, und da die Offiziere auch stark auf sie eindrangen, und sie sich in einem so reichlichen Elemente besand, siel es ihr ein, auch einmal die Spröde zu spielen und auf eine geschickte Weise sich in einem

gewissen vornehmen Ansehn zu üben. Kalt und sein, wie sie war, kannte sie in acht Tagen die Schwächen des ganzen Hauses, daß, wenn sie absichtlich hätte versahren können, sie gar leicht ihr Glück würde gemacht haben. Allein auch hier bediente sie sich ihres Vorstheils nur, um sich zu belustigen, um sich einen guten Tag zu machen und impertinent zu sein, wo sie merkte, daß es ohne Gesahr geschehen konnte.

Die Rollen waren gelernt, eine Sauptprobe bes Stude marb befohlen, der Graf wollte dabei fein, und feine Gemahlin fing an zu forgen, wie er es aufnehmen möchte. Die Baroneffe berief Bilhelmen heimlich, und man zeigte, je naher die Stunde berbei rudte, immer mehr Berlegenheit; denn es war boch eben ganz und gar nichts von der Idee des Grafen übrig geblieben. Sarno, der eben hereintrat, wurde in das Geheimniß gezogen. Es freute ihn herz= lich, und er mar geneigt, seine guten Dienste den Damen anzubieten. "Es ware gar ichlimm", fagte er, "gnabige Frau, wenn Gie sich aus biefer Sache nicht allein heraushelfen wollten; doch auf alle Fälle will ich im hinterhalte liegen bleiben." Die Baroneffe er= gablte hierauf, wie fie bisher dem Grafen bas gange Stud, aber nur immer ftellenweise und ohne Ordnung, ergählt habe, daß er alfo auf jedes Einzelne vorbereitet fei; nur ftebe er freilich in Gedanken, das Ganze werde mit seiner Idee zusammentreffen. "Ich will mich", fagte fie, "heute Abend in der Probe ju ihm fegen und ihn ju ger= ftreuen suchen. Den Conditor habe ich auch schon vorgehabt, daß er ja die Decoration am Ende recht schon macht, dabei aber boch etwas Geringes fehlen läßt."

"Ich wüßte einen Hof", versetze Jarno, "wo wir so thätige und kluge Freunde brauchten, als Sie sind. Will es heute Abend mit Ihren Künsten nicht mehr fort, so winken Sie mir, und ich will den Grasen heraus holen und ihn nicht eher wieder hinein sassen, bis Minerva auftritt und von der Illumination bald Succurs zu hossen ist. Ich habe ihm schon seit einigen Tagen etwas zu ersöffnen, das seinen Better betrifft, und das ich noch immer aus Ursachen aufgeschoben habe. Es wird ihm auch das eine Distraction geben, und zwar nicht die angenehmste."

Einige Geschäfte hinderten den Grafen, beim Anfange der Probe zu sein, dann unterhielt ihn die Baronesse. Farno's Hulfe war

gar nicht nöthig. Tenn indem der Graf genug zurechtzuweisen, zu verbessern und anzuordnen hatte, vergaß er sich ganz und gar darüber, und da Frau Melina zuletzt nach seinem Sinne sprach, und die Jumination gut aussiel, bezeigte er sich vollkommen zusstieden. Erst als Alles vorbei war, und man zum Spiele ging, schien ihm der Unterschied aufzufallen, und er sing an nachzudenken, ob denn das Stück auch wirklich von seiner Ersindung sei. Auf einen Wink siel nun Jarno aus seinem Hinterhalte hervor, der Abend verging, die Nachricht, daß der Prinz wirklich komme, bestätigte sich; man ritt einigemal aus, die Avantgarde in der Nachsbarschaft campiren zu sehen, das Haus war voll Lärmen und Unsruhe, und unsere Schauspieler, die nicht immer zum Besten von den unwilligen Bedienten versorgt wurden, mußten, ohne daß Jemand sonderlich sich ihrer erinnerte, in dem alten Schlosse ihre Zeit in Erwartungen und Uebungen zubringen.

#### Achtes Capitel.

Endlich war der Prinz angekommen; die Generalität, die Stabsoffiziere und das übrige Gefolge, das zu gleicher Zeit eintraf, die vielen Menschen, die theils zum Besuche, theils geschäftswegen eins sprachen, machten das Schloß einem Vienenstocke ähnlich, der eben schwärmen will. Jedermann drängte sich herbei, den vortrefflichen Fürsten zu sehen, und Jedermann bewunderte seine Leutseligkeit und herablassung; Jedermann erstaunte, in dem helden und heerführer zugleich den gefälligsten Hofmann zu erblicken.

Alle Hausgenossen mußten nach Ordre des Grafen bei der Anstunft des Fürsten auf ihrem Posten sein; kein Schauspieler durste sich blicken lassen, weil der Prinz mit den vorbereiteten Feierlichsteiten überrascht werden sollte, und so schien er auch des Abends, als man ihn in den großen wohlerleuchteten und mit gewirkten Tapeten des vorigen Jahrhunderts ausgezierten Saal führte, ganz und gar nicht auf ein Schauspiel, viel weniger auf ein Vorspiel zu seinem Lobe vorbereitet zu sein. Alles lief auf das Beste ab, und die Truppe mußte nach vollendeter Vorstellung herbei und sich dem Prinzen zeigen, der Jeden auf die freundlichste Weise ctwas zu

fragen, Jedem auf die gefälligste Art etwas zu sagen wußte. Wishelm als Autor mußte besonders vortreten, und ihm ward gleichfalls sein Theil Beifall zugespendet.

Nach dem Vorspiele fragte Niemand sonderlich; in einigen Tagen war es, als wenn nichts dergleichen wäre aufgeführt worden, außer daß Jarno mit Wilhelmen gelegentlich davon sprach und es sehr verständig lobte; nur setzte er hinzu: "Es ist Schade, daß Sie mit hohlen Nüssen um hohle Nüsse spielen." Mehrere Tage lag Wilshelmen dieser Ausdruck im Sinne; er wußte nicht, wie er ihn ausselegen, noch was er daraus nehmen sollte.

Unterdeffen spielte die Gesellschaft jeden Abend so gut, als sie



es nach ihren Kräften vermochte, und that das Mögliche, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich zu ziehen. Ein unverdienter Beifall munterte sie auf, und in ihrem alten Schlosse glaubten sie nun wirklich, eigentlich um ihretwillen dränge sich die große Bersammlung herbei, nach ihren Borstellungen ziehe sich die Menge der Fremden, und sie seien der Mittelpunkt, um den und um deswillen sich Alles drehe und bewege.

Wilhelm allein bemerkte zu seinem großen Verdrusse gerade das Gegentheil. Denn obgleich der Prinz die ersten Vorstellungen von Anfange bis zu Ende auf seinem Sessel sitzend mit der größten Gewissenhaftigkeit abwartete, so schien er sich doch nach und nach auf eine gute Weise davon zu dispensiren. Gerade Diezenigen, welche Wilhelm im Gespräche als die Verständigsten gefunden hatte, Farno an ihrer Spige, brachten nur slüchtige Augenblicke im Theatersaale zu; übrigens sagen sie im Vorzimmer, spielten oder schienen sich von Geschäften zu unterhalten.

Wilhelmen verdroß gar sehr, bei seinen anhaltenden Bemühungen des erwünschtesten Beisalls zu entbehren. Bei der Auswahl der Stücke, der Abschrift der Rollen, den häusigen Proben, und was sonst nur immer vorkommen konnte, ging er Melina'n eifrig zur Hand, der ihn denn auch, seine eigene Unzulänglichkeit im Stillen fühlend, zus letzt gewähren ließ. Die Rollen memorirte Wilhelm mit Fleiß und trug sie mit Wärme und Lebhaftigkeit und mit so viel Anstand vor, als die wenige Bildung erlaubte, die er sich selbst gegeben hatte.

Die fortgesette Theilnahme des Barons benahm indes der übrigen Gesellschaft jeden Zweifel, indem er sie versicherte, daß sie die größten Effecte hervorbringe, besonders indem sie eins seiner eigenen Stücke aufführte; nur bedauerte er, daß der Prinz eine ausschließende Neigung für das französische Theater habe, daß ein Theil seiner Leute hingegen, worunter sich Jarno besonders auszeichne, den Ungeheuern der englischen Bühne einen leidenschaftlichen Borzug gebe.

War nun auf diese Weise die Kunst unserer Schauspieler nicht auf das Beste bemerkt und bewundert, so waren dagegen ihre Personen den Juschauern und Zuschauerinnen nicht völlig gleichgültig. Wir haben schon oben angezeigt, daß die Schauspielerinnen gleich von Ansang die Ausmerksamkeit junger Offiziere erregten; allein sie waren in der Folge glücklicher und machten wichtigere Eroberungen. Doch wir schweigen davon und bemerken nur, daß Wilhelm der Gräsin von Tag zu Tag interessanter vorkam, so wie auch in ihm eine stille Neigung gegen sie auszukeimen ansing. Sie konnte, wenn er auf dem Theater war, die Augen nicht von ihm abwenden, und er schien bald nur allein gegen sie gerichtet zu spielen und zu rectitren. Sich wechselseitig anzusehen, war ihnen ein unaussprechliches Bergnügen, dem sich ihre harmlosen Seelen ganz überließen, ohne lebhaftere Wünsche zu nähren oder für irgend eine Folge besorgt zu sein.

Wie über einen Fluß hinüber, der sie scheidet, zwei seindliche Borposten sich ruhig und luftig zusammen besprechen, ohne an den Krieg zu denken, in welchem ihre beiderseitigen Parteien begriffen

find, so wechselte die Gräfin mit Wilhelmen bedeutende Blide über die ungeheure Kluft der Geburt und des Standes hinüber, und Jedes glaubte an seiner Seite, sicher seinen Empfindungen nachhängen zu dürfen.

Die Baronesse hatte sich indessen den Laertes ausgesucht, der ihr als ein wackerer, munterer Jüngling besonders wohl gesiel, und der, so sehr Weiberseind er war, doch ein vorbeigehendes Abenteuer nicht verschmähte und wirklich diesmal wider Willen durch die Leutsseligkeit und das einnehmende Wesen der Baronesse gefesselt worden wäre, hätte ihm der Baron zufällig nicht einen guten oder, wenn man will, einen schlimmen Dienst erzeigt, indem er ihn mit den Gesinnungen dieser Dame näher bekannt machte.

Denn als Laertes sie einst laut rühmte und sie allen Andern ihres Geschlechts vorzog, versetzte der Baron scherzend: "Ich merke schon, wie die Sachen stehen; unste liebe Freundin hat wieder Einen für ihre Ställe gewonnen." Dieses unglückliche Gleichniß, das nur zu klar auf die gefährlichen Liebkosungen einer Circe! deutete, verströß Laertes über die Maßen, und er konnte dem Baron nicht ohne Aergerniß zuhören, der ohne Barmherzigkeit fortsuhr: "Jeder Fremde glandt, daß er der Erste sei, dem ein so angenehmes Bestragen gelte; aber er irrt gewaltig; denn wir Alle sind einmal auf diesem Bege herumgeführt worden; Mann, Jüngling oder Knabe, er sei, wer er sei, muß sich eine Zeit lang ihr ergeben, ihr anhängen und sich mit Sehnsucht um sie bemühen."

Den Glücklichen, der eben, in die Gärten einer Zauberin hineinstretend, von allen Seligkeiten eines künstlichen Frühlings empfangen wird, kann nichts unangenehmer überraschen, als wenn ihm, dessen Dhr ganz auf den Gesang der Nachtigall lauscht, irgend ein verswandelter Vorsahr unvermuthet entgegen grunzt.

Laertes schämte sich nach dieser Entdeckung recht von Herzen, daß ihn seine Sitelseit nochmals verseitet habe, von irgend einer Frau auch nur im Mindesten gut zu denken. Er vernachlässigte sie nunmehr völlig, hielt sich zu dem Stallmeister, mit dem er fleißig socht und auf die Jagd ging, bei Proben und Vorstellungen aber sich betrug, als wenn dies blos eine Nebensache wäre.

<sup>1)</sup> Bgl. Obnifee X, 211 ff.

Der Graf und die Gräfin ließen manchmal Morgens Einige von der Gesellschaft rufen, da Jeder denn immer Philinens unverbientes Glück zu beneiden Ursache fand. Der Graf hatte seinen Liebling, den Pedanten, oft stundenlang bei seiner Toilette. Dieser Mensch ward nach und nach bekleidet und bis auf Uhr und Dose equipirt und ausgestattet.

Auch wurde die Gesellschaft manchmal sammt und sonders nach Tasel vor die hohen Herrschaften gesordert. Sie schätzten sich es zur größten Ehre und bemerkten nicht, daß man zu eben derselben Zeit durch Jäger und Bediente eine Anzahl Hunde hereinbringen und Pferde im Schlößhose vorführen ließ.

Man hatte Wilhelmen gesagt, daß er ja gelegentlich bes Prinzen Liebling, Racine, loben und dadurch auch von sich eine gute Meinung erwecken folle. Er fand dazu an einem folden Nachmittage Gelegenheit, da er auch mit vorgefordert worden war, und der Prinz ihn fragte, ob er auch fleißig die großen französischen Theater= schriftsteller lese, darauf ihm denn Wilhelm mit einem sehr lebhaften Ja antwortete. Er bemerkte nicht, daß der Fürst, ohne seine Antwort abzuwarten, schon im Begriff war, sich weg und zu jemand Anderm zu wenden; er faßte ihn vielmehr sogleich und trat ihm beinah in den Weg, indem er fortfuhr: er icabe bas frangofische Theater sehr hoch und lese die Werke der großen Meister mit Entguden; besonders habe er zu mahrer Freude gehört, dag der Fürft ben großen Talenten eines Racine völlige Gerechtigkeit widerfahren laffe. "Ich kann es mir vorstellen", fuhr er fort, "wie vornehme und erhabene Personen einen Dichter schäten muffen, der die Buftände ihrer höheren Verhältnisse so vortrefflich und richtig schildert. Corneille hat, wenn ich so sagen darf, große Menschen dargestellt, und Racine vornehme Berfonen. Ich fann mir, wenn ich seine Stude lefe, immer ben Dichter benten, ber an einem glänzenden Sofe lebt, einen großen König vor Augen hat, mit den Besten umgeht und in die Geheimnisse der Menschen dringt, wie sie sich hinter koftbar ge= wirften Tapeten verbergen. Wenn ich seinen Britannicus, seine Berenice studire, so kommt es mir wirklich vor, ich sei am Hofe, fei in das Große und Rleine diefer Wohnungen ber irdischen Götter eingeweiht, und ich sehe durch die Augen eines feinfühlenden Frangosen Könige, die eine gange Nation anbetet, Hofleute, die von viel Tausenben beneidet werben, in ihrer natürlichen Gestalt mit ihren Fehlern und Schmerzen. Die Anekbote, daß Racine sich zu Tode gegrämt habe, weil Ludwig der Vierzehnte ihn nicht mehr angesehen, ihn seine Unzufriedenheit fühlen lassen, ift mir ein Schlüssel zu allen seinen Werken, und es ist unmöglich, daß ein Dichter von so großen Talenten, dessen Leben und Tod an den Augen eines Königes hängt, nicht auch Stücke schreiben solle, die des Beisalls eines Königes und eines Fürsten werth seien."

Farno war herbei getreten und hörte unserem Freunde mit Berwunderung zu; der Fürst, der nicht geantwortet und nur mit einem gefälligen Blicke seinen Beisall gezeigt hatte, wandte sich seitwarts, obgleich Wilhelm, dem es noch unbefannt war, daß es nicht anständig sei, unter solchen Umständen einen Discurs fortzusepen und eine Waterie erschöpfen zu wollen, noch gerne mehr gesprochen und dem Fürsten gezeigt hätte, daß er nicht ohne Nupen und Gesfühl seinen Lieblingsdichter gelesen.

"Haben Sie benn niemals", sagte Jarno, indem er ihn beiseite nahm, "ein Stüd von Shakespearen gesehen?"

"Nein", verseste Wilhelm; "denn seit der Zeit, daß sie in Deutschland bekannter geworden sind!), bin ich mit dem Theater unbekannt worden, und ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll, daß sich zufällig eine alte jugendliche Liebhaberei und Beschäftigung gegenwärtig wieder erneuerte. Indessen hat mich Alles, was ich von jenen Stücken gehört, nicht neugierig gemacht, solche seltsame Ungeheuer näher kennen zu lernen, die über alle Wahrscheinlichkeit, allen Wohlstand hinauszuschreiten scheinen."

"Ich will Ihnen benn doch rathen", versetzte Jener, "einen Bersuch zu machen; es kann nichts schaden, wenn man auch das Selksame mit eigenen Augen sieht. Ich will Ihnen ein paar Theile borgen, und Sie können Ihre Zeit nicht besser anwenden, als wenn Sie sich gleich von Allem losmachen und in der Einsamkeit Ihrer alten Wohnung in die Zauberlaterne dieser unbekannten Welt sehen.

<sup>1)</sup> Die bebeutenbsten Dramen Shakespeare's brachte zuerst in Deutschland Friedrich Ludwig Schröder in eigenen Bearbeitungen während der Jahre 1776—1780 auf die hamburger Bühne, nachdem Lessing in seiner "hamburgischen Dramaturgie" 1767—1768 sich eingehend mit dem britischen Dichter beschäftigt hatte. Wieland's Shakespeare ulebersegung war bereits 1762—1768 erschienen.

Es ist fündlich, daß Sie Ihre Stunden verderben, diese Affen menschlicher auszuputen und diese Hunde tanzen zu lehren. Nur Eins bedinge ich mir aus, daß Sie sich an die Form nicht stoßen; das Uebrige kann ich Ihrem richtigen Gefühle überlassen."

Die Pferde standen vor der Thür, und Jarno setzte sich mit einigen Cavalieren auf, um sich mit der Jagd zu erlustigen. Wilshelm sah ihm traurig nach. Er hätte gern mit diesem Manne noch Bieles gesprochen, der ihm, wiewohl auf eine unsreundliche Art, neue Ideen gab, Ideen, deren er bedurfte.

Der Mensch kommt manchmal, indem er sich einer Entwicklung seiner Kräfte, Fähigkeiten und Begriffe nähert, in eine Verlegenheit, aus der ihm ein guter Freund leicht helsen könnte. Er gleicht einem Wanderer, der nicht weit von der Herberge ins Wasser fällt; griffe Jemand sogleich zu, risse ihn ans Land, so wäre es um einmal naß werden gethan, anstatt daß er sich auch wohl selbst, aber am jensseitigen Ufer, heraushilft und einen beschwerlichen weiten Umweg nach seinem bestimmten Ziele zu machen hat.

Wilhelm fing an zu wittern, daß es in der Welt anders zugehe, als er es sich gedacht. Er sah das wichtige und bedeutungsvolle Leben der Bornehmen und Großen in der Nähe und verwunderte sich, wie einen leichten Anstand sie ihm zu geben wußten. Ein Heer auf dem Marsche, ein fürstlicher Held an seiner Spize, so viele mitwirfende Krieger, so viele zudringende Berehrer erhöhten seine Einbildungskraft. In dieser Stimmung erhielt er die versprochenen Bücher, und in Kurzem, wie man es vermuthen kann, ergriff ihn der Strom jenes großen Genius, und führte ihn einem unübersehslichen Meere zu, worin er sich gar bald völlig vergaß und versor.

#### Neuntes Capitel.

Das Verhältniß des Barons zu den Schauspielern hatte seit ihrem Ausenthalte im Schlosse verschiedene Veränderungen erlitten. Im Ansange gereichte es zu beiderseitiger Zufriedenheit; denn indem der Baron das erste Mal in seinem Leben eines seiner Stücke, mit denen er ein Gesellschaftstheater schon besebt hatte, in den Händen wirklicher Schauspieler und auf dem Wege zu einer anständigen

Vorstellung sah, war er von dem besten Humor, bewies sich freigebig, und kaufte bei jedem Galanteriehändler, deren sich manche einstellten, kleine Geschenke für die Schauspielerinnen und wußte den Schauspielern manche Bouteille Champagner extra zu verschaffen; dagegen gaben sie sich auch mit seinen Stücken alle Mühe, und Wilhelm sparte keinen Fleiß, die herrlichen Reden des vortresselichen Helden, bessen Kolle ihm zugefallen war, auf das Genaueste zu memoriren.

Indessen hatten sich doch auch nach und nach einige Mighellig= feiten eingeschlichen. Die Borliebe bes Barons für gewiffe Schauspieler wurde von Tag zu Tag merklicher, und nothwendig mußte bies die Uebrigen verdriegen. Er erhob feine Gunftlinge gang ausichließlich und brachte dadurch Gifersucht und Uneinigfeit unter bie Gesellschaft. Melina, der sich bei ftreitigen Fällen ohnedem nicht gu helfen wußte, befand sich in einem fehr unangenehmen Zuftande. Die Gepriesenen nahmen das Lob an, ohne sonderlich dankbar gu fein, und die Burudgefetten ließen auf allerlei Beife ihren Berdruß spuren und wußten ihrem erft hochverehrten Gonner ben Aufenthalt unter ihnen auf eine oder die andere Beise unangenehm zu machen: ja, es war ihrer Schadenfreude feine geringe Nahrung, als ein ge= wisses Gedicht, bessen Berfasser man nicht kannte, im Schlosse viele Bewegung verursachte. Bisher hatte man fich immer, doch auf eine giemlich feine Beife, über ben Umgang bes Barons mit ben Comodianten aufgehalten; man hatte allerlei Geschichten auf ihn gebracht, gewiffe Borfalle ausgeputt und ihnen eine luftige und interessante Gestalt gegeben. Zulett fing man an zu erzählen, es entstehe eine Art von Handwerkeneid zwischen ihm und einigen Schauspielern, die sich auch einbildeten, Schriftsteller gu fein, und auf diese Sage grundet fich das Bedicht, von welchem wir fprachen, und welches lautet, wie folgt:

> Ich armer Tenfel, Herr Baron, Beneide Sie um Jhren Stand, Um Jhren Platz so nah am Thron Und um manch schön Stück Ackerland, Um Jhres Baters sestes Schloß, Um seine Wildbahn und Geschoß.

Mich armen Teufel, Herr Baron, Beneiden Sie, so wie es scheint, Weil die Natur vom Anaben schon Mit mir es mütterlich gemeint. Ich ward, mit leichtem Muth und Kopf, Zwar arm, doch nicht ein armer Tropf.

Nun bächt' ich, lieber Herr Baron, Wir ließen's Beibe, wie wir sind: Sie blieben des Herrn Baters Sohn, Und ich blieb' meiner Mutter Kind; Wir lebten ohne Neid und Haß, Begehrten nicht des Andern Titel, Sie keinen Plat auf dem Parnaß, Und keinen ich in dem Capitel.

Die Stimmen über dieses Gedicht, das in einigen fast unleserlichen Abschriften sich in verschiedenen Händen befand, waren sehr getheilt, auf den Versasser aber wußte Niemand zu muthmaßen, und als man mit einiger Schadenfreude sich darüber zu ergeßen anfing, erklärte sich Wilhelm sehr dagegen.

"Bir Deutschen", rief er aus, "verdienten, daß unsere Mufen in der Verachtung blieben, in der sie so lange geschmachtet haben, ba wir nicht Männer von Stande zu schätzen wissen, die sich mit unserer Literatur auf irgend eine Beise abgeben mögen. Geburt, Stand und Bermögen fteben in feinem Widerspruch mit Genie und Geschmad: das haben uns fremde Nationen gelehrt, welche unter ihren beften Köpfen eine große Anzahl Edelleute zählen. War es bisher in Deutschland ein Bunder, wenn ein Mann von Geburt sich ben Wiffenschaften widmete, murden isher nur wenige berühmte Namen durch ihre Neigung zu Runft und Wissenschaft noch berühmter, friegen dagegen manche aus der Dunkelheit herbor und traten wie unbekannte Sterne an den Horizont: so wird das nicht immer so sein, und wenn ich mich nicht sehr irre, so ist die erste Rlaffe der Nation auf dem Bege, sich ihrer Bortheile auch zu Erringung bes schönsten Kranzes der Musen in Zufunft zu bedienen. Es ist mir daher nichts unangenehmer, als wenn ich nicht allein

den Bürger oft über den Ebelmann, der die Musen zu schäten weiß, spotten, sondern auch Personen von Stande selbst mit unüberlegter Laune und niemals zu billigender Schadenfreude ihres Gleichen von einem Wege abschrecken sehe, auf dem einen Jeden Ehre und Zusfriedenheit erwartet.".

Es schien die lette Aeußerung gegen den Grafen gerichtet gu fein, von welchem Wilhelm gehört hatte, daß er das Gedicht wirklich gut finde. Freilich mar diesem Herrn, der immer auf seine Art mit dem Baron zu icherzen pflegte, ein folder Unlag fehr ermunicht. feinen Bermandten auf alle Beise zu plagen. Jedermann hatte feine eigenen Muthmaßungen, wer der Berfaffer des Gedichtes fein konnte, und der Graf, der sich nicht gern im Scharffinn von Jemand übertroffen fah, fiel auf einen Gedanten, den er fogleich zu beschwören bereit war: das Gedicht könne sich nur von seinem Bedanten ber= ichreiben, der ein fehr feiner Buriche fei, und an bem er ichon lange so etwas poetisches Genie gemerkt habe. Um sich ein rechtes Ber= gnugen zu machen, ließ er beswegen an einem Morgen biefen Schauspieler rufen, der ihm in Gegenwart der Gräfin, der Baroneffe und Farno's das Gedicht nach feiner Art vorlesen mußte und bafür Lob, Beifall und ein Geschent einerntete und die Frage des Grafen, ob er nicht sonft noch einige Gedichte von frühern Zeiten besite, mit Alugheit abzulehnen mußte. Go fam der Pedant zum Rufe eines Dichters, eines Biglings und in den Augen Derer, die bem Baron gunftig waren, eines Pasquillanten und ichlechten Menschen. Bon ber Zeit an applaudirte ihm der Graf nur immer mehr, er mochte seine Rolle spielen, wie er wollte, so dag ber arme Mensch zulett aufgeblasen, ja beinabe verrudt murbe und barguf fann, gleich Philinen ein Zimmer im neuen Schloffe zu beziehen.

Wäre dieser Plan sogleich zu vollführen gewesen, so möchte er einen großen Unfall vermieden haben. Denn als er eines Abends spät nach dem alten Schlosse ging und in dem dunkeln engen Wege herum tappte, ward er auf einmal angefallen, von einigen Personen sestgehalten, indessen andere auf ihn wacker losschlugen und ihn im Finstern so zerdraschen, daß er beinahe liegen blied und nur mit Wühe zu seinen Kameraden hinauftroch, die, so sehr sie sich entrüstet stellten, über diesen Unsall ihre heimliche Freude fühlten und sich kaum des Lachens erwehren konnten, als sie ihn so wohl durchwalkt

und seinen neuen braunen Rod über und über weiß, als wenn er mit Müllern händel gehabt, bestäubt und besleckt saben.

Der Graf, der sogleich hiervon Nachricht erhielt, brach in einen unbeschreiblichen Jorn aus. Er behandelte diese That als das größte Berbrechen, qualificirte sie zu einem beseidigten Burgfrieden und ließ durch seinen Gerichtshalter die strengste Jnquisition vornehmen. Der weißbestäubte Rock sollte eine Hauptanzeige geben. Alles, was



nur irgend mit Puder und Mehl im Schlosse zu schaffen haben konnte, wurde mit in die Untersuchung gezogen, jedoch vergebens.

Der Baron versicherte bei seiner Ehre seierlich: jene Art zu scherzen habe ihm freisich sehr mißfallen, und das Betragen des Herrn Grasen sei nicht das freundschaftlichste gewesen; aber er habe sich darüber hinauszusehen gewußt, und an dem Unfall, der dem Poeten oder Pasquillanten, wie man ihn nennen wolle, begegnet, habe er nicht den mindesten Antheil.

Die übrigen Bewegungen der Fremden und die Unruhe des Hauses brachten bald die ganze Sache in Vergessenheit, und der

unglüdliche Günftling mußte das Vergnügen, fremde Federn eine kurze Zeit getragen zu haben, theuer bezahlen.

Unsere Truppe, die regelmäßig alle Abende fortspielte und im Ganzen sehr wohl gehalten wurde, sing nun an, je besser es ihr ging, desto größere Ansorderungen zu machen. In kurzer Zeit war ihnen Essen, Trinken, Auswartung, Wohnung zu gering, und sie lagen ihrem Beschüßer, dem Baron, an, daß er für sie besser sorgen und ihnen zu dem Genusse und der Bequemlichkeit, die er ihnen versprochen, doch endlich verhelsen solle. Ihre Klagen wurden lauter, und die Bemühungen ihres Freundes, ihnen genug zu thun, immer fruchtloser.

Wilhelm kam indessen, außer in Proben und Spielstunden, wenig mehr zum Vorscheine. In einem der hintersten Zimmer verschlossen, wozu nur Mignon und dem Harfner der Zutritt gerne verstattet wurde, lebte und webte er in der Shakespeare'schen Welt, so daß er außer sich nichts kannte noch empfand.

Man erzählt von Zauberern, die durch magische Formeln eine ungeheure Menge allerlei geistiger Gestalten in ihre Stube herbeiziehen. Die Beschwörungen sind so kräftig, daß sie bald den Raum des Zimmers aussüllen, und die Geister, bis an den kleinen gezogenen Kreis hinangedrängt, um denselben und über dem Haupte des Meisters in ewig drehender Verwandlung sich bewegend vermehren. Jeder Winkel ist vollgepfropft, und jedes Gesims besetzt. Gier dehnen sich aus, und Riesengestalten ziehen sich in Pilze zussammen. Unglücklicherweise hat der Schwarzkünstler das Wort vergessen, womit er diese Geistersluth wieder zur Ebbe bringen könnte.

So saß Wilhelm, und mit unbekannter Bewegung wurden tausend Empfindungen und Fähigkeiten in ihm rege, von denen er keinen Begriff und keine Ahnung gehabt hatte. Nichts konnte ihn aus diesem Zustande reißen, und er war sehr unzusrieden, wenn irgend Jemand zu kommen Gelegenheit nahm, um ihn von dem, was auswärts vorging, zu unterhalten.

So merkte er kaum auf, als man ihm die Nachricht brachte, es solle in dem Schloßhof eine Execution vorgehen, und ein Knabe

<sup>1)</sup> Ein ähnliches Motiv behandelt Goethe's Gedicht: "Der Zauberlehrling."

geftäupt werden, der sich eines nächtlichen Einbruchs verdächtig gemacht habe, und da er den Rock eines Perrückenmachers trage, wahrscheinlich mit unter den Meuchlern gewesen sei. Der Anabe leugne zwar auf das Hartnäckigste, und man könne ihn deswegen nicht förmlich bestrasen, wolle ihm aber als einem Bagabunden einen Denkzettel geben und ihn weiter schicken, weil er einige Tage in der Gegend herungeschwärmt sei, sich des Nachts in den Mühlen aufsgehalten, endlich eine Leiter an eine Gartenmauer angesehnt habe und herüber gestiegen sei.

Wilhelm fand an dem ganzen Handel nichts sonderlich merkwürdig, als Mignon hastig herein kam und ihm versicherte, der Gefangene sei Friedrich, der sich seit den Händeln mit dem Stallmeister von der Gesellschaft und aus unsern Augen verloren hatte.

Wilhelm, den der Knabe interessirte, machte sich eilends auf und sand im Schlößhose schon Zurüstungen. Denn der Graf liebte die Feierlichkeit auch in dergleichen Fällen. Der Knabe wurde hersbeigebracht; Wilhelm trat dazwischen und bat, daß man inne halten möchte, indem er den Knaben kenne und vorher erst Verschiedenes seinetwegen anzubringen habe. Er hatte Mühe, mit seinen Vorstellungen durchzudringen, und erhielt endlich die Erlaubniß, mit dem Delinquenten allein zu sprechen. Dieser versicherte, von dem Ueberfalle, bei dem ein Acteur sollte gemishandelt worden sein, wisse er gar nichts. Er sei nur um das Schloß herum gestreist und des Nachts hereingeschlichen, um Philinen aufzusuchen, deren Schlaszimmer er ausgekundschaftet gehabt und es auch gewiß würde getrossen haben, wenn er nicht unterwegs aufgefangen worden wäre.

Wilhelm, der zur Ehre der Gesellschaft das Verhältniß nicht gerne entdecken wollte, eilte zu dem Stallmeister und bat ihn, nach seiner Kenntniß der Personen und des Hauses, diese Angelegenheit zu vermitteln und den Knaben zu befreien.

Dieser launige Mann erbachte unter Wishelms Beistand eine kleine Geschichte, daß der Knabe zur Truppe gehört habe, von ihr entlaufen sei, doch wieder gewünscht, sich bei ihr einzusinden und aufgenommen zu werden. Er habe deswegen die Absicht gehabt, bei Rachtzeit einige seiner Gönner aufzusuchen und sich ihnen zu empsehlen. Man bezeugte übrigens, daß er sich sonst gut ausgesführt, die Damen mischten sich darein, und er ward entlassen.

Wilhelm nahm ihn auf, und er war nunmehr die dritte Person der wunderbaren Familie, die Wilhelm seit einiger Zeit als seine eigene ansah. Der Alte und Mignon nahmen den Wiederfehrenden freundlich auf, und alle Drei verbanden sich nunmehr, ihrem Freunde und Beschützer ausmerksam zu dienen und ihm etwas Angenehmes zu erzeigen.

#### Zehntes Capitel.

Philine wußte sich nun täglich besser bei den Damen einzuschmeicheln. Wenn sie Busammen allein waren, leitete sie meiften= theils bas Gefprach auf bie Manner, welche famen und gingen, und Bilhelm war nicht der Lette, mit dem man sich beschäftigte. Dem flugen Mädchen blieb es nicht verborgen, daß er einen tiefen Gin= drud auf das Berg der Gräfin gemacht habe; fie ergählte daber von ihm, was fie wußte und nicht wußte, hütete sich aber, irgend etwas vorzubringen, das man zu seinem Nachtheile hätte beuten können, und rühmte bagegen seinen Ebelmuth, feine Freigebigfeit und besonders feine Sittsamfeit im Betragen gegen bas weibliche Geichlecht. Alle übrigen Fragen, die an sie geschahen, beantwortete sie mit Klugheit, und als die Baronesse die zunehmende Neigung ihrer schönen Freundin bemerkte, war auch ihr diese Entdedung fehr willfommen. Denn ihre Berhältniffe zu mehreren Mannern, besonders in Diefen letten Tagen zu Jarno, blieben der Gräfin nicht verborgen, beren reine Seele einen folden Leichtfinn nicht ohne Migbilligung und ohne sanften Tadel bemerken konnte.

Auf diese Weise hatte die Baronesse sowohl als Philine, Zede ein besonderes Interesse, unsern Freund der Gräfin näher zu bringen, und Philine hosste noch überdies, bei Gelegenheit wieder sür sich zu arbeiten und die verlorne Gunst des jungen Mannes sich womöglich wieder zu erwerben.

Eines Tages, als der Graf mit der übrigen Gesellschaft auf die Jagd geritten war, und man die Herren erst den andern Morgen zurück erwartete, ersann sich die Baronesse einen Scherz, der völlig in ihrer Art war; denn sie liebte die Berkseidungen und kam, um die Gesellschaft zu überraschen, bald als Bauermädchen, bald als

Page, bald als Jägerbursche zum Vorschein. Sie gab sich badurch bas Ansehen einer kleinen Fee, die überall, und gerade da, wo man sie am wenigsten vermuthet, gegenwärtig ist. Nichts glich ihrer Freude, wenn sie unerkannt eine Zeit lang die Gesellschaft bedient oder sonst unter ihr gewandelt hatte, und sie sich zulest auf eine scherzhafte Weise zu entdecken wußte.

Gegen Abend ließ sie Wilhelmen auf ihr Zimmer forbern, und da sie eben noch ctwas zu thun hatte, sollte Philine ihn vorbereiten.

Er kam und fand nicht ohne Verwunderung statt der gnädigen Frau das leichtsertige Mädchen im Zimmer. Sie begegnete ihm mit einer gewissen anständigen Freimuthigkeit, in der sie sich bisher geübt hatte, und nöthigte ihn dadurch gleichsalls zur Hösslichkeit.

Zuerst scherzte sie im Allgemeinen über das gute Glück, das ihn versolge und ihn auch, wie sie wohl merke, gegenwärtig hierher gebracht habe; sodann warf sie ihm auf eine angenehme Art sein Betragen vor, womit er sie bisher gequält habe, schalt und beschulbigte sich selbst, gestand, daß sie sonst wohl so eine Begegnung verdient, machte eine so aufrichtige Beschreibung ihres Zustandes, den sie den vorigen nannte, und sehte hinzu: daß sie sich selbst verachten müsse, wenn sie nicht fähig wäre, sich zu ändern und sich seiner Freundschaft werth zu machen.

Wilhelm war über diese Rede betroffen. Er hatte zu wenig Kenntniß der Welt, um zu wissen, daß eben ganz leichtsinnige und der Besserung unsähige Menschen sich oft am lebhaftesten anklagen, ihre Fehler mit großer Freimüthigkeit bekennen und bereuen, ob sie gleich nicht die mindeste Kraft in sich haben, von dem Wege zurüczutreten, auf den eine übermächtige Natur sie hinreist. Er konnte daher nicht unsreundlich gegen die zierliche Sünderin bleiben; er ließ sich mit ihr in ein Gespräch ein und vernahm von ihr den Vorschlag zu einer sonderbaren Verkleidung, womit man die schöne Gräfin zu überraschen gedachte.

Er fand dabei einiges Bedenken, das er Philinen nicht verhehlte; allein die Baronesse, welche in dem Augenblick hereintrat, ließ ihm keine Zeit zu Zweiseln übrig; sie zog ihn vielmehr mit sich fort, indem sie versicherte, es sei die rechte Stunde.

Es war dunkel geworden, und sie führte ihn in die Garderobe

bes Grafen, ließ ihn seinen Rock ausziehen und in den seidnen Schlafrock des Grafen hineinschlüpfen, setze ihm darauf die Mütze mit dem rothen Bande auf, führte ihn ins Cabinet und hieß ihn sich in den großen Sessel setzen und ein Buch nehmen, zündete die Argandische Lampe!) selbst an, die vor ihm stand, und unterrichtete ihn, was er zu thun, und was er für eine Rolle zu spielen habe.

Man werbe, sagte sie, der Gräfin die unvermuthete Ankunst ihres Gemahls und seine üble Laune ankündigen; sie werde kommen, einigemal im Zimmer ausse und abgehen, sich alsdann auf die Lehne des Sessels sehen, ihren Arm auf seine Schulter legen und einige Worte sprechen. Er solle seine Chemannsrolle so lange und so gut als möglich spielen; wenn er sich aber endlich entdecken müßte, so solle er hübsch artig und galant sein.

Wilhelm saß nun unruhig genug in dieser wunderlichen Maske; der Vorschlag hatte ihn überrascht, und die Ausführung eiste der Neberlegung zuvor. Schon war die Baronesse wieder zum Zimmer hinaus, als er erst bemerkte, wie gefährlich der Posten war, den er eingenommen hatte. Er leugnete sich nicht, daß die Schönheit, die Jugend, die Anmuth der Gräfin einigen Eindruck auf ihn gemacht hatten; allein da er seiner Natur nach von aller seeren Galanterie weit entsernt war, und ihm seine Grundsätze einen Gedanken an erusthaftere Unternehmungen nicht erlaubten, so war er wirklich in diesem Augenblicke in nicht geringer Verlegenheit. Die Furcht, der Gräfin zu mißfallen oder ihr mehr als billig zu gefallen, war gleich groß bei ihm.

Feber weibliche Reiz, der jemals auf ihn gewirft hatte, zeigte sich wieder vor seiner Einbildungskraft. Mariane erschien ihm im weißen Morgenkleide und slehte um sein Andenken. Philinens Liebens-würdigkeit, ihre schönen Haare und ihr einschmeichelndes Betragen waren durch ihre neueste Gegenwart wieder wirksam geworden; doch Alles trat wie hinter den Flor der Entsernung zurück, wenn er sich die edle, blühende Gräsin dachte, deren Arm er in wenig Minuten

<sup>1)</sup> Dellampe mit dem von dem Genfer Mechaniker Jacques Antoine Argand 1769 erfundenen hohlen Runddocht, welcher vermittelst des doppetten, innern und äußern Luftzuges das Del vollkommener verbrennt und eine hellere Flamme erzeugt, als der dis dahin gebräuchliche Flachdocht.

an seinem Halse fühlen sollte, deren unschuldige Liebkosungen er zu erwidern aufgefordert war.

Die sonderbare Art, wie er aus dieser Verlegenheit sollte gezogen werden, ahnte er freilich nicht. Denn wie groß war sein Erstaunen, ja sein Schrecken, als hinter ihm die Thüre sich aufthat, und er bei dem ersten verstohlnen Blick in den Spiegel den Grafen ganz deutlich erblickte, der mit einem Lichte in der Hand hereintrat. Sein Zweisel, was er zu thun habe, ob er sigen bleiben oder aufstehen, sliehen, bekennen, leugnen oder um Vergebung bitten solle,

dauerte nur einige Augenblide. Der Graf. der un= beweglich in der Thure stehen geblieben war, trat zurück und machte fie fachte zu. In dem Moment sprang die Baronesse zur Seitenthüre berein, löschte die Lampe aus, rif Wilhelmen pom Stuble und zog ihn nach fich in das Cabinet. Geschwind warf er den Schlafrock ab, ber spaleich wieder seinen gemöhnlichen Blat erhielt. Die Boronesse nahm Wilhelms Rock über den Arm und eiste mit ihm durch einige Stuben. Gänge und Verschläge in ihr Rimmer, wo Wilhelm, nach-



dem sie sich erholt hatte, von ihr vernahm: sie sei zu der Gräfin gestommen, um ihr die erdichtete Nachricht von der Ankunft des Grafen zu bringen. "Ich weiß es schon", sagte die Gräfin; "was mag wohl begegnet sein? Ich habe ihn soeben zum Seitenthor hereinstreten sehen." Erschrocken sei die Baronesse sogleich auf des Grafen Rimmer gelaufen, um ihn abzuholen.

"Unglücklicherweise sind Sie zu spät gekommen!" rief Wilhelm aus; "der Graf war vorhin im Zimmer und hat mich sigen sehen."

"hat er Sie erkannt?"

"Ich weiß es nicht. Er sah mich im Spiegel, so wie ich ihn,

und eh' ich wußte, ob es ein Gespenst oder er selbst war, trat er schon wieder zurück und drückte die Thüre hinter sich zu."

Die Berlegenheit der Baronesse vermehrte sich, als ein Bedienter sie zu rusen kam und anzeigte, der Graf besinde sich bei seiner Gemahlin. Wit schwerem Herzen ging sie hin und fand den Grasen zwar still und in sich gekehrt, aber in seinen Aeußerungen milder und freundlicher als gewöhnlich. Sie wußte nicht, was sie denken sollte. Wan sprach von den Vorfällen der Jagd und den Ursachen seiner frühern Zurückunst. Das Gespräch ging bald aus. Der Graf ward stille, und besonders mußte der Baronesse auffallen, als er nach Wilhelmen fragte und den Bunsch äußerte, man möchte ihn rusen lassen, damit er etwas vorlese.

Wilhelm, der sich im Zimmer der Baronesse wieder angekleidet und einigermaßen erholt hatte, kam nicht ohne Sorgen auf den Besehl herbei. Der Graf gab ihm ein Buch, aus welchem er eine abenteuerliche Novelle nicht ohne Beklemmung vorlas. Sein Ton hatte etwas Unsicheres, Zitterndes, das glücklicherweise dem Inhalt der Geschichte gemäß war. Der Graf gab einigemal freundliche Zeichen des Beifalls und lobte den besondern Ausdruck der Vorlesung, da er zuletzt unsern Freund entließ.

## Elftes Capitel.

Wilhelm hatte kaum einige Stücke Shakespeare's gelesen, als ihre Wirkung auf ihn so ftark wurde, daß er weiter fortzusahren nicht im Stande war. Seine ganze Seele gerieth in Bewegung. Er suchte Gelegenheit, mit Jarno zu sprechen, und konnte ihm nicht genug für die verschaffte Freude danken.

"Ich habe es wohl vorausgesehen", sagte Dieser, "daß Sie gegen die Trefflickeit des außerordentlichsten und wunderbarsten aller Schriftsteller nicht unempsindlich bleiben würden."

"Ja", rief Wilhelm aus, "ich erinnere mich nicht, daß ein Buch, ein Mensch oder irgend eine Begebenheit des Lebens so große Wirfungen auf mich hervorgebracht hätte als die föstlichen Stücke, die ich durch Ihre Gütigkeit habe kennen lernen. Sie scheinen ein Wers eines himmlischen Genius zu sein, der sich den Menschen

nähert, um sie mit sich selbst auf die gelindeste Weise bekannt zu machen. Es sind keine Gedichte! Man glaubt vor den aufgesschlagenen, ungeheuren Büchern des Schicksass zu stehen, in denen der Sturmwind des bewegtesten Lebens saust, und sie mit Gewalt rasch hin und wieder blättert. Ich din über die Stärke und Zartsheit, über die Gewalt und Ruhe so erstaunt und außer aller Fassung gebracht, daß ich nur mit Sehnsucht auf die Zeit warte, da ich mich in einem Zustande besinden werde, weiter zu lesen."

"Bravo!" sagte Jarno, indem er unserm Freunde die Hand reichte und sie ihm drückte, "so wollte ich es haben! Und die Folgen die ich hoffe, werden gewiß auch nicht ausbleiben."

"Ich wünschte", versette Wilhelm, "daß ich Ihnen Alles, was gegenwärtig in mir vorgeht, entdeden fonnte. Alle Borgefühle, die ich jemals über Menschheit und ihre Schicksale gehabt, die mich von Rugend auf, mir felbst unbemerkt, begleiteten, finde ich in Shakespeare's Studen erfüllt und entwickelt. Es scheint, als wenn er uns alle Rathfel offenbarte, ohne daß man boch fagen fann: bier ober da ift das Wort der Auflösung. Seine Menschen icheinen naturliche Menschen zu fein, und fie find es doch nicht. Diese geheimnißpolliten und zusammengesetzesten Geschöpfe der Natur handeln vor uns in seinen Stücken, als wenn sie Uhren waren, beren Bifferblatt und Gehäuse man von Arnstall gebildet hatte; sie zeigen nach ihrer Bestimmung den Lauf der Stunden an, und man fann zugleich bas Rader- und Federwert erfennen, das fie treibt. Diese wenigen Blicke, die ich in Shakespeare's Welt gethan, reizen mich mehr als irgend etwas Anderes, in der wirklichen Welt schnellere Fortschritte vorwarts zu thun, mich in die Fluth der Schicksale zu mischen, die über fie verhängt find, und dereinft, wenn es mir glücken follte, aus dem großen Meer der mahren Natur wenige Becher zu schöpfen und fie von ber Schaubuhne dem lechzenden Bublifum meines Baterlandes auszuspenden."

"Bie freut mich die Gemüthsverfassung, in der ich Sie sehe!" versette Jarno und legte dem bewegten Jüngling die Hand auf die Schulter. "Lassen Sie den Borsat nicht fahren, in ein thätiges Leben überzugehen, und eilen Sie, die guten Jahre, die Ihnen gegönnt sind, wacker zu nuten. Kann ich Ihnen behülflich sein, so geschieht es von ganzem Herzen. Roch habe ich nicht gefragt, wie

Sie in diese Gesellschaft gekommen sind, für die Sie weder geboren noch erzogen sein können. So viel hoffe ich und sehe ich, daß Sie sich heraussehnen. Ich weiß nichts von Ihrer Herkunft, von Ihren häuslichen Umständen; überlegen Sie, was Sie mir vertrauen wollen. So viel kann ich Ihnen nur sagen, die Zeiten des Krieges!), in denen wir leben, können schnelle Wechsel des Glücks hervordringen; mögen Sie Ihre Kräfte und Talente unserm Dienste widmen, Mühe, und wenn es Koth thut, Gefahr nicht scheuen, so habe ich eben jeho eine Gelegenheit, Sie an einen Platz zu stellen, den eine Zeit lang bekleidet zu haben Sie in der Folge nicht gereuen wird." Wilhelm konnte seinen Dank nicht genug ausdrücken und war willig, seinem Freunde und Beschützer die ganze Geschichte seines Lebens zu erzählen.

Sie hatten sich unter diesem Gespräche weit in den Park versoren und waren auf die Landstraße, welche durch denselben ging, gekommen. Jarno stand einen Augenblick still und sagte: "Bedenken Sie meinen Vorschlag, entschließen Sie sich, geben Sie mir in einigen Tagen Antwort und schenken Sie mir Ihr Bertrauen! Ich versichere Sie, es ist mir bisher unbegreislich gewesen, wie Sie sich mit solchem Volke haben gemein machen können. Ich hab' es oft mit Ekel und Verdruß gesehen, wie Sie, um nur einigermaßen leben zu können, Ihr Herz an einen herumziehenden Vänkelsänger und an ein albernes zwitterhaftes Geschöpf hängen mußten."

Er hatte noch nicht ausgeredet, als ein Offizier zu Pferde eilends herankam, dem ein Reitknecht mit einem Handpferd folgte. Farno rief ihm einen lebhaften Gruß zu. Der Offizier sprang vom Pferde; Beide umarmten sich und unterhielten sich mit einander, indem Wilhelm, bestürzt über die letzten Worte seines kriegerischen Freundes, in sich gekehrt an der Seite stand. Jarno durchblätterte

<sup>1)</sup> Gemeint bürfte hier etwa die Zeit des bairischen Erbfolgekrieges 1778—79 sein, dei dessen Gröffnung Prinz Heinrich von Prenßen mit seiner Armee durch Sachsen nach Böhmen zog. Dieser berühmte Heerführer ist mit seinem Gefolge das demlelben zur Tafel gezogen worden. Er begegnete ihm wieder am 5. Juli 1784 uselsenach dei Hofe, wo der Prinz nur über Tisch blieb und sich gegen Goethe sprügenach dei Hofe, wo der Prinz nur über Tisch blieb und sich gegen Goethe Siniges "im Fluge zu schießen". — Die obige Zeitbestimmung darf freilich in einem idealen Werke nicht historisch genau genommen werden; sie würde soust mit anderen ähnlichen hindeutungen auf eine spätere Zeit in Widerspruch gerathen.

einige Papiere, die ihm der Ankommende überreicht hatte; Dieser aber ging auf Wilhelmen zu, reichte ihm die Hand und rief mit Emphase: "Ich tresse Sie in einer würdigen Gesellschaft; solgen Sie dem Rathe Ihres Freundes und erfüllen Sie dadurch zugleich die Wünsche eines Unbekannten, der herzlichen Theil an Ihnen nimmt." Er sprach's, umarmte Wilhelmen, drückte ihn mit Lebhastigseit an seine Brust. Zu gleicher Zeit trat Jarno herbei, und sagte zu dem Fremden: "Es ist am besten, ich reite gleich mit Ihnen hinein, so können Sie die nöthigen Ordres erhalten, und Sie reiten noch vor Nacht wieder sort." Beide schwangen sich darauf zu Pferde und überließen unsern verwunderten Freund seinen eigenen Bestrachtungen.

Die letten Worte Jarno's klangen noch in seinen Ohren. Ihm war unerträglich, das Paar menschlicher Befen, das ihm unschuldigerweise seine Reigung abgewonnen hatte, burch einen Mann, den er jo fehr verehrte, so tief heruntergesett zu seben. Die sonderbare Umarmung bes Offiziers, ben er nicht kannte, machte wenig Ginbruck auf ihn, fie beschäftigte feine Reugierde und Ginbildungstraft einen Augenblick; aber Jarno's Reden hatten fein Berg getroffen; er war tief verwundet, und nun brach er auf seinem Rückwege gegen sich selbst in Vorwürse aus, daß er nur einen Augenblick die hartherzige Ralte Farno's, die ihm aus den Augen heraussehe und aus allen seinen Geberden spreche, habe vertennen und vergeffen mögen. "Rein!" rief er aus, "du bildeft dir nur ein, du abgeftorbener Weltmann, daß du ein Freund sein könneft! Alles, mas du mir anbieten magst, ift der Empfindung nicht werth, die mich an diese Unglücklichen bindet. Welch ein Glück, daß ich noch bei Zeiten entbede, mas ich von dir zu erwarten hatte!"

Er schloß Wignon, die ihm eben entgegen kam, in die Arme und rief auß: "Wein, unß soll nichts trennen, du gutes kleines Geschöpf! Die scheinbare Klugheit der Welt soll mich nicht vermögen, dich zu verlassen, noch zu vergessen, was ich dir schuldig bin."

Das Kind, bessen heftige Liebkosungen er sonst abzulehnen pflegte, erfreute sich dieses unerwarteten Ausdruckes der Zärtlichkeit und hing sich so fest an ihn, daß er es nur mit Mühe zuletzt loswerden konnte.

Seit dieser Zeit gab er mehr auf Jarno's Handlungen Acht,

bie ihm nicht alle lobenswürdig schienen; ja, es kam wohl Manches vor, das ihm durchaus mißsiel. So hatte er zum Beispiel starken Berdacht, das Gedicht auf den Baron, welches der arme Pedant so theuer hatte bezahlen müssen, sei Jarno's Arbeit. Da nun Dieser in Bilhelms Gegenwart über den Borsall gescherzt hatte, glaubte unser Freund hierin das Zeichen eines höchst verdorbenen Herzens zu erkennen; denn was konnte boshafter sein, als einen Unschuldigen, dessen Leichen man verursacht, zu verspotten und weder an Genugthuung noch Entschädigung zu denken. Gern hätte Wilhelm sie selbst veranlaßt; denn er war durch einen sehr sonderbaren Zusall den Thätern jener nächtlichen Mißhandlung auf die Spur gekommen.

Man hatte ihm bisher immer zu verbergen gewußt, daß einige junge Offiziere im untern Saale des alten Schlosses mit einem Theise der Schauspieler und Schauspielerinnen ganze Rächte auf eine lustige Weise zubrachten. Eines Morgens, als er nach seiner Gewohnheit früh aufgestanden, kam er von ungefähr in das Zimmer und sand die jungen Herren, die eine höchst sonderbare Toilette zu machen im Begriff standen. Sie hatten in einen Naps mit Wasser Kreibe eingerieben und trugen den Teig mit einer Bürste auf ihre Westen und Beinkleider, ohne sie auszuziehen, und stellten also die Reinlichseit ihrer Garberobe auf das Schnellste wieder her. Unserm Freunde, der sich über dies Handgriffe wunderte, siel der weiß bestäubte und besleckte Rock des Pedanten ein; der Verdacht wurde um so viel stärker, als er ersuhr, daß einige Verwandte des Barons sich unter der Gesellschaft befänden.

Um diesem Verdacht näher auf die Spur zu kommen, suchte er die jungen Herren mit einem kleinen Frühstück zu beschäftigen. Sie waren sehr lebhaft und erzählten viele Instige Geschichten. Der Eine besonders, der eine Zeit lang auf Werdung gestanden, wußte nicht genug die List und Thätigkeit seines Hauptmanns zu rühmen, der alle Arten von Wenschen an sich zu ziehen und Jeden nach seiner Art zu überlisten verstand. Umständlich erzählte er, wie junge Leute von gutem Hause und sorgfältiger Erziehung durch allerlei Borspiegeslungen einer anständigen Versorgung betrogen worden, und lachte herzlich über die Gimpel, denen es im Ansange so wohl gethan habe, sich von einem angesehenen, tapfern, klugen und freigebigen Ossizier geschätzt und hervorgezogen zu sehen.

Wie segnete Wisselm seinen Genius, der ihm so unvermuthet den Abgrund zeigte, dessen Rande er sich unschuldigerweise genähert hatte. Er sah nun in Jarno nichts als den Berber; die Umarmung des fremden Offiziers war ihm seicht erklärsich. Er verabscheute die Gesinnungen dieser Männer und vermied von dem Augenblicke, mit irgend Jemand, der eine Unisorm trug, zusammenzukommen, und so wäre ihm die Nachricht, daß die Armee weiter vorwärts rücke, sehr angenehm gewesen, wenn er nicht zugleich hätte sürchten müssen, aus der Nähe seiner schönen Freundin, vielleicht auf immer, versbannt zu werden.

### Zwölftes Capitel.

Inzwischen hatte die Baronesse mehrere Tage, von Sorgen und ciner unbefriedigten Neugierde gepeinigt, jugebracht. Denn bas Betragen des Grafen seit jenem Abenteuer war ihr ein völliges Räthsel. Er war gang aus seiner Manier herausgegangen; von seinen gewöhnlichen Scherzen hörte man feinen. Seine Forderungen an Die Gesellichaft und an die Bedienten hatten fehr nachgelaffen. Bon Pedanterie und gebieterischem Besen mertte man wenig: vielmehr war er still und in sich gekehrt, jedoch schien er heiter, und wirklich ein anderer Menich zu fein. Bei Borlefungen, zu denen er guweilen Unlag gab, mahlte er ernfthafte, oft religiofe Bucher, und Die Baronesse lebte in beständiger Furcht, es möchte hinter dieser anscheinenden Rube sich ein gebeimer Groll verbergen, ein stiller Borjat, den Frevel, den er so zufällig entdeckt, zu rächen. Sie entichloß fich baber, Sarno zu ihrem Bertrauten zu machen, und fie tonnte es um fo mehr, als fie mit ihm in einem Berhältnisse ftand, in dem man fich sonft wenig zu verbergen pflegt. Jarno war seit furzer Zeit ihr entschiedener Freund; doch waren fie klug genug, ihre Reigung und ihre Freuden bor ber larmenden Belt, Die fie umgab, zu verbergen. Nur den Augen ber Grafin mar biefer neue Roman nicht entgangen, und höchft mahrscheinlich suchte bie Baroneffe ihre Freundin gleichfalls zu beschäftigen, um den ftillen Borwürfen zu entgeben, welche fie benn boch manchmal von jener edlen Seele zu erdulden hatte.

Kaum hatte die Baronesse ihrem Freunde die Eeschichte erzählt, als er lachend ausrief: "Da glaubt der Alte gewiß sich selbst gesehen zu haben! Er fürchtet, daß ihm diese Erscheinung Unglück, ja vielsleicht gar den Tod bedeute, und nun ist er zahm geworden, wie alle die Halbmenschen, wenn sie an die Auflösung denken, welcher Niemand entgangen ist, noch entgehen wird. Nur stille! Da ich hosse, daß er noch lange leden soll, so wollen wir ihn bei dieser Gelegeneheit wenigstens so formiren, daß er seiner Fran und seinen Haußegenossen nicht mehr zur Last sein soll."

Sie fingen nun, so bald es nur schicklich war, in Gegenwart bes Grafen an, von Ahnungen, Erscheinungen, und dergleichen zu sprechen. Jarno spielte den Zweisler, seine Freundin gleichfalls, und sie trieben es so weit, daß der Graf endlich Jarno dei Seite nahm, ihm seine Freigeisterei verwies und ihn durch sein eigenes Beispiel von der Möglichkeit und Birklichkeit solcher Geschichten zu überzeugen suchte. Jarno spielte den Betroffenen, Zweiselnden und endlich den Ueberzeugten, machte sich aber gleich darauf in stiller Nacht mit seiner Freundin desto lustiger über den schwachen Weltmann, der nun auf einmal von seinen Unarten durch einen Popanz bekehrt worden, und der nur noch deswegen zu loben sei, weil er mit so vieler Fassung ein bevorstehendes Unglück, ja vielleicht gar den Tod erwarte.

"Auf die natürlichste Folge, welche diese Erscheinung hätte haben können, möchte er doch wohl nicht gesaßt sein", rief die Baronesse mit ihrer gewöhnlichen Munterkeit, zu der sie, sobald ihr eine Sorge vom Herzen genommen war, gleich wieder übergehen konnte. Jarno ward reichlich belohnt, und man schmiedete neue Anschläge, den Grafen noch mehr kirre zu machen und die Neigung der Gräfin zu Wilhelmen noch mehr zu reizen und zu bestärken.

In dieser Absicht erzählte man der Gräfin die ganze Geschichte, die sich zwar anfangs unwillig darüber zeigte, aber seit der Zeit nachdenklicher ward und in ruhigen Augenblicken jene Scene, die ihr zubereitet war, zu bedenken, zu verfolgen und auszumalen schien.

Die Anftalten, welche nunmehr von allen Seiten getroffen wurden, ließen keinen Zweifel mehr übrig, daß die Armeen bald vorwärts rücken, und der Prinz zugleich sein Hauptquartier verändern würde; ja, es hieß, daß der Graf zugleich auch das Gut verlassen und wieder nach der Stadt zurücksehren werde. Unsere Schauspieler konnten sich also leicht die Nativität stellen; doch nur der einzige Mesina nahm seine Maßregeln darnach, die Andern suchten nur noch von dem Augenblicke so viel als möglich das Versanüglichste zu erhaschen.

Wilhelm war indessen auf eine eigene Weise beschäftigt. Die Gräfin hatte von ihm die Abschrift seiner Stücke verlangt, und er sah diesen Bunsch der liebenswürdigen Frau als die schönste Bestohnung an.

Ein junger Autor, der sich noch nicht gedruckt gesehen, wendet in einem solchen Falle die größte Ausmerksamkeit auf eine reinliche und zierliche Abschrift seiner Werke. Es ist gleichsam das goldne Zeitalter der Autorschaft; man sieht sich in jene Jahrhunderte versieht, in denen die Presse noch nicht die Welt mit so viel unnühen Schriften überschwemmt hatte, wo nur würdige Geistesproducte absgeschrieben und von den edelsten Menschen verwahrt wurden; und wie leicht begeht man alsdann den Fehlschluß, daß ein sorgfältig abgezirkeltes Manuscript auch ein würdiges Geistesproduct sei, werth, von einem Kenner und Beschützer besessen und ausgestellt zu werden.

Man hatte zu Ehren des Prinzen, der nun in Kurzem abgehen sollte, noch ein großes Gastmahl angestellt. Viele Damen aus der Nachdarschaft waren geladen, und die Gräfin hatte sich bei Zeiten angezogen. Sie hatte diesen Tag ein reicheres Aleid angelegt, als sie sonst zu thun gewohnt war. Frisur und Aussach waren gesuchter, sie war mit allen ihren Juwelen geschmückt. Eben so hatte die Baronesse das Mögliche gethan, um sich mit Pracht und Geschmack anzukleiden.

Philine, als sie merkte, daß den beiden Damen in Erwartung ihrer Gäste die Zeit lang wurde, schlug vor, Wilhelmen kommen zu lassen, der sein sertiges Manuscript zu überreichen und noch einige Kleinigkeiten vorzulesen wünsche. Er kam und erstaunte im Hereinstreten über die Gestalt, über die Anmuth der Gräfin, die durch ihren Put nur sichtbarer geworden waren. Er las nach dem Besehle der Damen, allein so zerstreut und schlecht, daß, wenn die Zuhörerinnen nicht so nachsichtig gewesen wären, sie ihn gar bald würden entlassen haben.

So oft er die Gräfin anblickte, schien es ihm, als wenn ein Goethe. VI.

elektrischer Funke sich vor seinen Augen zeigte; er wußte zulet nicht mehr, wo er Athem zu seiner Recitation hernehmen solle. Die schöne Dame hatte ihm immer gefallen; aber jett schien es ihm, als ob er nie etwas Bollfommneres gesehen hätte, und von den tausenderlei Gedanken, die sich in seiner Seele kreuzten, mochte unsgefähr Folgendes der Inhalt sein:

"Wie thöricht lehnen sich doch so viele Dichter und sogenannte gefühlvolle Menschen gegen Puß und Pracht auf und verlangen nur in einsachen, der Natur angemessenen Kleidern die Frauen alles Standes zu sehen. Sie schelten den Puß, ohne zu bedenken, daß es der arme Puß nicht ist, der uns mißfällt, wenn wir eine häßeliche oder minder schöne Person reich und sonderbar gekleidet erblicken; aber ich wollte alle Kenner der Welt hier versammeln und sie fragen, ob sie wünschten, etwas von diesen Falten, von diesen Bändern und Spitzen, von diesen Pussen, Locken und leuchtenden Steinen wegzunehmen. Würden sie nicht fürchten, den angenehmen Eindruck zu stören, der ihnen hier so willig und natürlich entgegen kommt? Fa, natürlich darf ich wohl sagen! Wenn Minerva ganz gerüstet aus dem Haupte des Inpiter entsprang, so scheint diese Göttin in ihrem vollen Puße aus irgend einer Blume mit leichtem Fuße hervorgetreten zu sein."

Er fah sie oft im Lesen an, als wenn er diesen Gindruck sich auf ewig einprägen wollte, und las einigemal falich, ohne darüber in Berwirrung zu gerathen, ob er gleich sonst über die Berwechslung eines Bortes oder eines Buchstabens als über einen leidigen Schandssech einer ganzen Lorlesung verzweifeln konnte.

Ein salscher Lärm, als wenn die Gäste angefahren kämen, machte der Borlesung ein Ende; die Baronesse ging weg, und die Gräfin, im Begriff, ihren Schreibtisch zuzumachen, der noch offen stand, ergrisse ein Ringkästichen und steckte noch einige Ringe an die Finger. "Bir werden uns bald trennen", sagte sie, indem sie die Augen auf das Kästchen heftete; "nehmen Sie ein Andenken von einer guten Freundin, die nichts sebhaster wünsicht, als daß es Ihnen wohl gehen möge." Sie nahm darauf einen Ring heraus, der unter einem Arnstall ein schön von Haaren gestochtenes Schild zeigte und mit Steinen besetzt war. Sie überreichte ihn Wilhelmen, der, als er ihn annahm, nichts zu sagen und nichts zu thun wußte, sondern

wie eingewurzelt in ben Boden baftand. Die Gräfin ichlof ben Schreibtisch zu und seste sich auf ihren Sopha.

"Und ich soll seer ausgehen!" sagte Philine, indem sie zur rechten Hand der Gräfin niederkniete. "Seht nur den Menschen, der zur Unzeit so viele Worte im Munde führt, und jest nicht einmal eine armselige Danksagung herstammeln kann. Frisch, mein Herr, thun Sie wenigstens pantomimisch Ihre Schuldigkeit, und wenn Sie heute selbst nichts zu ersinden wissen, so ahmen Sie mir wenigstens nach!"

Philine ergriff die rechte Hand der Gräfin und füßte sie mit Lebhaftigkeit. Wilhelm stürzte auf seine Anie, faßte die linke und drückte sie an seine Lippen. Die Gräfin schien verlegen, aber ohne Widerwillen.

"Ach!" rief Philine aus, "so viel Schmuck hab' ich wohl schon gesehen, aber noch nie eine Dame, so würdig, ihn zu tragen. Welche Armbänder! aber auch welche Hand! Welcher Halsschmuck! aber welche Bruft!"

"Stille, Schmeichlerin!" rief die Gräfin.

"Stellt denn das den Herrn Grafen vor?" sagte Philine, indem sie auf ein reiches Medaillon deutete, das die Gräfin an kostbaren Ketten an der linken Seite trug.

"Er ift als Brautigam gemalt", verfette die Grafin.

"War er denn damals so jung?" fragte Philine; "Sie sind ja nur erst, wie ich weiß, wenige Jahre verheirathet."

"Diese Jugend kommt auf die Rechnung des Malers", versehte bie Gräfin.

"Es ist ein schöner Mann", sagte Philine. "Doch sollte wohl niemals", suhr sie fort, indem sie die Hand auf das Herz der Gräfin legte, "in diese verborgene Kapsel sich ein ander Bild eingeschlichen haben?"

"Du bift sehr verwegen, Philine!" rief sie aus; "ich habe bich verzogen. Laß mich so etwas nicht zum zweiten Mal hören!"

"Wenn Sie zürnen, bin ich unglücklich", rief Philine, sprang auf und eilte zur Thure hinaus.

Wilhelm hielt die schönste Hand noch in seinen Händen. Er sah unverwandt auf das Armschloß, das zu seiner größten Berwunderung die Ansangsbuchstaben seiner Namen in brillantenen Rügen sehen ließ.

"Besith' ich", fragte er bescheiben, "in dem kostbaren Ringe denn wirklich Ihre Haare?"

"Ja", versetzte sie mit halber Stimme; dann nahm sie sich zu-sammen und sagte, indem sie ihm die Hand drückte: "Stehen Sie auf und leben Sie wohl!"

"Hier steht mein Name", rief er aus, "durch den sonderbarften Zufall!" Er zeigte auf das Armschloß.

"Bie?" rief die Gräfin; "es ist die Chiffre einer Freundin!" "Es sind die Anfangsbuchstaben meines Namens. Vergessen Sie meiner nicht! Ihr Bild steht unauslöschlich in meinem Herzen. Leben Sie wohl, lassen Sie mich fliehen!"

Er füßte ihre Hand und wollte aufstehen; aber wie im Traum das Seltsamfte aus dem Seltsamsten sich entwickelnd uns überrascht, so hielt er, ohne zu wissen, wie es geschah, die Gräfin in seinen Armen; ihre Lippen ruhten auf den seinigen, und ihre wechselseitigen lebhaften Küsse gewährten ihnen eine Seligkeit, die wir nur aus dem ersten ausbrausenden Schaum des frisch eingeschenkten Bechers der Liebe schlürfen.

Ihr Haupt ruhte auf seiner Schulter, und der zerdrückten Locken und Bänder ward nicht gedacht. Sie hatte ihren Arm um ihn geschlungen; er umfaßte sie mit Lebhaftigkeit und drückte sie wiedersholend an seine Brust. D, daß ein solcher Augenblick nicht Ewigfeiten währen kann, und wehe dem neidischen Geschick, das auch unsern Freunden diese kurzen Augenblicke unterbrach!

Wie erschraf Wilhelm, wie betänbt fuhr er aus einem glucklichen Traume auf, als die Gräfin sich auf einmal mit einem Schrei von ihm losrifi und mit der Hand nach ihrem Herzen fuhr!

Er stand betäubt vor ihr da; sie hielt die andere Hand vor die Augen und rief nach einer Pause: "Entfernen Sie sich, eilen Sie!"

Er stand noch immer.

"Berlassen Sie mich!" ricf sie, und indem sie die Hand von den Augen nahm und ihn mit einem unbeschreiblichen Blicke ausah, setzte sie mit der lieblichsten Stimme hinzu: "Fliehen Sie mich, wenn Sie mich lieben!"

Wilhelm war aus dem Zimmer und wieder auf seiner Stube, eh' er wußte, wo er sich befand.

Die Unglücklichen! Belche sonderbare Barnung des Zufalls oder der Schickung riß sie aus einander?



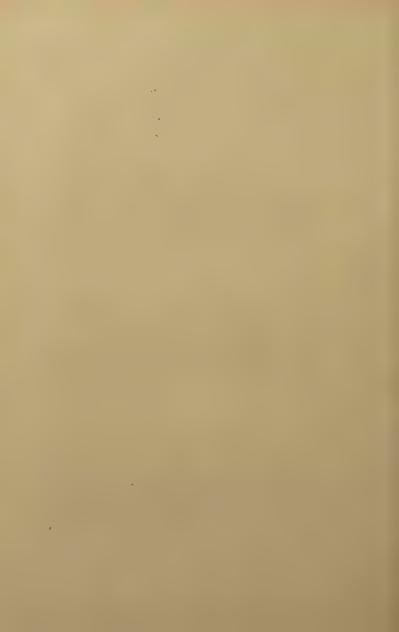



# Vierteg Buch.

#### Erstes Capitel.



aertes stand nachdenklich am Fenster und blickte, auf seinen Arm gestügt, in das Feld hinaus. Philine schlich über den großen Saal herbei, lehnte sich auf den Freund und verspottete sein ernsthaftes Ansehen.

"Lache nur nicht!" versetzte er; "es ist abscheulich, wie die Zeit vergeht, wie Alles sich verändert und ein Ende nimmt! Sieh nur, hier stand vor Kurzem noch ein schönes Lager; wie lustig sahen die Zelte aus! wie sebhaft ging es darin zu! wie sorgfältig bewachte man den ganzen Bezirk! und nun ist Alles auf einmal verschwunden. Nur kurze Zeit werden das zertretene Stroh und die eingegrabenen Kochlöcher noch eine Spur zeigen; dann wird Alles umgepslügt sein, und die Gegenwart so vieler tausend rüftigen Menschen in dieser Gegend wird nur noch in den Köpsen einiger alten Leute spuken."

Philine sing an zu singen und zog ihren Freund zu einem Tanze in den Saal. "Laß uns", rief sie, "da wir der Zeit nicht nachlausen können, wenn sie vorüber ist, sie wenigstens als eine schöne Göttin, indem sie bei uns vorbeizieht, fröhlich und zierlich verehren!"

Sie hatten kaum einige Wendungen gemacht, als Madame Welina durch den Saal ging. Philine war boshaft genug, sie gleichfalls zum Tanze einzuladen und sie dadurch an die Mißgestalt zu erinnern, in welche sie durch ihre Schwangerschaft versetzt war.

"Wenn ich nur", sagte Philine hinter ihrem Rücken, "feine Frau mehr guter Hossnung sehen sollte!" "Sie hofft doch", fagte Laertes.

"Aber es fleidet sie jo häßlich. Hast du die vordere Wackels falte des verkürzten Rocks gesehen, die immer voraus spaziert, wenn sie sich bewegt? Sie hat gar keine Art noch Geschick, sich nur ein bischen zu mustern und ihren Zustand zu verbergen."

"Laß nur!" sagte Laertes; "die Zeit wird ihr schon zu Hülse fommen."

"Es ware doch immer hubscher", rief Philine, "wenn man die Kinder von den Bäumen schüttelte."

Der Baron trat herein und sagte ihnen etwas Freundliches im Namen des Grafen und der Gräfin, die ganz früh abgereist waren, und machte ihnen einige Geschenke. Er ging darauf zu Wilhelmen, der sich im Nebenzimmer mit Mignon beschäftigte. Das Kind hatte sich sehr freundlich und zuthätig bezeigt, nach Wilhelms Estern, Geschwistern und Verwandten gestragt und ihn dadurch an seine Pslicht erinnert, den Seinigen von sich einige Nachricht zu geben.

Der Baron brachte ihm nebst einem Abschiedsgruße von den Herrschaften die Bersicherung, wie sehr der Graf mit ihm, seinem Spiele, seinen poetischen Arbeiten und seinen theatralischen Bemühungen zufrieden gewesen sei. Er zog darauf zum Beweis dieser Gesinnung einen Beutel hervor, durch dessen schones Gewebe die reizende Farbe neuer Goldstücke durchschimmerte; Wilhelm trat zurück und weigerte sich, ihn anzunehmen.

"Sehen Sie", fuhr der Baron fort, "diese Gabe als einen Erjat für Ihre Zeit, als eine Erkenntlichkeit für Ihre Mühe, nicht
als eine Belohnung Ihres Talents an. Wenn uns dieses einen
guten Namen und die Neigung der Menschen verschafft, so ist billig,
daß wir durch Fleiß und Anstrengung zugleich die Wittel erwerben,
unsere Bedürsnisse zu befriedigen, da wir doch einmal nicht ganz
Geist sind. Wären wir in der Stadt, wo Alles zu sinden ist, so
hätte man diese kleine Summe in eine Uhr, einen Ring oder sonst
etwas verwandelt; nun gebe ich aber den Zauberstab unmittelbar
in Ihre Hände; schaffen Sie sich ein Kleinod dasür, das Ihnen am
liebsten und am dienlichsten ist, und verwahren Sie es zu unserm
Andenken. Dabei halten Sie ja den Beutel in Ehren! Die Damen
haben ihn selbst gestrickt, und ihre Absicht war, durch das Gefäß
dem Inhalt die annehmlichste Form zu geben."

"Vergeben Sie", versetzte Wishelm, "meiner Verlegenheit und meinem zweiseln, dieses Geschenf anzunehmen. Es vernichtet gleichs sam das Wenige, was ich gethan habe, und hindert das freie Spiel einer glücklichen Erinnerung. Gelb ist eine schöne Sache, wo etwas abgethan werden soll, und ich wünschte nicht, in dem Andenken Jhres Hauses so ganz abgethan zu sein."

"Das ist nicht der Fall", versetzte der Baron; "aber indem Sie selbst zart empsinden, werden Sie nicht verlangen, daß der Graf sich völlig als Ihren Schuldner denken soll: ein Mann, der seinen größten Ehrgeiz darein setzt, aufmerksam und gerecht zu sein. Ihm ist nicht entgangen, welche Mühe Sie sich gegeben, und wie Sie seinen Absichten ganz Ihre Zeit gewidmet haben; ja, er weiß, daß Sie, um gewisse Anstalten zu beschleunigen, Ihr eigenes Geld nicht schonten. Wie will ich wieder vor ihm erscheinen, wenn ich ihn nicht versichern kann, daß seine Erkenntlichkeit Ihnen Vergnügen gemacht hat!"

"Wenn ich nur an mich selbst benken, wenn ich nur meinen eigenen Empfindungen folgen dürfte", versetzte Wilhelm, "würde ich mich, ungeachtet aller Gründe, hartnäckig weigern, diese Gabe, so schön und ehrenvoll sie ist, anzunehmen; aber ich leugne nicht, daß sie mich in dem Augenblicke, in dem sie mich in Verlegenheit setzt, aus einer Verlegenheit reißt, in der ich mich disher gegen die Meisnigen besand, und die mir manchen stillen Kummer verursachte. Ich habe sowohl mit dem Gelde als mit der Zeit, von denen ich Mechenschaft zu geben habe, nicht zum Vesten hausgehalten; nun wird es mir durch den Selmuth des Herrn Grafen möglich, den Meinigen getrost von dem Glücke Nachricht zu geben, zu dem mich dieser sonderbare Seitenweg geführt hat. Ich opfre die Delicatesse, die uns wie ein zartes Gewissen bei solchen Gelegenheiten warnt, einer höhern Pslicht aus, und um meinem Vater muthig unter die Augen treten zu fönnen, steh' ich beschämt vor den Ihrigen."

"Es ist sonderbar", versetzte der Baron, "welch ein wunderlich Bedenken man sich macht, Geld von Freunden und Gönnern anzunehmen, von denen man jede andere Gabe mit Dank und Freude empfangen würde. Die menschliche Natur hat mehr ähnliche Eigenheiten, solche Skrupel gern zu erzeugen und sorgfältig zu nähren." "Ift es nicht das Nämliche mit allen Chrenpunften?" fragte Wilhelm.

"Ach ja", verseste der Baron, "und andern Vorurtheilen. Wir wollen sie nicht ausjäten, um nicht vielleicht edle Pflanzen zugleich mit auszuraufen. Aber mich freut immer, wenn einzelne Personen sühlen, über was man sich hinaussetzen kann und soll, und ich denke mit Vergnügen an die Geschichte des geistreichen Dichters, der für ein Hoftheater einige Stücke versertigte, welche den ganzen Beisall des Monarchen erhielten. Ich muß ihn ansehnlich belohnen", sagte der großmüthige Fürft; "man forsche an ihm, ob ihm irgend ein Kleinod Vergnügen macht, oder ob er nicht verschmäht, Geld anzunehmen." Nach seiner scherzhaften Urt antwortete der Dichter dem abgeordneten Hofmann: "Ich danke lebhaft für die gnädigen Gesinnungen, und da der Kaiser alle Tage Geld von uns nimmt, so sehe ich nicht ein, warum ich mich schämen sollte, Geld von ihm anzunehmen."

Der Baron hatte faum das Bimmer verlaffen, als Bilhelm eifrig die Baarschaft zählte, die ihm so unvermuthet und, wie er glaubte, so unverdient zugekommen mar. Es schien, als ob ihm der Werth und die Burbe des Golbes, die uns in fpatern Jahren erft fühlbar werden, ahnungsweise zum ersten Mal entgegen blidten, als die ichonen blinkenden Stude aus dem zierlichen Beutel hervorrollten. Er machte feine Rechnung und fand, daß er, besonders da Melina den Borichuß fogleich wieder zu bezahlen versprochen hatte, eben so viel, ja noch mehr in Cassa habe, als an jenem Tage, da Philine ihm den erften Straug abfordern ließ. Mit heimlicher Bufriedenheit blidte er auf sein Talent, mit einem fleinen Stolze auf das Glüd, das ihn geleitet und begleitet hatte. Er ergriff nun= mehr mit Buverficht die Feder, um einen Brief gu ichreiben, ber auf einmal die Familie aus aller Verlegenheit und fein bisheriges Betragen in das beste Licht segen follte. Er vermied eine eigentliche Ergählung und ließ nur in bedeutenden und muftischen Ausdrücken dasjenige, was ihm begegnet sein könnte, errathen. Der gute Buftand feiner Caffe, ber Erwerb, ben er feinem Talent fculbig war, die Gunft ber Großen, die Neigung ber Frauen, die Befanntschaft in einem weiten Kreise, die Ausbildung seiner körperlichen und geiftigen Unlagen, die hoffnung für die Bufunft bildeten ein

soldes wunderliches Luftgemälde, daß Fata Morgana selbst es nicht seltsamer hätte durcheinander wirfen können.

In dieser glücklichen Exaltation suhr er fort, nachdem der Brief geschlossen war, ein langes Selbstgespräch zu unterhalten, in welchem er den Inhalt des Schreibens recapitulirte und sich eine thätige und würdige Zukunft ausmalte. Das Beispiel so vieler edlen Krieger hatte ihn angeseuert, die Shakespearische Dichtung hatte ihm eine neue Welt eröffnet, und von den Lippen der schönen Gräfin hatte



er ein unaussprechliches Feuer in sich gesogen. Das Alles konnte, das Alles sollte nicht ohne Wirkung bleiben.

Der Stallmeister kam und fragte, ob sie mit Einpaden sertig seien. Leider hatte außer Melina noch Niemand daran gedacht. Nun sollte man eilig aufbrechen. Der Graf hatte versprochen, die ganze Gesellschaft einige Tagereisen weit transportiren zu lassen; die Pferde waren eben bereit und konnten nicht lange entbehrt werden. Wilhelm fragte nach seinem Kosser, Madame Melina hatte sich ihn zu Nuße gemacht; er verlangte nach seinem Gelde 1), Herr

<sup>1)</sup> Das ihm Melina zurudzahlen follte.

Melina hatte es ganz unten in den Koffer mit großer Sorgfalt gespackt. Philine sagte: "Ich habe in dem meinigen noch Plat,", nahm Wilhelms Aleider und befahl Wignon, das Uebrige nachzubringen. Wilhelm mußte es, nicht ohne Widerwillen, geschehen lassen.

Indem man aufpackte und Alles zubereitete, sagte Melina: "Es
ist mir verdrießlich, daß wir wie Seiltänzer und Marktschreier reisen;
ich wünschte, daß Mignon Beiberkleider anzöge, und daß der Harsenspieler sich noch geschwinde den Bart scheeren ließe." Mignon hielt
sich sest an Bilhelm und sagte mit großer Lebhaftigkeit: "Ich bin
ein Knabe und will kein Mädchen sein!" Der Alte schwieg, und
Philine machte bei dieser Gelegenheit über die Eigenheit des Grasen,
ihres Beschübers, einige lustige Anmerkungen. "Benn der Harsen
seinen Bart abschneidet", sagte sie, "so mag er ihn nur sorgfältig
auf Band nähen und bewahren, daß er ihn gleich wieder vornehmen
fann, sobald er dem Herrn Grasen irgendwo in der Welt begegnet; denn dieser Bart allein hat ihm die Gnade dieses Herrn
verschafft."

Als man in sie drang und eine Erklärung dieser sonderbaren Aeußerung verlangte, ließ sie sich folgendergestalt vernehmen: "Der Graf glaubt, daß es zur Flusson sehr viel beitrage, wenn der Schauspieler auch im gemeinen Leben seine Rolle fortspielt und seinen Charafter soutenirt; deswegen war er dem Pedanten so günstig, und er fand, es sei recht gescheidt, daß der Harsner seinen salschen Bart nicht allein des Abends auf dem Theater, sondern auch beständig bei Tage trage, und freute sich sehr über das natürliche Aussehen der Maskerade."

Als die Andern über diesen Irrthum und über die sonderbaren Meinungen des Grasen spotteten, ging der Harsner mit Wilhelm bei Seite, nahm von ihm Abschied und bat mit Thränen, ihn ja sogleich zu entlassen. Wilhelm redete ihm zu und versicherte, daß er ihn gegen Jedermann schützen werde, daß ihm Niemand ein Haar frümmen, viel weniger ohne seinen Willen abschneiden solle.

Der Alte war sehr bewegt, und in seinen Augen glühte ein sonderbares Feuer. "Richt dieser Anlaß treibt mich hinweg", rief er auß; "schon lange mache ich mir stille Vorwürse, daß ich um Sie bleibe. Ich sollte nirgends verweilen; denn das Unglück ereilt mich und beschädigt Die, die sich zu mir gesellen. Fürchten Sie Alles,

wenn Sie mich nicht entsaffen, aber fragen Sie mich nicht! ich gehöre nicht mir zu, ich kann nicht bleiben."

"Wem gehörst du an? Wer fann eine solche Gewalt über dich ausiben?"

"Mein Herr, lassen Sie mir mein schaudervolles Geheimniß und geben Sie mich los! Die Rache, die mich verfolgt, ist nicht des irdischen Richters; ich gehöre einem unerbittlichen Schicksale; ich kann nicht bleiben, und ich darf nicht!"

"In diesem Zustande, in dem ich dich sehe, werde ich dich gewiß nicht lassen."

"Es ist Hochverrath an Ihnen, mein Wohlthäter, wenn ich zaudre. Ich bin sicher bei Ihnen, aber Sie sind in Gesahr. Sie wissen nicht, wen Sie in Ihrer Nähe hegen. Ich bin schuldig, aber unglücklicher als schuldig. Meine Gegenwart verscheucht das Glück, und die gute That wird ohnmächtig, wenn ich dazu trete. Flüchtig und unstät sollt' ich sein, daß mein unglücklicher Genius mich nicht einholt, der mich nur langsam versolgt und nur dann sich merken läßt, wenn ich mein Haupt niederlegen und ruhen will. Dankbarer kann ich mich nicht bezeigen, als wenn ich Sie verlasse."

"Sonderbarer Mensch! du kannst mir das Vertrauen in dich so wenig nehmen als die Hossmung, dich glücklich zu sehen. Ich will in die Geheimnisse deines Aberglaubens nicht eindringen; aber wenn du ja in Ahnung wunderbarer Verknüpfungen und Borbedeutungen ledst, so sage ich dir zu deinem Trost und zu deiner Ausmunterung: Geselle dich zu meinem Glücke, und wir wollen sehen, welcher Genius der stärkste ist, dein schwarzer oder mein weißer!"

Wilhelm ergriff diese Gelegenheit, um ihm noch mancherlei Tröstliches zu sagen; denn er hatte schon seit einiger Zeit in seinem wunderbaren Begleiter einen Menschen zu sehen geglaubt, der durch Zufall oder Schickung eine große Schuld auf sich geladen hat und nun die Erinnerung derselben immer mit sich sortschleppt. Noch vor wenigen Tagen hatte Wilhelm seinen Gesang behorcht und solsgende Zeilen wohl bemerkt:

Ihm färbt der Morgensonne Licht Den reinen Horizont mit Flammen, Und über seinem schuld'gen Haupte bricht Das schöne Bild der ganzen Welt zusammen. Der Alte mochte nun sagen was er wollte, so hatte Wilhelm immer ein stärfer Argument, wußte Alles zum Besten zu kehren und zu wenden, wußte so brav, so herzlich und tröstlich zu sprechen, baß der Alte selbst wieder aufzuleben und seinen Grillen zu entsagen schien.

# Zweites Capitel.

Melina hatte Hoffnung, in einer kleinen, aber wohlhabenden Stadt mit seiner Gesellschaft unterzukommen. Schon befanden sie sich an dem Orte, wohin sie die Pferde des Grasen gebracht hatten, und sahen sich nach andern Wagen und Pferden um, mit denen sie weiter zu kommen hofften. Welina hatte den Transport übernommen und zeigte sich nach seiner Gewohnheit übrigens sehr karg. Dagegen hatte Wilhelm die schönen Ducaten der Gräsin in der Tasche, auf deren fröhliche Verwendung er das größte Recht zu haben glaubte, und sehr leicht vergaß er, daß er sie in der stattlichen Vilanz, die er den Seinigen zuschickte, schon sehr ruhmredig ausgesührt hatte.

Sein Freund Shafespeare, den er mit großer Freude auch als seinen Pathen anerkannte und sich um so lieber Wilhelm nennen ließ, hatte ihm einen Prinzen bekannt gemacht, der sich unter geringer, ja sogar schlechter Gesellschaft eine Zeit lang aushält, und, ungeachtet seiner edlen Natur, an der Rohheit, Unschießlichkeit und Albernheit solcher ganz sinnlichen Bursche sich ergest. Höchst willsommen war ihm das Ideal, womit er seinen gegenwärtigen Zustand vergleichen kounte, und der Selbstbetrug, wozu er eine saft unüberwindliche Neigung spürte, ward ihm dadurch außerordentslich erleichtert.

Er fing nun an, über seine Meidung nachzudenken. Er fand, daß ein Westchen, über das man im Nothfall einen kurzen Mantel würse, für einen Wanderer eine sehr angemessene Tracht sei. Lange gestrickte Beinkleider und ein Paar Schnürstieseln schienen die wahre Tracht eines Fußgängers. Dann verschaffte er sich eine schöne seidene

<sup>1)</sup> In feinem "Beinrich IV".

Schärpe, die er zuerst unter dem Borwande, den Leib warm zu halten, umband; dagegen befreite er seinen Hals von der Rnechtsschaft einer Binde und ließ sich einige Streisen Resseltuch ans hemde heften, die aber etwas breit geriethen und das völlige Ansehn eines antisen Kragens erhielten. Das schöne seidene Halstuch, das gerettete Andenken Marianens, sag nur locker gefnüpft unter der nesseltuchenen Krause. Ein runder Hut mit einem bunten Bande und einer großen Keder machte die Maskerade vollkommen.

Die Frauen betheuerten, diese Tracht lasse ihm vorzüglich gut. Philine stellte sich ganz bezaubert darüber und bat sich seine schönen Haare aus, die er, um dem natürlichen Ideal nur desto näher zu kommen, unbarmherzig abgeschnitten hatte. Sie empfahl sich das durch nicht übel, und unser Freund, der durch seine Freigebigkeit sich das Recht erworben hatte, auf Prinz Harry's Manier mit den Nebrigen umzugehen, kam bald selbst in den Geschmack, einige tolle Streiche anzugeben und zu befördern. Man socht, man tanzte, man ersand allerlei Spiele, und in der Fröhlichkeit des Herzens genoß man des leidlichen Weins, den man angetrossen hatte, in starkem Maße, und Philine lauerte in der Unordnung dieser Lebensart dem spröden Helden auf, für den sein guter Genius Sorge tragen möge.

Eine vorzügliche Unterhaltung, mit der sich die Gesellschaft besonders ergetze, bestand in einem extemporirten Spiel, in welchem sie ihre disherigen Gönner und Wohlthäter nachahmten und durchsogen. Ginige unter ihnen hatten sich sehr gut die Eigenheiten des äußern Anstandes verschiedener vornehmer Personen gemerkt, und die Nachbildung derselben ward von der übrigen Gesellschaft mit dem größten Beisall aufgenommen, und als Philine aus dem gesheimen Archiv ihrer Ersahrungen einige besondere Liebeserklärungen, die an sie geschehen waren, vordrachte, wußte man sich vor Lachen und Schadenfreude kaum zu lassen.

Wilhelm schalt ihre Undankbarkeit; allein man setzte ihm entsegen, daß sie das, was sie dort erhalten, genugsam abverdient, und daß überhaupt das Betragen gegen so verdienstvolle Leute, wie sie sich zu sein rühmten, nicht das beste gewesen sei. Nun beschwerte man sich, mit wie wenig Achtung man ihnen begegnet, wie sehr man sie zurückgesetzt habe. Das Spotten, Necken und Nachahmen ging wieder an, und man ward immer bitterer und ungerechter.

"Ich wünschte", sagte Wilhelm darauf, "daß durch eure Aeußerungen weder Neid noch Eigenliebe durchschiene, und daß ihr jene
Personen und ihre Verhältnisse aus dem rechten Gesichtspunkte betrachtetet. Es ist eine eigene Sache, schon durch die Geburt auf
einen erhabenen Plat in der menschlichen Gesellschaft gesetzt zu sein.
Vem ererbte Reichthümer eine vollkommene Leichtigkeit des Daseins
verschafft haben, wer sich, wenn ich mich so ausdrücken dars, von
allem Beiwesen der Menschheit von Jugend auf reichlich umgeben
sindet, gewöhnt sich meist, diese Güter als das Erste und Größte
zu betrachten, und der Werth einer von der Natur schön ausgestatteten Menschheit wird ihm nicht so deutlich. Das Betragen der
Vornehmen gegen Geringere und auch unter einander ist nach
äußern Vorzügen abgemessen; sie ersauben Zedem, seinen Titel,
seinen Rang, seine Kleider und Equipage, nur nicht seine Verdienste

Diesen Worten gab die Gesellschaft einen unmäßigen Beisall. Man fand abscheulich, daß der Mann von Verdienst immer zurückschen müsse, und daß in der großen Welt keine Spur von natürlichem und herzlichem Umgang zu sinden sei. Sie kamen besonders über diesen sesten Punkt aus dem Hundertsten ins Tausenbste.

"Scheltet sie nicht darüber", rief Wilhelm aus, "bedauert sie vielmehr! Denn von jenem Glück, das wir als das höchste erkennen, das aus dem innern Reichthum der Natur sließt, haben sie selten eine erhöhte Empfindung. Nur uns Armen, die wir wenig oder nichts besigen, ist es gegönnt, das Glück der Freundschaft in reichem Maße zu genicßen. Bir können unsere Geliebten weder durch Gnade erheben, noch durch Gunst befördern, noch durch Geschenke beglücken. Wir haben nichts als uns selbst. Dieses ganze Selbst müssen wir hingeben und, wenn es einigen Werth haben soll, dem Freunde das Gut auf ewig versichern. Welch ein Genuß, welch ein Glück für den Geber und Empfänger! In welchen seligen Zustand versetzt uns die Treue! sie giebt dem vorübergehenden Menschenleben eine himmlische Gewißheit; sie macht das Hauptcapital unseres Reichthums aus."

Mignon hatte sich ihm unter diesen Borten genähert, schlang ihre zarten Arme um ihn und blieb mit dem Röpschen an seine Brust gelehnt stehen. Er legte die Hand auf des Kindes Haupt und fuhr sort: "Wie leicht wird es einem Großen, die Gemüther zu gewinnen!

wie leicht eignet er sich die Bergen gu! Ein gefälliges, bequemes, nur einigermaßen menschliches Betragen thut Bunder, und wie viele Mittel hat er, die einmal erworbenen Beifter festzuhalten! Uns kommt Alles seltner, wird Alles schwerer, und wie natürlich ist es. bak wir auf bas. mas wir erwerben und leisten, einen größern Berth legen. Belde rührenden Beispiele von treuen Dienern, die fich für ihre Herren aufopferten! Wie icon hat uns Chakespeare folde geschildert! Die Treue ist in diesem Kalle ein Bestreben einer edlen Seele, einem Größern gleich zu werden. Durch fortdauernde Anhänglichkeit und Liebe wird der Diener seinem Berrn gleich, der ihn sonst nur als einen bezahlten Sclaven anzuseben berechtigt ift. Sa, diese Tugenden sind nur für den geringen Stand; er kann sie nicht entbehren, und fie kleiden ihn schon. Wer fich leicht loskaufen fann, wird so leicht versucht, sich auch der Erkenntlichkeit zu überbeben. Ja, in diesem Sinne glaube ich behaupten zu können, daß ein Großer wohl Freunde haben, aber nicht Freund sein könne."

Mignon brückte sich immer fester an ihn.

"Nun gut!" versette Einer aus der Gesellschaft, "wir brauchen ihre Freundschaft nicht und haben sie niemals verlangt. Nur sollten sie sich besser auf Künste verstehen, die sie doch beschützen wollen. Wenn wir am besten gespielt haben, hat uns Niemand zugehört; Alles war lauter Parteilichkeit. Wem man günstig war, Der gesiel, und man war Dem nicht günstig, der zu gesallen verdiente. Es war nicht erlaubt, wie oft das Alberne und Abgeschmackte Ausmerfsamkeit und Beisall auf sich zog."

"Benn ich abrechne", versetze Wilhelm, "was Schadenfreude und Fronie gewesen sein mag, so dent' ich, es geht in der Kunst, wie in der Liebe. Wie will der Weltmann bei seinem zerstreuten Leben die Innigseit erhalten, in der ein Künstler bleiben muß, wenn er etwas Bollsonumenes hervorzubringen denkt, und die selbst Demjenigen nicht fremd sein darf, der einen solchen Antheil am Berke nehmen will, wie der Künstler ihn wünscht und hosst. Glaubt mir, meine Freunde, es ist mit den Talenten wie nut der Tugend: man muß sie um ihrer selbst willen lieben oder sie ganz aufgeben. Und doch werden sie beide nicht anders erkannt und belohnt, als wenn man sie, gleich einem gefährlichen Geheimniß, im Verborgenen üben kann."

"Unterdessen, bis ein Kenner uns auffindet, kann man Hungers sterben", rief Einer aus der Ece.

"Nicht eben sogleich", versetzte Wilhelm. "Ich habe gesehen, so sange Einer lebt und sich rührt, sindet er immer seine Nahrung, und wenn sie auch gleich nicht die reichlichste ist. Und worüber habt ihr euch denn zu beschweren? Sind wir nicht ganz unvermuthet, eben da es mit uns am schlimmsten aussah, gut aufgenommen und bewirthet worden? Und jetzt, da es uns noch an nichts gebricht, fällt es uns denn ein, etwas zu unserer Uedung zu thun und nur einigermaßen weiter zu streben? Wir treiben fremde Dinge und entsernen, den Schussindern ähnlich, Alles, was uns nur an unsere Lection ersinnern könnte."

"Bahrhaftig", sagte Philine, "es ist unverantwortlich! Laßt uns ein Stück wählen; wir wollen es auf der Stelle spielen. Jeder muß sein Möglichstes thun, als wenn er vor dem größten Audistorium stünde."

Man überlegte nicht lange; das Stück ward bestimmt. Es war eines derer, die damals in Deutschland großen Beisall sanden und nun verschollen sind. Einige pfissen eine Symphonie, Zeder besann sich schnell auf seine Rolle, man sing an und spielte mit der größten Ausmerksamkeit das Stück durch, und wirklich über Erwartung gut. Man applaudirte sich wechselsweise; man hatte sich selten so wohl gehalten.

Als sie fertig waren, empsanden sie Alle ein ausnehmendes Bersgnügen, theils über ihre wohl zugebrachte Zeit, theils weil Jeder bessonders mit sich zusrieden sein konnte. Wilhelm ließ sich weitläusig zu ihrem Lobe heraus, und ihre Unterhaltung war heiter und fröhlich.

"Ihr solltet sehen", rief unser Freund, "wie weit wir kommen müßten, wenn wir unsere Uebungen auf diese Art fortsehten und nicht blos auf Auswendiglernen, Probiren und Spielen uns mechanisch pslicht= und handwerksmäßig einschränkten. Wie viel mehr Lob verdienen die Tonkünstler, wie sehr ergehen sie sich, wie genau sind sie, wenn sie gemeinschaftlich ihre Uebungen vornehmen! Wie sind sie bemüht, ihre Instrumente übereinzustimmen, wie genau halten sie Tact, wie zart wissen sie die Stärke und Schwäche des Tons auszudrücken! Keinem fällt es ein, sich bei dem Solo eines Andern durch ein vorlautes Accompagniren Ehre zu machen. Feder such

in dem Geift und Ginne des Componiften zu fpielen, und geber bas, mas ihm aufgetragen ift, es mag viel ober wenig fein, gut aus-Budruden. Sollten wir nicht eben fo genau und eben fo geiftreich Berte geben, da wir eine Runft treiben, die noch viel garter als jede Art von Musit ift, da wir die gewöhnlichsten und feltenften Neugerungen der Menschheit geschmachvoll und ergegend darzustellen berufen find? Rann etwas abicheulicher fein, als in den Proben gu sudeln und sich bei ber Borftellung auf Laune und gut Glud gu verlaffen? Bir jollten unfer größtes Glud und Bergnugen barein jegen, mit einander übereinzustimmen, um uns wechselsweise ju gefallen, und auch nur in fofern den Beifall des Bublifums gu ichagen, als wir ihn uns gleichsam unter einander schon selbst garantirt batten. Warum ift ber Capellmeifter seines Orchefters gewiffer als der Director feines Schauspiels? Beil dort Jeder fich feines Miggriffs, der das außere Ohr beleidigt, ichamen muß; aber wie felten hab' ich einen Schauspieler verzeihliche und unverzeihliche Miggriffe, durch die das innere Ohr so schnöde beleidigt wird, anerkennen und sich ihrer schämen seben! Ich wünschte nur, daß bas Theater so ichmal ware, als ber Draht eines Seiltangers, damit fich fein Ungeschickter hinauf magte, anftatt bag jeto ein Jeder sich Fähigkeit genug fühlt, barauf zu paradiren."

Die Gesellschaft nahm diese Apostrophe gut auf, indem Jeder überzeugt war, daß nicht von ihm die Rede sein könne, da er sich noch vor Kurzem nebst den Uebrigen so gut gehalten. Man kam vielmehr überein, daß man in dem Sinne, wie man angefangen, auf dieser Reise und künstig, wenn man zusammen bliebe, eine gessellige Bearbeitung wolle obwalten lassen. Man sand nur, daß, weil dieses eine Sache der guten Laune und des freien Willens sei, so müsse sich eigentlich kein Director darein nuischen. Man nahm als außgemacht an, daß unter guten Menschen die republikanische Form die beste sei; man behauptete, das Amt eines Directors müsse herumsgehen; er müsse von Allen gewählt werden, und eine Art von kleinem Senat ihm jederzeit beigesetzt bleiben. Sie waren so von diesem Gedanken eingenommen, daß sie wünschten, ihn gleich ins Werk zu richten.

"Ich habe nichts dagegen", sagte Melina, "wenn ihr auf der Reise einen solchen Bersuch machen wollt; ich suspendire meine Directorschaft gern, bis wir wieder an Ort und Stelle kommen." Er hoffte dabei zu sparen und manche Ausgaben der kleinen Republik oder dem Interimsdirector aufzuwälzen. Nun ging man sehr lebhaft zu Nathe, wie man die Form des neuen Staates aufs Beste einrichten wolle.

"Es ist ein wanderndes Reich", sagte Laertes; "wir werden wenigstens keine Grenzstreitigkeiten haben."

Man schritt sogleich zur Sache und erwählte Wilhelmen zum ersten Director. Der Senat ward bestellt, die Frauen erhielten Sitz und Stimme, man schlug Gesetze vor, man verwarf, man genehmigte. Die Zeit ging unvermerft unter diesem Spiele vorüber, und weil man sie angenehm zubrachte, glaubte man auch wirklich etwas Nützliches gethan und durch die neue Form eine neue Aussicht für die vaterländische Bühne eröffnet zu haben.

# Drittes Capitel.

 ${\mathfrak W}$ ilhelm hoffte nunmehr, da er die Gesellschaft in so guter Disposition fab, fich auch mit ihr über das bichterische Berdienst ber Stude unterhalten zu fonnen. "Es ift nicht genug", fagte er gu ihnen, als fie bes andern Tages wieder zusammen famen, "daß ber Schauspieler ein Stud nur fo obenhin ansehe, baffelbe nach bem erften Eindrucke beurtheile und ohne Prüfung fein Gefallen ober Miffallen daran zu erkennen gebe. Dies ist dem Buschauer wohl erlaubt, ber gerührt und unterhalten sein, aber eigentlich nicht ur= theilen will. Der Schauspieler bagegen foll von dem Stude und von den Ursachen seines Lobes und Tadels Rechenschaft geben fonnen; und wie will er das, wenn er nicht in den Ginn feines Antors, wenn er nicht in die Absichten deffelben einzudringen versteht? Ich habe den Fehler, ein Stück aus einer Rolle zu be= urtheilen, eine Rolle nur an sich und nicht im Zusammenhange mit dem Stücke zu betrachten, an mir selbst in diesen Tagen so lebhaft bemerkt, daß ich euch das Beispiel ergählen will, wenn ihr mir ein geneigtes Gehör gönnen wollt.

"Ihr fennt Chakespeare's unvergleichlichen Hamlet aus einer Borlesung, die euch schon auf bem Schlosse das größte Bergnügen

machte. Wir setzen uns vor, das Stück zu spielen, und ich hatte, ohne zu wissen, was ich that, die Rolle des Prinzen übernommen; ich glaubte sie zu studiren, indem ich ansing, die stärksten Stellen, die Selbstgespräche und jene Auftritte zu memoriren, in denen Krast der Seele, Erhebung des Geistes und Lebhaftigkeit freien Spielraum haben, wo das bewegte Gemüth sich in einem gefühlvollen Ausdrucke zeigen kann. Auch glaubte ich recht in den Geist der Rolle einzudringen, wenn ich die Last der tiesen Schwermuth gleichsam selbst auf mich nähme und unter diesem Druck meinem Vorbilde durch das seltsame Labyrinth so mancher Launen und Sonderbarkeiten zu folgen suchte. So memorirte ich, und so übte ich mich und glaubte nach und nach mit meinem Helden zu einer Person zu werden.

"Allein je weiter ich fam, desto schwerer ward mir die Borsstellung des Ganzen, und mir schien zuletzt fast unmöglich, zu einer Nebersicht zu gelangen. Nun ging ich das Stück in einer ununtersbrochenen Folge durch, und auch da wollte mir leider Manches nicht passen. Bald schienen sich die Charaftere, bald der Ausdruck zu widersprechen, und ich verzweiselte fast, einen Ton zu sinden, in welchem ich meine ganze Rolle mit allen Abweichungen und Schattirungen vortragen könnte. In diesen Jrrgängen bemühte ich mich lange vergebens, dis ich mich endlich auf einem ganz besondern Wege meinem Ziele zu nähern hoffte.

"Ich suchte jede Spur auf, die sich von dem Charafter Hamlets in früherer Zeit vor dem Tode seines Baters zeigte; ich bemerkte, was unabhängig von dieser traurigen Begebenheit, unabhängig von dem nachfolgenden schrecklichen Ereignisse, dieser interessante Jüngsling gewesen war, und was er ohne sie vielleicht geworden wäre.

"Bart und ebel entsprossen, wuchs die königliche Blume unter den unmittelbaren Einslüssen der Majestät hervor; der Begriff des Mechts und der fürstlichen Bürde, des Guten und Anständigen mit dem Bewußtsein der Höhe seiner Geburt entwickelten sich zugleich in ihm. Er war ein Fürst, ein geborner Fürst, und wünschte zu regieren, nur damit der Gute ungehindert gut sein möchte. Ansgenehm von Gestalt, gesittet von Natur, gefällig von Herzen aus, sollte er das Muster der Jugend sein und die Freude der Welt werden.

"Ohne irgend eine hervorstechende Leidenschaft, war seine Liebe

au Ophelien ein ftilles Borgefühl fufer Bedurfniffe; fein Gifer au ritterlichen lebungen war nicht gang original; vielmehr mußte diese Luft durch das Lob, das man dem Dritten beilegte, geschärft und erhöht werden; rein fühlend fannte er die Redlichen und wußte die Rube gu ichaten, die ein aufrichtiges Gemuth an dem offnen Bufen eines Freundes genießt. Bis auf einen gewissen Grad hatte er in Rünften und Bissenschaften bas Gute und Schöne erkennen und würdigen gelernt; das Abgeschmackte war ihm zuwider, und wenn in seiner garten Seele ber Sag auffeimen fonnte, jo mar es nur eben so viel, als nöthig ift, um bewegliche und faliche Söflinge zu verachten und spöttisch mit ihnen zu spielen. Er war gelassen in feinem Befen, in feinem Betragen einfach, weder im Mußiggange behaglich noch allzu begierig nach Beschäftigung. Gin akademisches Sinschlendern ichien er auch bei Sofe fortzuseten. Er befag mehr Fröhlichkeit der Laune als des Herzens, war ein guter Gesellschafter. nachgiebig, bescheiden, besorgt, und fonnte eine Beleidigung vergeben und vergeffen; aber niemals konnte er sich mit Dem vereinigen, der die Grenzen des Rechten, des Guten, des Anständigen überschritt.

"Wenn wir das Stück wieder zusammen lesen werden, könnt ihr beurtheilen, ob ich auf dem rechten Wege bin. Wenigstens hoffe ich meine Meinung durchaus mit Stellen belegen zu können."

Man gab der Schilderung lauten Beifall; man glaubte borauszusehen, daß sich nun die Handlungsweise Hamlets gar gut werbe erflären lassen; man freute sich über diese Art, in den Geist des Schriftstellers einzudringen. Jeder nahm sich vor, auch irgend ein Stück auf diese Art zu studiren und den Sinn des Versassers zu entwickeln.

### Diertes Capitel.

Tur einige Tage mußte die Geseuschaft an dem Orte liegen bleiben, und sogleich zeigten sich für verschiedene Glieder derselben nicht unangenehme Abenteuer; besonders aber ward Laertes von einer Dame angereizt, die in der Nachbarschaft ein Gut hatte, gegen die er sich aber äußerst falt, ja unartig betrug und darüber von Philinen viele Spöttereien erdulden mußte. Sie ergriff die Gelegensheit, unserm Freunde die unglückliche Liebesgeschichte zu erzählen,

über die der arme Jüngling dem ganzen weiblichen Geschlechte feind geworden war. "Wer wird ihm übel nehmen", rief sie aus, "daß er ein Geschlecht haßt, das ihm so übel mitgespielt hat und ihm alle llebel, die sonst Männer von Weibern zu befürchten haben, in einem sehr concentrirten Tranke zu verschlucken gab? Stellen Sie sich vor: binnen vierundzwanzig Stunden war er Liebhaber, Bräustigam, Shemann, Hahnrei, Patient und Wittwer! Ich wüßte nicht, wie man's Sinem ärger machen wollte."

Laertes lief halb lachend, balb verdrieglich gur Stube hinaus. und Philine fing in ihrer allerliebften Art die Geschichte zu erzählen an, wie Laertes als ein junger Menfch von achtgebn Sahren, eben als er bei einer Theatergesellschaft eingetroffen, ein schönes vierzehn= jähriges Madchen gefunden, die eben mit ihrem Bater, der fich mit bem Director entzweit, abzureisen Billens gewesen. Er habe fich aus bem Stegreife fterblich verliebt, dem Bater alle mögliche Borftellungen gethan, zu bleiben, und endlich versprochen, das Mädchen Bu heirathen. Rach einigen angenehmen Stunden bes Brautstanbes fei er getraut worden, habe eine glüdliche Racht als Chemann zugebracht, barauf habe ihn feine Frau des andern Morgens, als er in ber Probe gewesen, nach Standesgebühr mit einem Bornerschmud beehrt; weil er aber aus allzu großer Zärtlichkeit viel zu früh nach Saufe geeilt, habe er leiber einen altern Liebhaber an feiner Stelle gefunden, habe mit unfinniger Leibenschaft drein geschlagen, Liebhaber und Bater herausgefordert, und fei mit einer leidlichen Bunde davon gekommen. Bater und Tochter feien barauf noch in ber Racht abgereift, und er sei leider auf eine doppelte Beise verwundet zurud geblieben. Sein Unglud habe ihn zu bem ichlechtesten Felbicher von der Welt geführt, und der Arme fei leider mit ichwarzen Zähnen und triefenden Augen aus biefem Abenteuer geschieden. Er fei gu bedauern, weil er übrigens der brabfte Junge fei, den Gottes Erd= boden truge. "Besonders", sagte sie, "thut es mir leid, dag ber arme Rarr nun die Beiber haßt; denn wer die Beiber haßt, wie fann ber leben?"

Melina unterbrach sie mit der Nachricht, daß Alles zum Transport völlig bereit sei, und daß sie morgen früh absahren könnten. Er überreichte ihnen eine Disposition, wie sie sahren sollten.

"Wenn mich ein guter Freund auf den Schoof nimmt", fagte

Philine, "so bin ich zufrieden, daß wir eng und erbärmlich sitzen; übrigens ist mir Alles einerlei."

"Es thut nichts!" sagte Laertes, der auch herbei kam.

"Es ist verdrießlich!" sagte Wilhelm und eilte weg. Er fand für sein Geld noch einen gar bequemen Wagen, den Melina versteugnet hatte. Eine andere Eintheilung ward gemacht, und man freute sich, bequem abreisen zu können, als die bedenkliche Nachricht einlief, daß auf dem Wege, den sie nehmen wollten, sich ein Freiscorps sehen lasse, von dem man nicht viel Gutes erwartete.

An dem Orte selbst war man sehr auf diese Zeitung ausmerksam, wenn sie gleich nur schwankend und zweideutig war. Nach der Stellung der Armeen schien es unmöglich, daß ein seindliches Corps sich habe durchschleichen, oder daß ein freundliches so weit habe zurückleiben können. Zedermann war eifrig, unserer Gesellschaft die Gesahr, die auf sie wartete, recht gesährlich zu beschreiben und ihr einen andern Weg anzurathen.

Die Meisten waren darüber in Unruhe und Furcht gesetzt, und als nach der neuen republikanischen Form die sämmtlichen Glieder des Staats zusammengerusen wurden, um über diesen außerordentslichen Fall zu berathschlagen, waren sie fast einstimmig der Meisnung, daß man das Uebel vermeiden und am Orte bleiben, oder ihm ausweichen und einen andern Weg erwählen müsse.

Rur Wilhelm, von Furcht nicht eingenommen, hielt für schimpflich, einen Plan, in den man mit so viel Ueberlegung eingegangen war, nunmehr auf ein bloßes Gerücht aufzugeben. Er sprach ihnen Muth ein, und seine Gründe waren männlich und überzeugend.

"Noch", sagte er, "ift es nichts als ein Gerücht, und wie viese bergleichen entstehen im Kriege! Verständige Leute sagen, daß der Fall höchst unwahrscheinlich, ja beinah unmöglich sei. Sollten wir uns in einer so wichtigen Sache blos durch ein so ungewisses Gerede bestimmen lassen? Die Route, welche uns der Herr Graf ansgegeben hat, auf die unser Paß sautet, ist die fürzeste, und wir sinden auf selbiger den besten Weg. Sie führt uns nach der Stadt, wo ihr Besanntschaften, Freunde vor euch seht und eine gute Aufsnahme zu hossen habt. Der Umweg bringt uns auch dahin; aber in welche schlimmen Wege verwickelt er uns, wie weit sührt er uns ab! Können wir Hossinung haben, uns in der späten Sahreszeit

wieder herauszusinden? und was für Zeit und Geld werden wir indessen versplittern!" Er sagte noch viel und trug die Sache von so mancherlei vortheilhaften Seiten vor, daß ihre Furcht sich verringerte, und ihr Muth zunahm. Er wußte ihnen so viel von der Mannszucht der regelmäßigen Truppen vorzusagen und ihnen die Marodeurs und das hergelausene Gesindel so nichtswürdig zu schilbern und selbst die Gesahr so lieblich und lustig darzustellen, daß alle Gemüther ausgeheitert wurden.

Laertes war vom ersten Moment an auf seiner Seite und verssicherte, daß er nicht wanken noch weichen wolle. Der alte Polterer sand wenigstens einige übereinstimmende Ausdrücke in seiner Manier, Philine lachte sie Alle zusammen aus, und da Madame Melina, die, ihrer hohen Schwangerschaft ungeachtet, ihre natürliche Herzhaftigseit nicht versoren hatte, den Borschlag heroisch sand, so konnte Melina, der denn freilich auf dem nächsten Wege, auf den er accorsdirt hatte, viel zu sparen hoffte, nicht widerstehen, und man willigte in den Vorschlag von ganzem Herzen.

Nun fing man an, sich auf alle Fälle zur Bertheidigung eins zurichten. Man kaufte große Hirschfänger und hing sie an wohls gestickten Riemen über die Schultern. Wilhelm stecke noch überdies ein Kaar Terzerole in den Gürtel; Laertes hatte ohnedem eine gute Flinte bei sich, und man machte sich mit einer hohen Freudigkeit auf den Weg.

Den zweiten Tag schlugen die Fuhrleute, die der Gegend wohl kundig waren, vor, sie wollten auf einem waldigen Bergplaße Mittagsruhe halten, weil das Dorf weit abgelegen sei, und man bei guten Tagen gern diesen Weg nähme.

Die Wittterung war schön, und Jedermann stimmte leicht in den Vorschlag ein. Wilhelm eilte zu Fuß durch das Gebirge voraus, und über seine sonderbare Gestalt mußte Jeder, der ihm begegnete, stutzig werden. Er eilte mit schnellen und zusriedenen Schritten den Wald hinauf, Laertes pfiss hinter ihm drein, nur die Frauen ließen sich in den Wagen sortschleppen. Mignon lief gleichsalls nebenher, stolz auf den Hirschlager, den man ihr, als die Gesellschaft sich bewassnete, nicht abschlagen konnte. Um ihren Hut hatte sie die Verlenschnur gewunden, die Wilhelm von Marianens Reliquien übrig behalten hatte. Friedrich der Blonde trug die Flinte des Laertes, der Harsen hatte das friedlichsste Ansehn. Sein langes

Rleid war in den Gürtel gesteckt, und so ging er freier. Er stützte sich auf einen knotigen Stab, sein Instrument war bei den Wagen zurück geblieben.

Nachdem fie nicht gang ohne Beschwerlichfeit bie Sohe erftiegen, erfannten fie sogleich ben angezeigten Plat an ben schonen Buchen,



bie ihn umgaben und bebeckten. Eine große sanftabhängende Waldwiese lud zum Bleiben ein; eine eingefaßte Quelle bot die lieblichste Erquickung dar, und es zeigte sich an der andern Seite durch Schluchten und Waldrücken eine ferne, schone und hoffnungsvolle Aussicht. Da lagen Dörfer und Mühlen in den Gründen, Städtchen in der Ebene, und neue in der Ferne eintretende Verge machten die Aussicht noch hoffnungsvoller, indem sie nur wie eine sanfte Besschränkung hereintraten.

Die ersten Ankommenden nahmen Besitz von der Gegend, ruhten im Schatten aus, machten ein Feuer an und erwarteten geschäftig, singend die übrige Gesellschaft, welche nach und nach herbeikam und den Platz, das schöne Wetter, die unaussprechlich schöne Gegend mit Einem Munde begrüßte.

#### fünftes Capitel.

Hatte man oft zwischen vier Wänden gute und fröhliche Stunden zusammen genossen, so war man natürlich noch viel aufgeweckter hier, wo die Freiheit des Himmels und die Schönheit der Gegend jedes Gemüth zu reinigen schien. Alle fühlten sich einander näher, Alle wünschten in einem so angenehmen Ausenthalt ihr ganzes Leben hinzubringen. Man beneidete die Fäger, Köhler und Holzhauer, Leute, die ihr Beruf in diesen glücklichen Wohnplätzen sesthält; über Alles aber pries man die reizende Wirthschaft eines Zigeunerhaufens. Wan beneidete die wunderlichen Gesellen, die in seligem Müßigsgange alle abenteuerlichen Reize der Natur zu genießen berechtigt sind; man freute sich, ihnen einigermaßen ähnlich zu sein.

Indessen hatten die Frauen angefangen, Erdäpfel zu sieden und die mitgebrachten Speisen auszupacken und zu bereiten. Einige Töpse standen beim Feuer, gruppenweise lagerte sich die Gesellschaft unter den Bäumen und Büschen. Ihre seltsamen Kleidungen und die mancherlei Waffen gaben ihr ein fremdes Ansehen. Die Pferde wurden bei Seite gesüttert, und wenn man die Kutschen hätte verstecken wollen, so wäre der Anblick dieser kleinen Horde die zur Ilusion romantisch gewesen.

Wilhelm genoß ein nie gefühltes Vergnügen. Er konnte hier eine wandernde Colonie und sich als Anführer derselben denken. In diesem Sinne unterhielt er sich mit einem Jeden und bildete den Wahn des Moments so poetisch als möglich aus. Die Gefühle der Gesellschaft erhöhten sich; man aß, trank und jubilirte und beskannte wiederholt, niemals schönere Augenblicke erlebt zu haben.

Nicht lange hatte das Vergnügen zugenommen, als bei den jungen Leuten die Thätigkeit erwachte. Wilhelm und Laertes griffen zu den Rapieren und singen diesmal in theatralischer Absicht ihre lebungen an. Sie wollten den Zweikampf darstellen, in welchem Hamlet und sein Gegner ein so tragisches Ende nehmen. Beide Freunde waren überzeugt, daß man in dieser wichtigen Scene nicht, wie es wohl auf Theatern zu geschehen pflegt!), nur ungeschickt hin und wieder stoßen dürse; sie hossten ein Muster darzustellen, wie man bei der Aufsührung auch dem Kenner der Fechtkunst ein würsiges Schauspiel zu geben habe. Man schloß einen Kreis um sie her; Beide sochen mit Eiser und Einsicht, das Interesse der Zusschauer wuchs mit jedem Gange.

Auf einmal aber fiel im nächsten Busche ein Schuß, und gleich darauf noch einer; und die Gesellschaft fuhr erschreckt auseinander. Bald erblickte man bewassnete Leute, die auf den Ort zudrangen, wo die Pserde nicht weit von den bepackten Kutschen ihr Futter einnahmen.

Ein allgemeiner Schrei entfuhr dem weiblichen Geschlechte, unsere Helden warfen die Rapiere weg, griffen nach den Pistosen, eisten den Räubern entgegen und forderten unter sebhaften Drohungen Rechenschaft des Unternehmens.

Als man ihnen lakonisch mit einem paar Musketenschüssen antwortete, drückte Wilhelm seine Pistole auf einen Krauskopf ab, der den Wagen erstiegen hatte und die Stricke des Gepäckes auseinander schuitt. Wohlgetrossen stürzte er sogleich herunter; Laertes hatte auch nicht sehl geschossen, und beide Freunde zogen beherzt ihre Seitengewehre, als ein Theil der räuberischen Bande mit Fluchen und Gebrüll auf sie losbrach, einige Schüsse auf sie that und sich mit blinkenden Säbeln ihrer Kühnheit entgegen setzte. Unsere jungen Helden hielten sich tapser; sie riesen ihren übrigen Gesellen zu und munterten sie zu einer allgemeinen Vertheidigung auf. Vald aber verlor Wilhelm den Anblick des Lichtes und das Vewustzein bessen, was vorging. Von einem Schuß, der ihn zwischen der Brust und bem linken Arme verwundete, von einem Hiebe, der ihm den Hut

<sup>1)</sup> Die Zwischenbemerkung bezieht sich allgemein auf die Theatergewohnheit bei ähnlichen Fechtscenen, nicht speciell auf Darstellungen des Hamlet, wolche ja Wilhelm und Laertes noch nicht gesehen hatten.





spaltete und saft bis auf die Hirnschale durchdrang, betäubt, siel er nieder und mußte das unglückliche Ende des Ueberfalls nur erst in der Folge aus der Erzählung vernehmen.

Als er die Angen wieder aufschlug, befand er sich in der wundersbarsten Lage. Das erste, was ihm durch die Dämmerung, die noch vor seinen Augen lag, entgegenblickte, war das Gesicht Philinens, das sich über das seine herüber neigte. Er fühlte sich schwach, und da er, um sich emporzurichten, eine Bewegung machte, sand er sich in Philinens Schooß, in den er auch wieder zurücksank. Sie saß auf dem Rasen, hatte den Kopf des vor ihr ausgestreckten Jünglings leise an sich gedrückt und ihm in ihren Armen, so viel sie konnte, ein sanstes Lager bereitet. Mignon kniete mit zerstreuten blutigen Haaren an seinen Füßen und umfaßte sie mit vielen Thränen.

Als Wilhelm seine blutigen Kleider ansah, fragte er mit gesbrochener Stimme, wo er sich befinde, was ihm und den Andern begegnet sei. Philine bat ihn, ruhig zu bleiben; die Uebrigen, sagte sie, seien alle in Sicherheit, und Niemand als er und Laertes verswundet. Weiter wollte sie nichts erzählen und bat ihn inständig, er möchte sich ruhig halten, weil seine Wunden nur schlecht und in der Sile verbunden seien. Er reichte Nignon die Hand und erstundigte sich nach der Ursache der blutigen Locken des Kindes, das er auch verwundet glaubte.

Um ihn zu beruhigen, erzählte Philine: dieses gutherzige Geschöpf, da es seinen Freund verwundet gesehen, habe sich in der Geschwindigkeit auf nichts besonnen, um das Blut zu stillen; es habe seine eigenen Haare, die um den Kopf geslogen, genommen, um die Bunden zu stopfen, habe aber bald von dem vergeblichen Unternehmen abstehen müssen. Nachher verband man ihn mit Schwamm und Moos: Philine hatte dazu ihr Halstuch hergegeben.

Bilhelm bemerkte, daß Philine mit dem Rücken gegen ihren Koffer saß, der noch ganz wohl verschlossen und unbeschädigt aussah. Er fragte, ob die Andern auch so glücklich gewesen, ihre Habseligsteiten zu retten. Sie antwortete mit Achselzucken und einem Blick auf die Wiese, wo zerbrochene Kasten, zerschlagene Kosser, zerschnittene Mantelsäcke und eine Wenge kleiner Geräthschaften zerstreut hin und wieder lagen. Kein Wensch war auf dem Platz zu sehen, und die wunderliche Gruppe fand sich in dieser Einsamkeit allein.

Wilhelm ersuhr nun immer mehr, als er wissen wollte: die übrigen Männer, die allenfalls noch Biderstand hätten thun können, waren gleich in Schrecken gesetzt und bald überwältigt; ein Theil sloh, ein Theil sah mit Entsetzen dem Unfalle zu. Die Fuhrleute, die sich noch wegen ihrer Pferde am hartnäckigsten gehalten hatten, wurden niedergeworsen und gebunden, und in Aurzem war Alles rein ausgeplündert und weggeschleppt. Die beängstigten Reisenden singen, sobald die Sorge für ihr Leben vorüber war, ihren Verlust zu bejammern an, eilten mit möglichster Geschwindigkeit dem benachbarten Dorfe zu, sührten den leicht verwundeten Laertes mit sich und brachten nur wenige Trümmer ihrer Besithümer davon. Der Harsner hatte sein beschädigtes Instrument an einen Baum gesehnt und war mit nach dem Orte geeilt, einen Bundarzt aufzusüchen und seinem für todt zurückgelassen Wohlthäter nach Mögslichseit beizuspringen.

### Sechstes Capitel.

Unsere drei verunglückten Abenteurer blieben indeß noch eine Zeit lang in ihrer seltsamen Lage; Niemand eilte ihnen zu Hülfe. Der Abend kam herbei, die Nacht drohte hereinzubrechen; Philinens Gleichgültigkeit sing an in Unruhe überzugehen, Mignon lief hin und wieder, und die Ungeduld des Kindes nahm mit jedem Augenblick zu. Endlich, da ihnen der Bunsch gewährt ward, und Menschen sich ihnen näherten, übersiel sie ein neuer Schrecken. Sie hörten ganz deutlich einen Trupp Pferde in dem Wege heraufkommen, den auch sie zurückgelegt hatten, und fürchteten, daß abermals eine Gesellschaft ungebetener Gäste diesen Wahlplatz besuchen möchte, um Nachlese zu halten.

Wie angenehm wurden sie dagegen überrascht, als ihnen aus den Büschen, auf einem Schimmel reitend, ein Frauenzimmer zu Gesichte kam, die von einem ältlichen Herrn und einigen Cavalieren begleitet wurde; Reitknechte, Bediente und ein Trupp Husaren folgten nach.

Philine, die zu dieser Erscheinung große Augen machte, war eben im Begriff, zu rufen und die schöne Amazone um Hulfe an-

zussehen, als diese schon erstaunt ihre Augen nach der wunderbaren Gruppe wendete, sogleich ihr Pferd leufte, herzuritt und stille hielt. Sie erkundigte sich eifrig nach dem Berwundeten, dessen Lage, in dem Schoofe der leichtsertigen Samariterin, ihr höchst sonderbar vorzukommen schien.

"Ift es Ihr Mann?" fragte sie Philinen. "Es ist nur ein guter Freund", versetzte Diese mit einem Ton, der Wilhelmen höchst zuwider war. Er hatte seine Augen auf die sansten, hohen, stillen, theilnehmenden Gesichtszüge der Ankommenden geheftet; er glaubte nie etwas Edleres noch Liebenswürdigeres gesehen zu haben. Ein weiter Mannsüberrock verbarg ihm ihre Gestalt; sie hatte ihn, wie es schien, gegen die Einslüsse der fühlen Abendlust von einem ihrer Gesellschafter geborgt.

Die Ritter waren indeß auch näher gekommen, einige stiegen ab, die Dame that ein Gleiches und fragte mit menschenfreundlicher Theilnehmung nach allen Umständen des Unfalls, der die Reisenden betroffen hatte, besonders aber nach den Bunden des hingestreckten Jünglings. Darauf wandte sie sich schnell um und ging mit einem alten Herrn seitwärts nach den Wagen, welche langsam den Berg herauf kamen und auf dem Bahlplatz stille hielten.

Nachdem die junge Dame eine kurze Zeit am Schlage der einen Kutsche gestanden und sich mit den Ankommenden unterhalten hatte, stieg ein Mann von untersetzer Gestalt heraus, den sie zu unserm verwundeten Helden führte. An dem Kästchen, das er in der Hand hatte, und an der ledernen Tasche mit Instrumenten erkannte man ihn bald für einen Bundarzt. Seine Manieren waren mehr rauh als einnehmend, doch seine Hand leicht und seine Hüsser willsommen.

Er untersuchte genau, erklärte, feine Bunde sei gefährlich; er wolle sie auf der Stelle verbinden, alsbann könne man ben Kranken in bas nächste Dorf bringen.

Die Besorgnisse ber jungen Dame schienen sich zu vermehren. "Sehen Sie nur", sagte sie, nachdem sie einigemal hin= und hersgegangen war und den alten Herrn wieder herbeiführte, "sehen Sie, wie man ihn zugerichtet hat! Und seibet er nicht um unsertwillen?" Wishelm hörte diese Worte und verstand sie nicht. Sie ging unruhig hin und wieder; es schien, als könnte sie sich nicht von dem

Anblick bes Berwundeten losreißen, und als fürchtete sie zugleich den Wohlstand zu verletzen, wenn sie stehen bliebe, zu der Zeit, da man ihn, wiewohl mit Mühe, zu entsleiden ansing. Der Chirurgus schnitt eben den linken Aermel auf, als der alte Herr hinzutrat und ihr mit einem ernsthaften Tone die Nothwendigkeit, ihre Reise fortzusehen, vorstellte. Wilhelm hatte seine Augen auf sie gerichtet und war von ihren Blicken so eingenommen, daß er kaum fühlte, was mit ihm vorging.

Philine war indessen aufgestanden, um der gnädigen Dame die Hand zu füssen. Als sie neben einander standen, glaubte unser Freund nie einen solchen Abstand gesehen zu haben. Philine war ihm noch nie in einem so ungünstigen Lichte erschienen. Sie sollte, wie es ihm vorkam, sich jener edlen Natur nicht nahen, noch weniger sie berühren.

Die Dame fragte Philinen Verschiedenes, aber leise. Endlich kehrte sie sich zu dem alten Herrn, der noch immer trocken dabei stand, und sagte: "Lieber Oheim, darf ich auf Ihre Kosten freigebig sein?" Sie zog sogleich den Ueberrock aus, und ihre Absicht, ihn dem Verwundeten und Unbekleideten hinzugeben, war nicht zu verkennen.

Wilhelm, den der heilsame Blick ihrer Augen bisher sestgehalten hatte, war nun, als der Ueberrock siel, von ihrer schönen Gestalt überrascht. Sie trat näher herzu und legte den Rock sanft über ihn hin. In diesem Augenblicke, da er den Mund öffnen und einige Worte des Dankes stammeln wollte, wirkte der lebhaste Eindruck ihrer Gegenwart so sonderbar auf seine schon angegriffenen Sinne, daß es ihm auf einmal vorkam, als sei ihr Haupt mit Strahlen umgeben, und über ihr ganzes Bild verbreite sich nach und nach ein glänzendes Licht. Der Chirurgus berührte ihn eben unsanster, indem er die Kugel, welche in der Bunde stak, herauszuziehen Anstalt machte. Die Heilige verschwand vor den Augen des Hinfialt machte. Die Heilige verschwand vor den Augen des Hinfiam, waren Reiter und Bagen, die Schöne sammt ihren Begleitern verschwunden.

#### Siebentes Capitel.

Aachdem unser Freund verbunden und angesleidet war, eiste der Chirurgus weg, eben als der Harsenspieler mit einer Anzahl Bauern herauftam. Sie bereiteten eilig aus abgehauenen Aesten und eingeslochtenem Reisig eine Trage, luden den Verwundeten darauf und brachten ihn unter Anführung eines reitenden Jägers, den die Herrichaft zurückgelassen hatte, sachte den Verg hinunter. Der Harsen, still und in sich gekehrt, trug sein beschädigtes Instrument, einige Leute schleppten Philinens Kosser, sie schlenderte mit einem Bündel nach, Mignon sprang bald voraus, bald zur Seite durch Busch und Wald und blickte sehnlich nach ihrem franken Beschüßer hinüber.

Dieser lag, in seinen warmen Ueberrod gehüllt, ruhig auf ber Bahre. Sine elektrische Wärme schien aus der seinen Wolle in seinen Körper überzugehen; genug, er fühlte sich in die behaglichste Smpfindung versett. Die schiene Besitzerin des Kleides hatte mächtig auf ihn gewirft. Er sah noch den Rock von ihren Schultern sallen, die edelste Gestalt, von Strahlen umgeben, vor sich stehen, und seine Seele eilte der Verschwundenen durch Felsen und Wälder auf dem Kuße nach.

Nur mit sinkender Nacht kam der Zug im Dorse vor dem Wirthshause an, in welchem sich die übrige Gesellschaft besand und verzweislungsvoll den unersehlichen Verlust beslagte. Die einzige kleine Stude des Hauses war von Menschen vollgepfropst; Einige lagen auf der Streue, Andere hatten die Bänke eingenommen, Sinige sich hinter den Osen gedrückt, und Frau Melina erwartete in einer benachbarten Kammer ängstlich ihre Niederkunst. Der Schrecken hatte sie beschleunigt, und unter dem Beistande der Wirthin, einer jungen, unersahrenen Frau, konnte man wenig Gutes erwarten.

Als die neuen Ankömmlinge hereingelassen zu werben verslangten, entstand ein allgemeines Murren. Man behauptete nun, daß man allein auf Wilhelms Rath, unter seiner besonderen Ansführung diesen gefährlichen Weg unternommen und sich diesem Unsfall ausgesetzt habe. Man warf die Schuld des übeln Ausgangs auf ihn, widersetze sich an der Thür seinem Eintritt und behauptete,

er musse anderswo unterzutommen suchen. Philinen begegnete man noch schnöber; der Harsenspieler und Mignon mußten auch das Ihrige leiden.

Nicht lange hörte der Jäger, dem die Vorsorge für die Verslassen von seiner schönen Herrschaft ernstlich anbesohlen war, dem Streite imit Geduld zu; er suhr mit Fluchen und Trohen auf die Gesellschaft los, gebot ihnen, zusammenzurücken und den Ankoms



menden Plat zu machen. Man fing an sich zu bequemen. Er bereitete Wilhelmen einen Plat auf einem Tische, den er in eine Ece schob; Philine ließ ihren Roffer daneben stellen und setzte sich drauf. Jeder drückte sich, so gut er konnte, und der Jäger begab sich weg, um zu sehen, ob er nicht ein bequemeres Quartier für das Chepaar! ausmachen könne.

Raum war er fort, als der Unwille wieder laut zu werden an=

<sup>1)</sup> Der Jäger meint bamit Bilhelm und Philine, die er für ein Chepaar halt.

fing, und ein Bormurf den andern drängte. Jedermann ergahlte und erhöhte feinen Berluft; man ichalt die Berwegenheit, durch die man jo Bieles eingebugt, man verhehlte fogar bie Schadenfreude nicht, die man über die Bunden unseres Freundes empfand, man verhöhnte Philinen und wollte ihr die Art und Beise, wie fie ihren Koffer gerettet, zum Berbrechen machen. Aus allerlei Unzuglichkeiten und Stichelreden hatte man ichließen follen, fie habe fich mahrend ber Plünderung und Niederlage um die Gunft des Anführers der Bande bemüht und habe ibn, wer weiß durch welche Runfte und Befälligfeiten, vermocht, ihren Roffer frei zu geben. Man wollte fie eine gange Beile vermift haben. Gie antwortete nichts und flavperte nur mit ben großen Schlöffern ihres Roffers, um ihre Reiber recht von feiner Wegenwart ju überzeugen und die Bergweiflung des haufens durch ihr eigenes Glud zu vermehren.

## Achtes Capitel.

Wilhelm, ob er gleich durch den ftarten Berluft des Blutes ichwach und nach ber Erscheinung jenes hülfreichen Engels mild und fanft geworden war, fonnte fich doch gulett bes Berdruffes über bie harten und ungerechten Reben nicht enthalten, welche bei feinem Stillichweigen von der ungufriedenen Gesellichaft immer erneuert wurden. Endlich fühlte er fich geftartt genug, um fich aufzurichten und ihnen die Unart vorzustellen, mit der sie ihren Freund und Führer beunruhigten. Er hob fein verbundenes Saupt in die Sobe und fing, indem er fich mit einiger Muhe ftutte und gegen bie Wand lehnte, folgendergeftalt zu reben an:

"Ich vergebe bem Schmerze, den Jeber über feinen Berluft empfindet, daß ihr mich in einem Augenblicke beleidigt, wo ihr mich beklagen folltet, daß ihr mir widersteht und mich von euch ftogt, das erfte Mal, da ich Sulfe von euch erwarten fonnte. Für die Dienste, die ich euch erzeigte, für die Gefälligkeiten, die ich euch erwies, habe ich mich durch enern Dant, durch euer freundschaftliches Betragen bisher genugsam belohnt gefunden; verleitet mich nicht, zwingt mein Gemuth nicht, gurudzugehen und zu überdenfen, was ich für euch gethan habe; dieje Berechnung wurde mir nur peinlich werden. Der 15

Aufall hat mich zu euch geführt, Umftande und eine heimliche Reigung haben mich bei euch gehalten. Ich nahm an euern Arbeiten, an euern Bergnügungen Theil; meine wenigen Kenntniffe waren zu eurem Dienste. Gebt ihr mir jest auf eine bittre Beise ben Unfall Schuld, der uns betroffen hat, fo erinnert ihr euch nicht, bag der erfte Borichlag, diesen Weg zu nehmen, von fremden Leuten fam, von euch Allen geprüft und so gut von Jedem als von mir gebilligt . worden ift. Bare unsere Reise gludlich vollbracht, jo wurde sich Jeder wegen bes guten Ginfalls loben, daß er diefen Weg angerathen, daß er ihn vorgezogen; er würde sich unserer Ueberlegungen und seines ausgeübten Stimmrechts mit Freuden erinnern; jego macht ihr mich allein verantwortlich, ihr zwingt mir eine Schuld auf, bie ich willig übernehmen wollte, wenn mich das reinste Bewuftsein nicht frei spräche, ja, wenn ich mich nicht auf euch selbst berufen fönnte. habt ihr gegen mich etwas zu fagen, so bringt es ordentlich vor, und ich werde mich zu vertheidigen wiffen; habt ihr nichts Gegründetes anzugeben, so schweigt und qualt mich nicht, jest ba ich der Ruhe so außerst bedürftig bin."

Statt aller Antwort fingen die Mädchen an, abermals zu weinen und ihren Berluft umftändlich zu erzählen. Melina war ganz außer Fassung; denn er hatte freilich am meisten, und mehr als wir denken können, eingebüßt. Wie ein Rasender stolperte er in dem engen Raume hin und her, stieß den Kopf wider die Band, sluchte und schalt auf das Unziemlichste; und da nun gar zu gleicher Zeit die Birthin aus der Rammer trat mit der Rachricht, daß seine Frau mit einem todten Kinde niedergekommen, erlaubte er sich die heftigsten Ausbrüche, und einstimmig mit ihm heulte, schrie, brummte und lärmte Alles durcheinander.

Wilhelm, der zugleich von mitleidiger Theilnehmung an ihrem Zustande und von Berdruß über ihre niedrige Gesinnung dis in sein Innerstes bewegt war, fühlte, unerachtet der Schwäche seines Körpers, die ganze Kraft seiner Seele lebendig. "Fast", rief er aus, "muß ich euch verachten, so beklagenswerth ihr auch sein mögt. Kein Unglück berechtigt uns, einen Unschuldigen mit Vorwürsen zu beladen; habe ich Theil an diesem falschen Schritte, so düße ich auch mein Theil. Ich liege verwundet hier, und wenn die Gesellschaft verloren hat, so verliere ich das Neiste. Was an Garderobe geraubt

worden, was an Decorationen zu Grunde gegangen, war mein; benn Sie, Herr Melina, haben mich noch nicht bezahlt, und ich spreche Sie von dieser Forderung hiermit völlig frei."

"Sie haben gut schenken", rief Melina, "was Niemand wiederschen wird. Ihr Gelb lag in meiner Frau Koffer, und es ist Ihre Schulb, daß es Ihnen verloren geht. Aber, o! wenn das Alles wäre!" Er sing auß Neue zu stampsen, zu schimpsen und zu schrein an. Jedermann erinnerte sich der schönen Kleiber aus der Garderobe des Grasen, der Schnallen, Uhren, Dosen, Hüte, welche Melina von dem Kammerdiener so glücklich gehandelt hatte. Zedem sielen seine eigenen, obgleich viel geringern Schähe dabei wieder ins Gedächtniß; man blicke mit Verdruß auf Philinens Koffer, man gab Wilhelmen zu verstehen, er habe wahrscheinlich nicht übel gesthan, sich mit dieser Schönen zu associeren und durch ihr Glück auch seine Habseligkeiten zu retten.

"Glaubt ihr denn", rief er endlich aus, "daß ich etwas Eigenes haben werde, so lange ihr darbt, und ist es wohl das erste Mal, daß ich in der Noth mit euch redlich theile? Man öffne den Koffer, und was mein ist, will ich zum öffentlichen Bedürfniß niederlegen."

"Es ift mein Koffer", sagte Philine, "und ich werde ihn nicht eher aufmachen, bis es mir beliebt. Ihre paar Fittige, die ich Ihnen aufgehoben, können wenig betragen, und wenn sie an den redlichsten Juden verkauft werden. Denken Sie an sich, was Ihre Heilung koften, was Ihnen in einem fremden Lande begegnen kann."

"Sie werden mir, Philine", versetze Wilhelm, "nichts vorenthalten, was mein ift, und das Wenige wird uns aus der ersten Verlegenheit retten. Allein der Mensch besitzt noch Manches, womit er seinen Freunden beistehen kann, das eben nicht klingende Münze zu sein braucht. Alles, was in mir ist, soll diesen Unglücklichen gewidmet sein, die gewiß, wenn sie wieder zu sich selbst kommen, ihr gegenwärtiges Betragen bereuen werden. Ja", suhr er fort, "ich fühle, daß ihr bedürft, und was ich vermag, will ich euch leisten; schenkt mir euer Vertrauen aufs Nene, beruhigt euch für diesen Angenblick, nehmet an, was ich euch verspreche! Wer will die Zusage im Namen Aller von mir empfangen?"

Hier streckte er seine Hand aus und rief: "Ich verspreche, daß ich nicht eher von euch weichen, euch nicht eher verlassen will, als

bis ein Jeder seinen Berluft doppelt und dreifach erset sieht, bis ihr den Zustand, in dem ihr euch, durch wessen Schuld es wolle, befindet, völlig vergessen und mit einem glücklichern vertauscht habt."

Er hielt seine Hand noch immer ausgestreckt, und Niemand wollte sie fassen. "Ich versprech' es noch einmal", rief er aus, instem er auf sein Kissen zurücksank. Alle blieben stille; sie waren beschänt, aber nicht getröstet, und Philine, auf ihrem Koffer sitzend, knackte Rüsse auf, die sie in ihrer Tasche gefunden hatte.

## Neuntes Capitel.

Der Jäger kam mit einigen Leuten zurück und machte Anstalt, den Verwundeten wegzuschaffen. Er hatte den Pfarrer des Ortsberedet, das Ehepaar aufzunehmen; Philinens Koffer ward fortgetragen, und sie folgte mit natürlichem Anstand. Mignon lief voraus, und da der Kranke im Pfarrhaus aukan, ward ihm ein weites Chebette, das schon lange Zeit als Gast- und Chrenbett bereit stand, eingegeben. Hier bemerkte man erst, daß die Wunde aufgegangen war und start geblutet hatte. Man mußte für einen neuen Verband sorgen. Der Kranke versiel in ein Kieber; Philine wartete ihn treulich, und als die Müdigkeit sie übermeisterte, löste sie der Harfenspieler ab; Mignon war, mit dem sesten Vorsaß, zu wachen, in einer Ecke eingeschlafen.

Des Morgens, als Wilhelm sich ein wenig erholt hatte, ersuhr er von dem Jäger, daß die Herrschaft, die ihnen gestern zu Hülfe gesommen sei, vor Kurzem ihre Güter verlassen habe, um den Kriegsbewegungen auszuweichen und sich bis zum Frieden in einer ruhigern Gegend aufzuhalten. Er nannte den ältlichen Herrn und seine Nichte, zeigte den Ort an, wohin sie sich zuerst begeben, erstärte Wilhelmen, wie das Fräulein ihm eingebunden, für die Verslassenen Sorge zu tragen.

Der hereintretende Wundarzt unterbrach die lebhaften Dantsagungen, in welche sich Wilhelm gegen den Jäger ergoß, machte eine umftändliche Beschreibung der Wunden, versicherte, daß sie leicht heilen würden, wenn der Patient sich ruhig hielte und sich abwartete.

Nachdem der Jäger weggeritten mar, erzählte Philine, daß er

ihr einen Bentel mit zwanzig Louisd'oren zurückgelassen, baß er bem Geistlichen ein Doncenr für die Wohnung gegeben und die Curkosten für den Chirurgus bei ihm niedergelegt habe. Sie gelte durchaus für Wilhelms Frau, introducire sich eins für allemal bei ihm in dieser Qualität und werde nicht zugeben, daß er sich nach einer andern Wartung umsehe.

"Phitine", sagte Wilhelm, "ich bin Ihnen bei dem Unfall, der uns begegnet ist, schon manchen Dank schuldig geworden, und ich wünschte nicht, meine Verbindlichkeiten gegen Sie vermehrt zu sehen. Ich bin unruhig, so lange Sie um mich sind; denn ich weiß nichts, womit ich Ihnen die Mühe vergelten kann. Geben Sie mir meine Sachen, die Sie in Ihrem Koffer gerettet haben, heraus, schließen Sie sich an die übrige Gesellschaft an, suchen Sie ein ander Quartier, nehmen Sie meinen Dank und die goldene Uhr als eine kleine Erstenntlichkeit; nur verlassen Sie mich! Ihre Gegenwart beunruhigt mich mehr, als Sie glauben."

Sie lachte ihm ins Gesicht, als er geendigt hatte. "Du bist ein Thor", sagte sie, "du wirst nicht flug werden. Ich weiß besser, was dir gut ist; ich werde bleiben, ich werde mich nicht von der Stelle rühren. Auf den Dank der Männer habe ich niemals gerechnet, also auch auf deinen nicht; und wenn ich dich lieb habe,

was geht's dich an?"1)

Sie blieb und hatte sich bald bei dem Pfarrer und seiner Familie eingeschmeichelt, indem sie immer lustig war, Jedem etwas zu schenken, Jedem nach dem Sinne zu reden wußte und dabei immer that, was sie wollte. Wilhelm besand sich nicht übel; der Chirurgus, ein unwissender, aber nicht ungeschickter Mensch, ließ die Natur walten, und so war der Patient bald auf dem Wege der Besserung. Sehnlich wünschte dieser sich wieder hergestellt zu sehen, um seine Pläne, seine Wünsche eisrig versolgen zu können.

Unaufhörlich rief er fich jene Begebenheit zurud, welche einen

<sup>1)</sup> Dünger weist passend auf Goethe's Acuberung über seine eigene Jugendzeit in "Wahrheit und Dichtung" hin: "Uneigennügig zu sein in Alem, am uneigennügissten in Liebe und Freundschaft, war meine höchste Luft, meine Maxime, meine Ausssührung, so daß jenes freche spätere Wort: "Wenn ich dich siebe, was geht's dich an?" mir recht auß dem Herzen gesprochen ist." — Freisich hat dieser Ausspruch in Philinens Munde nicht ganz dieselbe rein ethische Bebeutung.

unauslöschlichen Eindruck auf sein Gemüth gemacht hatte. Er sah die schöne Amazone reitend aus den Büschen hervorkommen; sie näherte sich ihm, stieg ab, ging hin und wieder und bemühte sich nm seinetwillen. Er sah das umhüllende Aleid von ihren Schultern sallen, ihr Gesicht, ihre Gestalt glänzend verschwinden. Alle seine Jugendträume knüpften sich an dieses Bild. Er glandte nunmehr die eble heldenmüthige Chlorinde mit eigenen Augen gesehen zu haben; ihm siel der tranke Königssohn wieder ein, an dessen dies schöne theilnehmende Prinzessin mit stiller Bescheidenheit herantritt.

"Sollten nicht", sagte er manchmal im Stillen zu sich selbst, "uns in der Jugend, wie im Schlase, die Bilder zufünstiger Schicksfale umschweben und unserm undefangenen Auge ahnungsvoll sichtbar werden? Sollten die Keime dessen, was uns begegnen wird, nicht schon von der Hand des Schicksals ausgestreut, sollte nicht ein Borsgenuß der Früchte, die wir einst zu brechen hoffen, möglich sein?"

Sein Arankenlager gab ihm Zeit, jene Scene tausendmal zu wiederholen. Tausendmal rief er den Klang jener süßen Stimme zurück, und wie beneidete er Philinen, die jene hülfreiche Hand gefüßt hatte. Oft kam ihm die Geschichte wie ein Traum vor, und er würde sie für ein Mährchen gehalten haben, wenn nicht das Kleid zurückgeblieben wäre, das ihm die Gewißheit der Erscheinung versicherte.

Mit der größten Sorgfalt für dieses Gewand war das tebhafteste Berlangen verbunden, sich damit zu besteiden. Sobald er aufstand, warf er es über und besürchtete den ganzen Tag, es möchte durch einen Flecken oder auf sonst eine Weise beschädigt werden.

### Zehntes Capitel.

Caertes besuchte seinen Freund. Er war bei jener lebhaften Scene im Wirthshause nicht gegenwärtig gewesen; denn er lag in einer obern Kammer. Ueber seinen Bersust war er sehr getröstet und half sich mit dem gewöhnlichen: "Bas thut's?" Er erzählte verschiedene lächerliche Züge von der Gesellschaft, besonders gab er Frau Melina Schuld, sie beweine den Bersust ihrer Tochter nur deswegen, weil sie nicht das altdeutsche Bergnügen haben könne,

eine Mechtilde 1) tausen zu lassen. Was ihren Mann betreffe, so offenbare sich's nun, daß er viel Geld bei sich gehabt und auch schon damals des Vorschusses, den er Wilhelmen abgelockt, keinesweges bedurft habe. Welina wolle nunmehr mit dem nächsten Postwagen abgehen und werde von Wilhelmen ein Empsehlungsschreiben an seinen Freund, den Director Serlo, verlangen, bei dessen Gesellschaft er, weil die eigene Unternehmung gescheitert, nun unterzusommen hosse.

Mignon war einige Tage sehr still gewesen, und als man in sie drang, gestand sie endlich, daß ihr rechter Arm verrenkt sei. "Das hast du deiner Verwegenheit zu danken", sagte Philine und erzählte, wie das Kind im Gesechte seinen Hirchssänger gezogen und, als es seinen Freund in Geschr gesehen, wacker auf die Freibeuter zugehauen habe; endlich sei es beim Arme ergrissen und auf die Seite geschleudert worden. Man schalt auf sie, daß sie das Uebel nicht eher entdeckt habe; doch merkte man wohl, daß sie sich vor dem Chirurgus gescheut, der sie bisher immer für einen Knaben gehalten hatte. Man suchte das Uebel zu heben, und sie mußte den Arm in der Binde tragen. Hereiber war sie aufs Neue empsindlich, weil sie den besten Theil der Pflege und Wartung ihres Freundes Philinen überlassen mußte, und die angenehme Sünderin zeigte sich nur um desto thätiger und ausmerksamer.

Eines Morgens, als Wilhelm erwachte, fand er sich mit ihr in einer sonderbaren Nähe. Er war auf seinem weiten Lager in der Unruhe des Schlafs ganz an die hintere Seite gerutscht. Philine sag quer über den vordern Theil hingestreckt; sie schien auf dem Bette sigend und lesend eingeschlasen zu sein. Sin Buch war ihr aus der Hand gefallen; sie war zurück und mit dem Kopf nah' an seine Brust gesunsen, über die sich ihre blonden ausgelösten Haar in Wellen ausdreiteten. Die Unordnung des Schlafs erhöhte mehr als Kunst und Vorsat ihre Meize; eine kindische lächelnde Ruhe schwebte über ihrem Gesichte. Er sah sie eine Zeit lang an und schien sich selbst über das Vergnügen zu tadeln, womit er sie ansah, und wir wissen nicht, ob er seinen Zustand segnete oder tadelte, der ihm Ruhe und Mäßigung zur Pflicht machte. Er hatte sie eine Zeit lang ausmerksam betrachtet, als sie sich zu regen ansing. Er

<sup>1)</sup> Aeltere Form für Mathilbe; vgl. G. 119.

schloß die Augen sachte zu, doch konnte er nicht unterlassen, zu blinzeln und nach ihr zu sehen, als sie sich wieder zurecht putte und wegging, nach dem Frühstück zu fragen.

Nach und nach hatten sich nun die sämmtlichen Schauspieler bei Wilhelmen gemeldet; hatten Empfehlungsschreiben und Reisegeld, mehr oder weniger unartig und ungestüm, gefordert und immer mit Widerwillen Philinens erhalten. Vergebens stellte sie ihrem Freunde



vor, daß der Fäger auch diesen Leuten eine ansehnliche Summe zurückgelassen, daß man ihn nur zum Besten habe. Bielmehr kamen sie darüber in einen lebhaften Zwist, und Wilhelm behauptete nunmehr ein- für allemal, daß sie sich gleichsalls an die übrige Gesellschaft anschließen und ihr Glück bei Serlo versuchen sollte.

Nur einige Augenblicke verließ sie ihr Gleichmuth; dann erholte sie sich schnell wieder und rief: "Wenn ich nur meinen Blonden wieder hätte, so wollt' ich mich um euch Alle nichts fümmern." Sie meinte Friedrichen, der sich vom Wahlplatze verloren und nicht wieder gezeigt hatte.

Des andern Morgens brachte Mignon die Nachricht ans Bette, daß Philine in der Racht abgereist sei; im Nebenzimmer habe sie Alles, was ihm gehöre, sehr ordentlich zusammengelegt. Er empfand ihre Abwesenheit; er hatte an ihr eine treue Wärterin, eine muntere Gesellschafterin versoren; er war nicht mehr gewohnt, allein zu sein. Allein Nignon füllte die Lücke bald wieder aus.

Seitdem jene leichtfertige Schöne in ihren freundlichen Bemühungen den Berwundeten umgab, hatte sich die Kleine nach und nach zurückgezogen und war stille für sich geblieben; nun aber, da sie wieder freies Feld gewann, trat sie mit Aufmerksamkeit und Liebe hervor, war eifrig, ihm zu dienen, und munter, ihn zu unterhalten.

### Elftes Capitel.

Mit lebhaften Schritten nahte er sich der Besserung; er hosste nun in wenig Tagen seine Reise antreten zu können. Er wollte nicht etwa planlos ein schlenderndes Leben fortsetzen, sondern zwecksmäßige Schritte sollten künftig seine Bahn bezeichnen. Zuerst wollte er die hülfreiche Herrschaft aussuch, um seine Dankbarkeit an den Tag zu legen, alsdann zu seinem Freunde, dem Director, eilen, um für die verunglückte Gesellschaft auf das Beste zu sorgen, und zusgleich die Handelssreunde, an die er mit Abressen versehen war, besuchen und die ihm aufgetragenen Geschäfte verrichten. Er machte sich Hossfnung, daß ihm das Glück wie vorher auch künftig beistehen und ihm Gelegenheit verschaffen werde, durch eine glückliche Specuslation den Verlust zu ersehen und die Lücke seiner Casse wieder auszufüllen.

Das Berlangen, seine Netterin wieder zu sehen, wuchs mit jedem Tage. Um seine Reiseroute zu bestimmen, ging er mit dem Geistlichen zu Nathe, der schöne geographische und statistische Renntsnisse hatte und eine artige Büchers und Karten Sammlung besaß. Man suchte nach dem Orte, den die edle Familie während des Kriegs zu ihrem Sitz erwählt hatte, man suchte Nachrichten von ihr selbst auf; allein der Ort war in keiner Geographie auf keiner Karte zu

finden, und die genealogischen Handbücher sagten nichts von einer solchen Kamilie.

Wilhelm wurde unruhig, und als er seine Bekümmerniß laut werden ließ, entdeckte ihm der Harsenspieler, er habe Ursache zu glauben, daß der Jäger, es sei, aus welcher Ursache es wolle, den wahren Namen verschwiegen habe.

Wilhelm, der nun einmal sich in der Nähe der Schönen glaubte, hoffte einige Nachricht von ihr zu erhalten, wenn er den Harfenspieler abschickte; aber auch diese Hoffnung ward getäuscht. So sehr der Alte sich auch erfundigte, fonnte er doch auf feine Spur fommen.



In jenen Tagen waren verschiedene lebhafte Bewegungen und unvorgesehene Durchmärsche in diesen Gegenden vorgesallen; Riemand
hatte auf die reisende Gesellschaft besonders Acht gegeben, so daß der
ausgesendete Bote, um nicht für einen jüdischen Spion angesehen zu
werden, wieder zurückgehen und ohne Delblatt vor seinem Herrn und
Freund erschinen mußte. Er legte strenge Rechenschaft ab, wie er
den Auftrag auszurichten gesucht, und war bemüht, allen Berbacht
einer Nachlässigseit von sich zu entsernen. Er suchte auf alle Weise
Wilhelms Betrübniß zu lindern, besann sich auf Alles, was er von
dem Jäger ersahren hatte, und brachte mancherlei Muthmaßungen
vor, wobei denn endlich ein Umstand vorsam, woraus Wilhelm einige
räthselhafte Worte der schönen Verschwundnen deuten konnte.

Die räuberische Bande nämlich hatte nicht der wandernden Truppe, sondern jener Herrschaft aufgepaßt, bei der sie mit Recht vieles Geld und Kostbarkeiten vermuthete, und von deren Zug sie genaue Rachricht mußte gehabt haben. Man wußte nicht, ob man die That einem Freicorps, ob man sie Marodeurs oder Känbern zuschreiben sollte. Genug, zum Glücke der vornehmen und reichen Caravane waren die Geringen und Armen zuerst auf den Plaß gefommen und hatten das Schicksal erduldet, daß Jenen zubereitet war. Darauf bezogen sich die Worte der jungen Dame, deren sich Wischelm noch gar wohl erinnerte. Wenn er nun vergnügt und glücklich sein konnte, daß ein vorsichtiger Genius ihn zum Opfer bestimmt hatte, eine vollkommene Sterbliche zu retten, so war er dagegen nahe an der Verzweissung, da ihm, sie wieder zu sinden, sie wieder zu siehen, wenigstens für den Lugenblick alle Hossmung verschwunden war.

Was diese sonderbare Bewegung in ihm vermehrte, war die Nehnlichkeit, die er zwischen der Gräfin und der schönen Unbekannten entdeckt zu haben glaubte. Sie glichen sich, wie sich Schwestern gleichen mögen, deren keine die jüngere noch die ältere genannt werden darf; denn sie scheinen Zwillinge zu sein.

Die Erinnerung an die liebenswürdige Gräfin war ihm unsendlich füß. Er rief sich ihr Bild nur allzu gern wieder ins Gedächtsniß. Aber nun trat die Gestalt der edlen Amazone gleich dazwischen, eine Erscheinung verwandelte sich in die andere, ohne daß er im Stande gewesen wäre, diese oder jene sest zu halten.

Wie wunderbar mußte ihm daher die Aehnlichkeit ihrer Handschriften sein! denn er verwahrte ein reizendes Lied von der Hand der Gräfin in seiner Schreibtafel, und in dem Ueberrock hatte er ein Zettelchen gefunden, worin man sich mit viel zärtlicher Sorgfalt nach dem Befinden eines Oheims erkundigte.

Wilhelm war überzeugt, daß seine Retterin dieses Billet geschrieben, daß es auf der Reise in einem Wirthshause aus einem Zimmer in das andere geschickt und von dem Oheim in die Tasche gesteckt worden sei. Er hielt beide Handschriften gegen einander, und wenn die zierlich gestellten Buchstaben der Gräfin ihm sonst so sehr gefallen hatten, so sand er in den ähnlichen, aber freieren Zügen der Unbekannten eine unaussprechlich sließende Harmonie.

Das Billet enthielt nichts, und schon die Züge schienen ihn, so wie ehemals die Gegenwart der Schönen, zu erheben.

Er verfiel in eine träumende Sehnsucht, und wie einstimmend mit seinen Empfindungen war das Lied, das eben in dieser Stunde Mignon und der Harfner als ein unregelmäßiges Duett mit dem herzlichsten Ausdrucke sangen:

> Nur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide! Allein und abgetrennt Bon aller Freude, Seh' ich ans Firmament Nach jener Seite. Ach! der mich liebt und kennt, If in der Beite. Es schwindelt mir, es brennt Mein Eingeweide. Nur wer die Sehnsucht kennt, Weiß, was ich leide!

# Zwölftes Capitel.

Die sansten Lockungen des lieben Schutzeistes, anstatt unsern Freund auf irgend einen Weg zu führen, nährten und vermehrten die Unruhe, die er vorher empfunden hatte. Eine heimliche Gluthschild in seinen Adern; bestimmte und unbestimmte Gegenstände wechselten in seiner Seele und erregten ein endloses Verlangen. Bald wünschte er sich ein Roß, bald Flügel, und indem es ihm unmöglich schien, bleiben zu können, sah er sich erst um, wohin er denn eigentlich begehre.

Der Faden seines Schicksals hatte sich so sonderbar verworren; er wünschte die seltsamen Knoten aufgelöst oder zerschnitten zu sehen. Oft, wenn er ein Pferd traben oder einen Bagen rollen hörte, schaute er eilig zum Fenster hinaus, in der Hoffnung, es würde Jemand sein, der ihn aufsuchte und, ware es auch nur durch Zusfall, ihm Rachricht, Gewißheit und Freude brächte. Er erzählte sich

Geschichten vor, wie sein Freund Werner in diese Gegend fommen und ihn überraschen könnte, daß Mariane vielleicht erscheinen dürfte. Der Ton eines jeden Posthorns setzte ihn in Bewegung. Melina sollte von seinem Schicksale Nachricht geben, vorzüglich aber sollte der Jäger wieder kommen und ihn zu jener angebeteten Schönheit einsaben.

Von Allem diesem geschah leider nichts, und er mußte zulett wieder mit sich allein bleiben, und indem er das Vergangene wieder durchnahm, ward ihm ein Umstand, je mehr er ihn betrachtete und beseuchtete, immer widriger und unerträglicher. Es war seine versungläckte Heerschrerschaft, an die er ohne Verdruß nicht denken konnte. Denn ob er gleich am Abend jenes bösen Tages sich vor der Gesellschaft so ziemlich herausgeredet hatte, so konnte er sich doch selbst seine Schuld nicht verleugnen. Er schrieb sich vielmehr in hypochondrischen Augenblicken den ganzen Vorsall allein zu.

Die Eigenliebe läßt uns sowohl unsere Tugenden als unsere Fehler viel bedeutender, als fie find, ericheinen. Er hatte das Bertrauen auf sich rege gemacht, ben Willen der Uebrigen gelenkt und war, von Unerfahrenheit und Rühnheit geleitet, vorangegangen; es ergriff sie eine Gefahr, ber sie nicht gewachsen waren. Laute und ftille Bormurfe verfolgten ihn und wenn er der irregeführten Gesellschaft nach dem empfindlichen Verlufte zugesagt hatte, fie nicht zu verlassen, bis er ihnen das Verlorne mit Wucher erset hätte, fo hatte er fich über eine neue Berwegenheit zu schelten, womit er ein allgemein ausgetheiltes lebel auf feine Schultern zu nehmen sich vermaß. Bald verwies er sich, daß er durch Aufspannung und Drang bes Augenblicks ein folches Berfprechen gethan hatte; bald fühlte er wieder, daß jenes gutmuthige hinreichen feiner Sand, Die Niemand anzunehmen würdigte, nur eine leichte Formlichkeit fei gegen bas Belübbe, bas fein Berg gethan hatte. Er fann auf Mittel, ihnen wohlthätig und nüglich zu sein, und fand alle Urfache, feine Reise zu Gerlo zu beschleunigen. Er pacte nunmehr feine Sachen gusammen und eilte, ohne feine völlige Genesung abzuwarten, ohne auf den Rath des Paftors und Bundarztes zu hören, in der wunderbaren Gesellschaft Mignons und des Alten, ber Unthätigkeit zu entfliehen, in ber ihn fein Schickfal abermals nur zu lange gehalten hatte.

### Dreizehntes Capitel.

Serlo empfing. ihn mit offenen Armen, und rief ihm entgegen: "Seh' ich Sie? Erkenn' ich Sie wieder? Sie haben sich wenig ober nicht geändert. Ist Ihre Liebe zur edelsten Kunft noch immer so stark und lebendig? So sehr erfreu' ich mich über Ihre Ankunst, daß ich selbst das Wistrauen nicht mehr fühle, das Ihre letzten Briefe bei mir erregt haben."

Wilhelm bat betroffen um eine nähere Erklärung.

"Sie haben sich", versetzte Serlo, "gegen mich nicht wie ein alter Freund betragen; Sie haben mich wie einen großen Herrn behandelt, dem man mit gutem Gewissen unbrauchbare Leute empfehlen darf. Unser Schickal hängt von der Weinung des Publikums ab, und ich fürchte, daß Ihr Herr Melina mit den Seinigen schwerlich bei uns wohl aufgenommen werden dürfte."

Wilhelm wollte etwas zu ihren Gunften sprechen, aber Serlo fing an, eine so unbarmherzige Schilderung von ihnen zu machen, daß unser Freund sehr zufrieden war, als ein Frauenzimmer in das Zimmer trat, das Gespräch unterbrach und ihm sogleich als Schwester Aurelia von seinem Freunde vorgestellt ward. Sie empfing ihn auf das Freundschaftlichste, und ihre Unterhaltung war so angenehm, daß er nicht einmal einen entschiedenen Zug des Kummers gewahr wurde, der ihrem geistreichen Gesicht noch ein besonderes Interesse aab.

Jum ersten Mal seit langer Zeit fand sich Wilhelm wieder in seinem Elemente. Bei seinen Gesprächen hatte er sonst nur nothbürftig gefällige Zuhörer gesunden, da er gegenwärtig mit Künstlern und Kennern zu sprechen das Glück hatte, die ihn nicht allein vollskommen verstanden, sondern die auch sein Gespräch belehrend erwiderten. Mit welcher Geschwindigkeit ging man die neuesten Stücke durch! Wit welcher Sicherheit beurtheilte man sie! Wie wußte man das Urtheil des Publikums zu prüsen und zu schäßen! In welcher Geschwindigkeit klärte man einander auf!

Nun mußte sich, bei Wilhelms Vorliebe für Shakespearen, das Gespräch nothwendig auf diesen Schriftsteller lenken. Er zeigte die lebhafteste Hoffnung auf die Epoche, welche diese vortrefflichen Stücke in Deutschland machen müßten, und bald brachte er seinen Hamlet vor, der ihn so sehr beschäftigt hatte.

Serlo versicherte, daß er daß Stück längst, wenn es nur möglich gewesen wäre, gegeben hätte, daß er gern die Rolle des Polonius übernehmen wolle. Dann setzte er mit Lächeln hinzu: "Und Ophelien sinden sich wohl auch, wenn wir nur erst den Prinzen haben."

Wilhelm bemerkte nicht, daß Aurelien dieser Scherz des Bruders zu mißfallen schien; er ward vielmehr nach seiner Art weitläufig und lehrreich, in welchem Sinne er den Hamlet gespielt haben wolle. Er legte ihnen die Resultate umständlich dar, mit welchen wir ihn oben beschäftigt gesehen, und gab sich alle Mühe, seine Meinung annehmlich zu machen, so viel Zweisel auch Serlo gegen seine Hypothese erregte. "Run gut", sagte Dieser zuset, "wir geben Ihnen Alles zu; was wollen Sie weiter daraus erklären?"

"Bieles, Alles", versette Bilbelm. "Denken Sie fich einen Bringen, wie ich ihn geschildert habe, beffen Bater unvermuthet ftirbt. Ehrgeiz und Herrschsucht sind nicht die Leidenschaften, die ihn beleben; er hatte sich's gefallen laffen, Sohn eines Ronigs zu fein; aber nun ift er erft genöthigt, auf den Abstand aufmerksamer zu werben, der den König vom Unterthanen scheidet. Das Recht gur Arone war nicht erblich, und doch hatte ein langeres Leben seines Baters die Ansprüche seines einzigen Sohnes mehr befestigt, und die Hoffnung gur Krone gesichert. Dagegen sieht er sich nun durch feinen Dheim, ungeachtet icheinbarer Beriprechungen, vielleicht auf immer ausgeschlossen: er fühlt sich nun so arm an Gnade, an Bütern und fremd in bem, was er von Jugend auf als fein Gigen= thum betrachten fonnte. Sier nimmt fein Gemuth die erfte traurige Richtung. Er fühlt, daß er nicht mehr, ja nicht so viel ist als jeder Edelmann; er giebt fich für einen Diener eines Jeden, er ift nicht höflich, nicht herablaffend, nein, herabgefunken und bedürftig. Nach seinem vorigen Zustande blickt er nur wie nach einem verschwundenen Traume. Bergebens, daß sein Oheim ihn aufmuntern, ihm seine Lage aus einem andern Gesichtspunkte zeigen will; die Empfindung seines Nichts verläßt ihn nie.

"Der zweite Schlag, der ihn traf, verletzte tiefer, beugte noch mehr. Es ist die Heirath seiner Mutter. Ihm, einem treuen und zärtlichen Sohne, blieb, da sein Bater starb, eine Mutter noch übrig; er hoffte in Gesellschaft seiner hinterlassenen edlen Mutter die Helbengestalt jenes großen Abgeschiednen zu verehren; aber auch

seine Mutter verliert er, und es ist schlimmer, als wenn sie ihm der Tod geraubt hätte. Das zuverlässige Bild, das sich ein wohlsgerathenes Kind so gern von seinen Eltern macht, verschwindet; bei dem Todten ist keine Hüsse und an der Lebendigen kein Halt. Sie ist auch ein Weib, und unter dem allgemeinen Geschlechtsnamen, Gebrechlichkeit, ist auch sie begriffen.

"Nun erst fühlt er sich recht gebeugt, nun erst verwaist, und fein Glück der Welt kann ihm wieder ersehen, was er verloren hat. Nicht traurig, nicht nachdenklich von Natur, wird ihm Trauer und Nachdenken zur schweren Bürde. So sehen wir ihn auftreten. Ich glaube nicht, daß ich etwas in das Stück hineinlege oder einen Zug übertreibe."

Serlo sah seine Schwester an und sagte: "Habe ich bir ein salsches Bild von unserm Freunde gemacht? Er fängt gut an und wird uns noch Manches vorerzählen und viel überreden." Wisselm schwur hoch und theuer, daß er nicht überreden, sondern überzeugen wolle, und bat nur noch um einen Augenblick Geduld.

"Denken Sie sich", rief er aus, "diesen Sungling, diesen Fürstensohn recht lebhaft, vergegenwärtigen Sie fich feine Lage, und bann beobachten Gie ibn, wenn er erfahrt, Die Geftalt feines Baters erscheine: stehen Sie ihm bei in der schrecklichen Nacht, wenn der ehrwürdige Beift felbst vor ihm auftritt. Gin ungeheures Entseben ergreift ihn; er redet die Bundergestalt an, sieht sie winken, folgt und hört. Die ichreckliche Anklage wider feinen Obeim ertont in feinen Ohren, Aufforderung zur Rache und die dringende wiederholte Bitte: ,Erinnere dich meiner!' Und da der Geist verschwunden ift, wen sehen wir vor uns fteben? Einen jungen helben, der nach Rache schnaubt? Einen gebornen Fürsten, der sich glücklich fühlt. gegen den Ufurpator seiner Krone aufgefordert zu werden? Nein! Staunen und Trübfinn überfällt ben Ginfamen; er wird bitter gegen die lächelnden Bosewichter, schwort, den Abgeschiedenen nicht gu vergeffen, und ichließt mit bem bedeutenden Seufger: Die Beit ift aus dem Gelenke; webe mir, daß ich geboren mard, sie wieder einzurichten!"

"In diesen Worten, dünkt mich, liegt der Schlüssel zu Hamlets ganzem Betragen, und mir ist deutlich, daß Shakespeare habe schildern wollen: eine große That auf eine Seele gelegt, die der That nicht gewachsen ist. Und in diesem Sinne find' ich das Stud durchs gängig gearbeitet. Hier wird ein Eichbaum in ein köstliches Gefäß gepflanzt, das nur liebliche Blumen in seinen Schooß hatte aufnehmen sollen; die Wurzeln behnen sich aus, das Gefäß wird zernichtet.

"Ein schönes, reines, edles, höchst moralisches Wesen, ohne die sinnliche Stärke, die den Helden macht, geht unter einer Last zu Grunde, die es weder tragen noch abwersen kann; jede Pflicht ist ihm heilig, diese zu schwer. Das Unmögliche wird von ihm gesordert, nicht das Unmögliche an sich, sondern das, was ihm unmöglich ist. Wie er sich windet, dreht, ängstigt, vor und zurück tritt, immer erinnert wird, sich immer erinnert und zulest sast seinen Zweckauß dem Sinne verliert, ohne doch jemals wieder froh zu werden!"

## Vierzehntes Capitel.

Derschiedene Personen traten herein, die das Gespräch unterbrachen. Es waren Virtuosen, die sich bei Serlo gewöhnlich einmal die Woche zu einem kleinen Concerte versammelten. Er liebte die Musik sehr und behauptete, daß ein Schauspieler ohne diese Liebe niemals zu einem deutlichen Begriff und Gefühl seiner eigenen Kunst gelangen könne. So wie man viel leichter und anständiger agire, wenn die Geberden durch eine Mesodie begleitet und geseitet werden, so müsse der Schauspieler sich auch seine prosaische Kolle gleichsam im Sinne componiren, daß er sie nicht etwa eintönig nach seiner individuellen Art und Weise hinsubele, sondern sie in gehöriger Abwechselung nach Tact und Maß behandle.

Aurelie schien an Allem, was vorging, wenig Antheil zu nehmen, vielmehr sührte sie zuleht unsern Freund in ein Seitenzimmer, und indem sie ans Fenster trat und den gestirnten Himmel anschaute, sagte sie zu ihm: "Sie sind uns Manches über Hamlet schuldig geblieben; ich will zwar nicht voreilig sein und wünsche, daß mein Bruder auch mit anhören möge, was Sie uns noch zu sagen haben; doch lassen Sie mich Ihre Gedanken über Ophelien hören!"

"Bon ihr läßt sich nicht viel sagen", versetzte Wilhelm; "benn nur mit wenig Meisterzügen ist ihr Charakter vollendet. Ihr ganzes Besen schwebt in reiner süßer Sinnlichkeit. Ihre Neigung zu dem Brinzen, auf bessen Hand sie Anspruch machen darf, sließt so aus der Quelle, das gute Herz überläßt sich so ganz seinem Berlangen, daß Bater und Bruder Beide fürchten, Beide geradezu und undesscheiden warnen. Der Bohlstand, wie der leichte Flor auf ihrem Busen, kann die Bewegung ihres Herzens nicht verbergen, er wird vielmehr ein Berräther dieser leisen Bewegung. Ihre Einbildungsstraft ist angesteckt, ihre stille Bescheidenheit athmet eine liebevolle Begierde, und sollte die bequeme Göttin Gelegenheit das Bäumchen schütteln, so würde die Frucht sogleich herabsallen."



"Und nun", sagte Aurelie, "wenn sie sich verlassen sieht, verstoßen und verschmäht, wenn in der Seele ihres wahnsinnigen Geliebten sich das höchste zum Tiefsten umwendet, und er ihr, statt des süßen Bechers der Liebe, den bittern Kelch der Leiden hinreicht —"

"Ihr Herz bricht", rief Wilhelm aus, "das ganze Gerüft ihres Daseins rückt aus seinen Fugen, der Tod ihres Vaters stürmt herein, und das schöne Gebäude stürzt völlig zusammen."

Wilhelm hatte nicht bemerkt, mit welchem Ausdruck Aurelie die letzten Worte aussprach. Rur auf das Kunstwerk, dessen Zusammenhang und Bollkommenheit gerichtet, ahnte er nicht, daß seine Freundin eine ganz andere Wirkung empfand, nicht, daß ein eigener tiefer Schmerz durch diese dramatischen Schattenbilder in ihr lebhaft erregt ward.

Noch immer hatte Aurelie ihr Haupt von ihren Armen unterstüßt, und ihre Augen, die sich mit Thränen füllten, gen himmel gewendet. Endlich hielt sie nicht länger ihren verborgenen Schmerz zurück; sie faßte des Freundes beide hände, und rief, indem er ersstaunt vor ihr stand: "Berzeihen Sie, verzeihen Sie einem geängstigsten Herzen! die Gesellschaft schnürt und preßt mich zusammen; vor meinem undarmherzigen Bruder muß ich mich zu verbergen suchen; nun hat Ihre Gegenwart alle Bande ausgelöst. Mein Freund!" suhr sie sort, "seit einem Augenblicke sind wir erst bekannt, und schon werden Sie mein Bertrauter." Sie konnte die Worte kaum außsprechen und sank an seine Schulter. "Denken Sie nicht übler von mir", sagte sie schuchzend, "daß ich mich Ihnen so schuller von mir", sagte sie schuchzend, "daß ich mich Ihnen sein Genellers von sich verdiene es." Er redete ihr auf das Herzlichste zu; umsonst! ihre Thränen slossen und erstickten ihre Worte.

In diesem Augenblicke trat Serlo sehr unwillkommen herein, und sehr unerwartet Philine, die er bei der Hand hielt. "Hier ist Ihr Freund", sagte er zu ihr; "er wird sich freuen, Sie zu be-

grüßen."

"Bie!" rief Wilhelm erstaunt, "muß ich Sie hier sehen?" Mit einem beschiebenen, gesetzten Wesen ging sie auf ihn los, hieß ihn willkommen, rühmte Serlo's Güte, der sie ohne ihr Verdienst, blos in Hoffnung, daß sie sich bilden werde, unter seine trefsliche Truppe ausgenommen habe. Sie that dabei gegen Wilhelmen freundlich, doch aus einer ehrerbietigen Entsernung.

Diese Verstellung währte aber nicht länger, als die Beiden zugegen waren. Denn als Aurelie, ihren Schmerz zu verbergen, wegging und Serlo abgerufen ward, sah Philine erst recht genau nach
den Thüren, ob Beide auch gewiß fort seien; dann hüpfte sie wie
thöricht in der Stube herum, setze sich an die Erde und wollte vor Kichern und Lachen ersticken. Dann sprang sie auf, schmeichelte
unserm Freunde und freute sich über alse Maßen, daß sie so klug
gewesen sei, vorauszugehen, das Terrain zu recognosciren und sich
einzunisten.

"Hier geht es bunt zu", sagte sie, "gerade so wie mir's recht ist. Aurelie hat einen unglücklichen Liebeshandel mit einem Ebels manne gehabt, der ein prächtiger Mensch sein muß, und den ich selbst wohl einmal sehen möchte. Er hat ihr ein Andenken hinter= laffen, ober ich mußte mich fehr irren. Es läuft ba ein Rnabe herum, ungefähr bon brei Jahren, icon wie die Sonne; der Bapa mag allerliebst sein. Ich kann sonst die Rinder nicht leiden, aber biefer Junge freut mich. Ich habe ihr nachgerechnet. Der Tod ihres Mannes, die neue Bekanntschaft, das Alter des Kindes, Alles trifft zusammen. Run ift der Freund seiner Bege gegangen; seit einem Sahre sieht er fie nicht mehr. Gie ift barüber außer sich und untröstlich. Die Närrin! — Der Bruder hat unter der Truppe eine Tänzerin, mit der er schön thut, ein Actrischen, mit der er vertraut ift, in der Stadt noch einige Frauen, benen er aufwartet. und nun fteh' ich auch auf der Lifte. Der Narr! - Bom übrigen Bolle follst du morgen hören. Und nun noch ein Wörtchen von Philinen, die du fennst; die Ergnarrin ift in dich verliebt." Sie schwur, daß es mahr fei, und betheuerte, daß es ein rechter Spag fei. Sie bat Wilhelmen inständig, er möchte sich in Aurelien verlieben; bann werde die hete erst recht angeben. "Sie läuft ihrem Ungetreuen. bu ihr, ich dir und der Bruder mir nach. Wenn bas nicht eine Luft auf ein halbes Jahr giebt, so will ich an der ersten Spisode fterben, die sich zu diesem vierfach verschlungenen Romane hinguwirft." Sie bat ihn, er möchte ihr den Sandel nicht verderben und ihr fo viel Achtung bezeigen, als fie durch ihr öffentliches Betragen verdienen wolle.

## fünfzehntes Capitel.

Den nächsten Morgen gedachte Wilhelm Wadame Melina zu besuchen; er sand sie nicht zu Hause, fragte nach den übrigen Gliebern der wandernden Gesellschaft, und ersuhr, Philine habe sie zum Frühftück eingeladen. Aus Neugier eilte er hin und traf sie Alle sehr aufgeräumt und getröstet. Das kluge Geschöpf hatte sie versammelt, sie mit Chocolade bewirthet und ihnen zu verstehen gegeben, noch sei nicht alle Aussicht versperrt; sie hoffe durch ihren Einfluß den Director zu überzeugen, wie vortheilhaft es ihm sei, so geschickte Leute in seine Gesellschaft auszunehmen. Sie hörten ihr ausmerksam zu, schlürsten eine Tasse nach der andern hinunter,

fanben bas Madchen gar nicht übel und nahmen fich vor, bas Beste von ihr zu reben.

"Glauben Sie denn", sagte Wilhelm, der mit Philinen allein geblieben war, "daß Serlo sich noch entschließen werde, unsere Gefährten zu behalten?"

"Mit nichten!" versetzte Philine; "es ist mir auch gar nichts daran gelegen; ich wollte, sie wären je eher je lieber fort! Den einzigen Laertes wünscht' ich zu behalten; die Uebrigen wollen wir schon nach und nach bei Seite bringen."

Sierauf gab sie ihrem Freunde zu versteben, daß sie gewiß überzeugt sei, er werde nunmehr sein Talent nicht länger vergraben, sondern unter Direction eines Serlo aufs Theater gehen. Sie konnte Die Ordnung, den Geschmack, den Geist, der hier herrsche, nicht genug rühmen; sie sprach so schmeichelnd zu unserm Freunde, so schmeichel= haft von feinen Talenten, daß fein Berg und feine Ginbildungsfraft fich eben jo fehr biefem Borichlage näherten, als fein Berftand und seine Bernunft sich bavon entfernten. Er verbarg seine Neigung vor sich selbst und vor Philinen und brachte einen unruhigen Tag au, an dem er sich nicht entschließen konnte, zu seinen Sandels= correspondenten zu geben und die Briefe, die dort für ihn liegen möchten, abzuholen. Denn, ob er fich gleich bie Unruhe der Seinigen diese Zeit über vorstellen konnte, jo icheute er fich doch, ihre Sorgen und Vorwürfe umständlich zu erfahren, um so mehr, da er sich einen großen und reinen Genuß diesen Abend von der Aufführung eines neuen Stucks versprach.

Serlo hatte sich geweigert, ihn bei ber Probe zuzulassen. "Sie muffen uns", sagte er, "erst von der besten Seite kennen lernen, ehe wir zugeben, daß Sie uns in die Rarte sehen."

Mit der größten Zufriedenheit wohnte aber auch unser Freund den Abend darauf der Borstellung bei. Es war das erste Mal, daß er ein Theater in solcher Bollsommenheit sah. Man traute sämmtlichen Schauspielern vortreffliche Gaben, glückliche Anlagen und einen hohen und klaren Begriff von ihrer Kunst zu, und doch waren sie einander nicht gleich; aber sie hielten und trugen sich wechselsweise, seuerten einander an und waren in ihrem ganzen Spiele sehr bestimmt und genau. Man fühlte bald, daß Serlo die Seele des Ganzen war, und er zeichnete sich sehr zu seinem Bor-

theil aus. Gine heitere Laune, eine gemäßigte Lebhaftigkeit, ein bestimmtes Gefühl des Schicklichen bei einer großen Gabe der Nachsahmung mußte man an ihm, wie er auß Theater trat, wie er den Mund öffnete, bewundern. Die innere Behaglichkeit seines Daseins schien sich über alle Zuhörer auszubreiten, und die geistreiche Art, mit der er die seinsten Schattirungen der Rollen leicht und gefällig ausdrückte, erweckte um so viel mehr Freude, als er die Kunst zu verbergen wußte, die er sich durch eine anhaltende Uebung eigen gemacht hatte. Seine Schwester Aurelie blieb nicht hinter ihm und erhielt noch größern Beifall, indem sie die Gemüther der Menschen rührte, die er zu erheitern und zu erfreuen so sehr im Stande war.

Nach einigen Tagen, die auf eine angenehme Weise zugebracht wurden, verlangte Aurelie nach unserm Freund. Er eilte zu ihr und fand sie auf dem Canapé liegen; sie schien am Kopsweh zu leiden, und ihr ganzes Wesen konnte eine sieberhafte Bewegung nicht verbergen. Ihr Auge erheiterte sich, als sie den Hereit tretenden ansah. "Bergeben Sie!" rief sie ihm entgegen; "das Zutrauen, das Sie mir einflößten, hat mich schwach gemacht. Bisher konnt' ich mich mit meinen Schwerzen im Stillen unterhalten, ja, sie gaben mir Stärke und Trost; nun haben Sie, ich weiß nicht, wie es zugegangen ist, die Bande der Verschwiegenheit gelöst, und Sie werden nun selbst wider Willen Theil an dem Kampse nehmen, den ich gegen mich selbst streite."

Wilhelm antwortete ihr freundlich und verbindlich. Er versicherte, daß ihr Bild und ihre Schmerzen ihm beständig vor der Seele geschwebt, daß er sie um ihr Vertrauen bitte, daß er sich ihr zum Freunde widme.

Indem er so sprach, wurden seine Augen von dem Knaben angezogen, der vor ihr auf der Erde saß und allersei Spielwerf durcheinander warf. Er mochte, wie Philine schon angegeben, unsgesähr drei Jahre alt sein, und Wilhelm verstand nun erst, warum das leichtsertige, in ihren Ausdrücken selten erhabene Mädchen den Knaben der Sonne verglichen. Denn um die offenen Augen und das volle Gesicht fräuselten sich die schönsten goldenen Locken, an einer blendend weißen Stirne zeigten sich zarte dunkse sansten Augenbrauen, und die sehhafte Farbe der Gesundheit glänzte auf seinen Wangen. "Setzen Sie sich zu mir!" sagte Aurelie; "Sie sehen





das glückliche Kind mit Verwunderung an; gewiß, ich habe es mit Freuden auf meine Arme genommen, ich bewahre es mit Sorgfalt; nur kann ich auch recht an ihm den Brad meiner Schmerzen erkennen; denn sie lassen mich den Werth einer solchen Gabe nur selten empfinden."

"Erlauben Sie mir", fuhr fie fort, "daß ich nun auch von mir und meinem Schicffale rede; benn es ift mir febr baran gelegen, daß Sie mich nicht verkennen. Ich glaubte einige gelassene Augenblide zu haben, darum ließ ich Gie rufen; Gie sind nun da, und ich habe meinen Kaden verloren. Ein verlaffenes Beichopf mehr in der Welt!' werden Sie fagen. Sie find ein Mann, und benten: "Wie geberdet sie sich bei einem nothwendigen Uebel, bas gewisser als der Tod über einem Weibe schwebt, bei der Untreue eines Mannes, die Thörin!' - D mein Freund, ware mein Schicksal gemein, ich wollte gern gemeines Uebel ertragen; aber es ift fo außerordentlich; warum fann ich's Ihnen nicht im Spiegel zeigen, warum nicht Jemand auftragen, es Ihnen zu ergählen! D, mare ich verführt, überrascht und dann verlassen, dann wurde in ber Berzweiflung noch Troft sein; aber ich bin weit schlimmer baran, ich habe mich felbst hintergangen, mich felbst wider Biffen betrogen: bas ift's, was ich mir niemals verzeihen fann."

"Bei edlen Gesinnungen, wie die Ihrigen sind", versetzte der Freund, "können Sie nicht ganz ungludlich sein."

"Und wissen Sie, wem ich meine Gesinnungen schuldig bin?" fragte Aurelie; "der allerschlechtesten Erziehung, durch die jemals ein Mädchen hätte verderbt werden sollen, dem schlimmsten Beispiele, um Sinne und Neigung zu versühren. Nach dem frühzeitigen Tode meiner Mutter bracht' ich die schönsten Jahre der Entwicklung bei einer Tante zu, die sich zum Geseh machte, die Gesehe der Ehrbarfeit zu verachten. Blindlings überließ sie sich einer jeden Neigung, sie mochte über den Gegenstand gebieten oder sein Sclad sein, wenn sie nur im wilden Genuß ihrer selbst vergessen konnte. Was mußten wir Kinder mit dem reinen und deutlichen Blick der Unschuld uns sür Begriffe von dem männlichen Geschlechte machen? Wie dumps, dringend, dreist, ungeschickt war zeder, den sie herbeireizte! wie satt, übermüthig, seer und abgeschmacht dagegen, sobald er seiner Wünsche Befriedigung gefunden hatte! So hab' ich diese Frau Jahre lang unter dem Gebote der schlechtesten Menschen erniedrigt gesehen;

was für Begegnungen mußte sie erbulden, und mit welcher Stirne wußte sie sich in ihr Schicksal zu finden, ja, mit welcher Urt biese schändlichen Fesseln zu tragen!

"So sernte ich Ihr Geschlecht kennen, mein Freund, und wie rein haßte ich's, da ich zu bemerken schien, daß selbst leidliche Männer im Verhältniß gegen das unsrige jedem guten Gefühl zu entsagen schienen, zu dem sie die Natur sonst noch mochte fähig gemacht haben. Leider mußt' ich auch bei solchen Gelegenheiten viel traurige Erschrungen über meine eigen Geschlecht machen, und wahrhaftig, als Mädchen von sechzehn Jahren war ich flüger, als ich jest bin, jest, da ich mich selbst kaum verstehe. Warum sind wir so klug, wenn wir jung sind, so klug, um immer thörichter zu werden!"

Der Knabe machte Lärm, Aurelie ward ungeduldig und klingelte. Sin altes Weib kam herein, ihn wegzuholen. "Haft du noch immer Bahnweh?" sagte Aurelie zu der Alten, die das Gesicht versbunden hatte.

"Fast unleidliches", versette Diese mit dumpfer Stimme, hob ben Knaben auf, der gerne mitzugehen schien, und brachte ihn weg.

Kaum war das Kind bei Seite, als Aurelie bitterlich zu weinen anfing. "Ich kann nichts als jammern und klagen", rief sie aus, "und ich schäme mich, wie ein armer Burm vor Ihnen zu liegen. Meine Besonnenheit ist schon weg, und ich kann nicht mehr erzählen."

Sie stockte und schwieg. Ihr Freund, der nichts Allgemeines sagen wollte und nichts Besonderes zu sagen wußte, drückte ihre hand und sah sie eine Zeit lang an. Endlich nahm er in der Berslegenheit ein Buch auf, das er vor sich auf dem Tischchen liegen fand; es waren Shakespeare's Werke, und hamlet aufgeschlagen.

Serlo, der eben zur Thüre hereinkam, nach dem Befinden seiner Schwester fragte, schaute in das Buch, das unser Freund in der Hand hielt, und rief aus: "Find' ich Sie wieder über Ihrem Hamlet? Gben recht! Es sind mir gar manche Aweisel aufgestoßen, die das kanonische Ansehn, das Sie dem Stücke so gerne geben möchten, sehr zu vermindern scheinen. Haben doch die Engländer selbst bekannt, daß das Hauptinteresse sich mit dem dritten Act schlösse, daß die zwei letzen Acte nur kümmerlich das Ganze zusammenhielten; und es ist doch wahr, das Stück will gegen das Ende weder gehen noch rücken."

"Es ist sehr möglich", sagte Wilhelm, "daß einige Glieder einer Nation, die so viel Meisterstücke aufzuweisen hat, durch Vorurtheile und Beschränktheit auf falsche Urtheile geseitet werden; aber das kann uns nicht hindern, mit eigenen Augen zu sehen und gerecht zu sein. Ich bin weit entsernt, den Plan dieses Stückes zu tadeln, ich glaube vielmehr, daß kein größerer ersonnen worden sei; ja er ift nicht ersonnen, es ist so."

"Wie wollen Sie das auslegen?" fragte Gerlo.

"Ich will nichts auslegen", versette Wishelm, "ich will Ihnen nur vorstellen, was ich mir denke."

Aurelie hob sich von ihrem Riffen auf, ftutte sich auf ihre Sand und fah unfern Freund an, ber mit ber größten Berficherung, daß er Recht habe, alfo gu reben fortfuhr: "Es gefällt uns fo wohl, es ichmeichelt fo febr, wenn wir einen helben feben, ber durch fich felbit handelt, ber liebt und haßt, wenn es ihm fein Berg gebietet, der unternimmt und ausführt, alle Sinderniffe abwendet und zu einem großen Zwecke gelangt. Geschichtschreiber und Dichter möchten uns gerne überreben, daß ein fo ftolges Loos dem Menschen fallen fonne. hier werden wir anders belehrt; ber held hat feinen Blan, aber bas Stud ift planvoll. hier wird nicht etwa nach einer ftarr und eigensinnig burchgeführten Idee von Rache ein Bosewicht bestraft, nein, es geschieht eine ungeheure That, sie wälzt sich in ihren Folgen fort, reißt Unschuldige mit: ber Berbrecher icheint bem Abgrunde, der ihm bestimmt ift, ausweichen zu wollen, und stürzt hinein, eben da, wo er seinen Weg gludlich auszulaufen gedenkt. Denn das ift die Eigenschaft ber Greuelthat, daß fie auch Bofes über den Unichuldigen, wie ber guten handlung, daß fie viele Bortheile auch über den Unverdienten ausbreitet, ohne daß der Urheber von beiden oft weder bestraft noch belohnt wird. hier in unserm Stude wie munderbar! Das Fegefeuer fendet seinen Beift und forbert Rache; aber vergebens! Alle Umftände kommen zusammen und treiben die Rache; vergebens! Weder Frbischen noch Unterirdischen fann gelingen, was bem Schicksal allein vorbehalten ift. Die Berichtestunde fommt. Der Boje fällt mit dem Guten. Gin Gefchlecht wird weggemäht, und bas andere fproßt auf."

Nach einer Bause, in der sie einander ansahen, nahm Serso das Wort: "Sie machen der Vorsehung kein sonderlich Compliment, indem Sie den Dichter erheben, und dann scheinen Sie mir wieder zu Ehren ihres Dichters, wie Andere zu Ehren der Borssehung, ihm Endzweck und Plan unterzuschieben, an die er nicht gedacht hat."

# Sechzehntes Capitel.

"Cassen Sie mich", sagte Aurelie, "nun auch eine Frage thun! Ich habe Opheliens Rolle wieder angesehen, ich bin zusrieden das mit und getraue mir, sie unter gewissen Umftänden zu spielen. Aber sagen Sie mir, hätte der Dichter seiner Wahnsinnigen nicht andere Liedchen unterlegen sollen? Könnte man nicht Fragmente auß melancholischen Balladen wählen? Was sollen Zweideutigseiten und lüsterne Albernheiten in dem Munde dieses edlen Mädschens?"

"Beste Freundin", versetzte Wilhelm, "ich kann auch hier nicht ein Jota nachgeben. Auch in diesen Sonderbarkeiten, auch in dieser anscheinenden Unschicklichkeit liegt ein großer Sinn. Wissen wir doch gleich zu Anfange des Stück, womit das Gemüth des guten Kindes beschäftigt ist. Stille lebte sie vor sich hin, aber kaum verdurg sie ihre Sehnsucht, ihre Wünsche. Heimlich klangen die Töne der Lüsternheit in ihrer Seele, und wie ost mag sie versucht haben, gleich einer unvorsichtigen Wärterin, ihre Sinnlichkeit zur Anhe zu singen mit Liedchen, die sie nur mehr wach halten mußten. Zuletzt, da ihr jede Gewalt über sich selbst entrissen ist, da ihr herz auf der Zunge schwebt, wird diese Zunge ihre Verrätherin, und in der Unschuld des Wahnsinns ergetzt sie sich vor König und Königin an dem Nachtlange ihrer geliebten losen Lieder: vom Mädchen, das gewonnen ward, vom Mädchen, das zum Knaben schleicht, und so weiter."

Er hatte noch nicht ausgerebet, als auf einmal eine wunders bare Scene vor seinen Augen entstand, die er sich auf keine Weise erklären konnte.

Serlo war einigemal in der Stube auf und abgegangen, ohne daß er irgend eine Absicht merken ließ. Auf einmal trat er an Aureliens Putisich, griff schnell nach etwas, das darauf lag, und eilte mit seiner Beute der Thüre zu. Aurelie bemerkte kaum seine Handlung, als sie aufsuhr, sich ihm in den Weg warf, ihn mit unglaublicher Leidenschaft angriff und geschickt genug war, ein Ende des geraubten Gegenstandes zu sassen. Sie rangen und balgten sich sehr hartnäckig, drehten und wanden sich lebhaft mit einander herum; er lachte, sie ereiserte sich, und als Wilhelm hinzu eilte, sie auseinanderzubringen und zu besänstigen, sah er auf einmal Aurelien mit einem bloßen Dolch in der Hand auf die Seite springen, indem Serlo die Scheide, die ihm zurückgeblieben war, verdrießlich auf den Boden warf. Wilhelm trat erstaunt zurück, und seine stumme Verwunderung schien nach der Ursache zu fragen, warum ein so sondervarer Streit über einen so wunderbaren Hausrath habe unter ihnen entstehen können.

"Sie sollen", sprach Serlo, "Schiedsrichter zwischen uns Beiden sein. Was hat sie mit dem scharsen Stahle zu thun? Lassen Sie sich ihn zeigen! Dieser Dolch ziemt keiner Schauspielerin; spit und scharf wie Nadel und Messer! Zu was die Posse? Heftig, wie sie ist, thut sie sich noch einmal von ungefähr ein Leids. Ich habe einen innerlichen Haß gegen solche Sonderbarkeiten; ein ernstlicher Gedanke dieser Art ist toll, und ein so gefährliches Spielwerk ist abgeschmackt."

"Ich habe ihn wieder!" rief Aurelie, indem sie die blanke Klinge in die höhe hielt; "ich will meinen treuen Freund nun besser verwahren. Verzeih mir", rief sie aus, indem sie den Stahl kußte, "daß ich dich so vernachlässigt habe!"

Serlo schien im Ernfte bose zu werden. — "Nimm es wie du willst, Bruder", suhr sie fort; "kannst du denn wissen, ob mir nicht etwa unter dieser Form ein köstlicher Talisman bescheert ist? ob ich nicht Hülfe und Nath zur schlimmsten Zeit bei ihm sinde? Muß denn Alles schäblich sein, was gefährlich aussieht?"

"Dergleichen Reden, in benen kein Sinn ist, könnten mich toll machen!" sagte Serlo und verließ mit heimlichem Grimme das Zimmer. Aurelie verwahrte den Dolch sorgfältig in der Scheide und steckte ihn zu sich. "Lassen Sie uns das Gespräch fortsehen, das der unglückliche Bruder gestört hat", siel sie ein, als Wilhelm einige Fragen über den sonderbaren Streit vordrachte.

"Ich muß Ihre Schilderung Opheliens wohl gelten lassen", fuhr sie fort, "ich will die Absicht des Dichters nicht verkennen; nur kann ich sie mehr bedauern als mit ihr empfinden. Nun aber erlauben

Sie mir eine Betrachtung, ju ber Gie mir in ber furgen Reit oft Gelegenheit gegeben haben. Mit Bewunderung bemerke ich an Ihnen den tiefen und richtigen Blid, mit dem Gie Dichtung und besonders dramatische Dichtung beurtheilen; die tiefften Abgrunde der Erfindung find Ihnen nicht verborgen, und die feinsten Buge der Ausführung find Ihnen bemerkbar. Dhne die Gegenstände jemals in der Natur erblickt zu haben, erkennen Gie die Bahrheit im Bilde; es scheint eine Borempfindung der gangen Belt in Ihnen ju liegen, welche durch die harmonische Berührung ber Dichtfunft erregt und entwickelt wird. Denn wahrhaftig", fuhr fie fort, "von außen tommt nichts in Gie hinein; ich habe nicht leicht Jemanden gesehen, der die Menschen, mit denen er lebt, so wenig kennt, so von Grund aus verkennt, wie Sie. Erlauben Sie mir, es zu fagen: wenn man Gie Ihren Chakespeare erklaren hört, alaubt man, Sie famen eben aus dem Rathe der Götter und hatten 3u= gehört, wie man sich daselbst beredet, Menschen zu bilden; wenn Sie dagegen mit Leuten umgeben, feh' ich in Ihnen gleichsam bas erste, groß geborene Kind der Schöpfung, das mit sonderlicher Ber= wunderung und erbaulicher Gutmuthigfeit Lowen und Affen, Schafe und Glephanten anstaunt und fie treubergig als feines Gleichen anspricht, weil sie eben auch da sind und sich bewegen."

"Die Ahnung meines schülerhaften Besens, werthe Freundin", versetzte er, "ift mir öfters lästig, und ich werde Ihnen danken, wenn Sie mir über die Welt zu mehrerer Klarheit verhelsen wollen. Ich habe von Jugend auf die Augen meines Geistes mehr nach innen als nach außen gerichtet, und da ist es sehr natürlich, daß ich den Mensichen bis auf einen gewissen Grad habe kennen lernen, ohne die Menschen im Mindesten zu verstehen und zu begreifen."

"Gewiß", sagte Aurelie, "ich hatte Sie anfangs in Berbacht, als wollten Sie uns zum Beften haben, da Sie von den Leuten, die Sie meinem Bruder zugeschickt haben, so manches Gute sagten, wenn ich Ihre Briefe mit den Verdiensten dieser Menschen zusammen hielt."

Die Bemerkung Aureliens, so wahr sie sein mochte, und so gern ihr Freund diesen Mangel bei sich gestand, führte doch etwas Drückensbes, ja sogar Beleidigendes mit sich, daß er still ward und sich zussammennahm, theils um keine Empfindlichkeit merken zu lassen, theils in seinem Busen nach der Wahrheit dieses Vorwurfs zu forschen.

"Sie dürfen nicht darüber betreten sein", suhr Aurelie fort; "dum Lichte des Berstandes können wir immer gelangen; aber die Hülle des Herzens kann uns Niemand geben. Sind Sie zum Künstler bestimmt, so können Sie diese Dunkelheit und Unschuld nicht lange genug bewahren; sie ist die schöne Hülle über der jungen Knospe; Unglücks genug, wenn wir zu früh herausgetrieben werden. Gewiß, esist gut, wenn wir Die nicht immer kennen, für die wir arbeiten.

"D! ich war auch einmal in diesem glücklichen Zustande, als ich mit dem höchsten Begriff von mir selbst und meiner Nation die Bühne betrat. Was waren die Deutschen nicht in meiner Einsbildung, was konnten sie nicht sein! Zu dieser Nation sprach ich, über die mich ein kleines Gerüst erhob, von welcher mich eine Reihe Lampen trennte, deren Glanz und Dampf mich hinderte, die Gegenstände vor mir genau zu unterscheiden. Wie willkommen war mir der Klang des Beisalls, der aus der Menge herauf tönte; wie daufsbar nahm ich das Geschenk an, das mir einstimmig von so vielen händen dargebracht wurde! Lange wiegte ich mich so hin; wie ich wirkte, wirkte die Menge wieder auf mich zurück; ich war mit meinem Publikum in dem besten Vernehmen; ich glaubte eine willskommene Harmonie zu sühlen, und jederzeit die Edelsten und Besten der Nation vor mir zu sehen.

"Unglücklicherweise war es nicht die Schauspielerin allein, deren Naturell und Kunft die Theaterfreunde interessirte, sie machten auch Ansprüche an das junge lebhaste Mädchen. Sie gaben mir nicht undeutlich zu verstehen, daß meine Pflicht sei, die Empfindungen, die ich in ihnen rege gemacht, auch persönlich mit ihnen zu theisen. Leider war das nicht meine Sache; ich wünschte ihre Gemüther zu erheben, aber an das, was sie ihr Herz nannten, hatte ich nicht den mindesten Anspruch; und nun wurden mir alse Stände, Alter und Charaftere, einer um den andern, zur Last, und nichts war mir verdrieße licher, als daß ich mich nicht, wie ein anderes ehrliches Mädchen, in mein Zimmer verschließen und so mir manche Mühe ersparen konnte.

"Die Männer zeigten sich meist, wie ich sie bei meiner Tante zu sehen gewohnt war, und sie würden mir auch diesmal nur wieder Absche erregt haben, wenn mich nicht ihre Eigenheiten und Albernheiten unterhalten hätten. Da ich nicht vermeiden konnte, sie bald auf dem Theater, bald an öffentlichen Orten, bald zu Hause zu sehen, nahm ich mir vor, sie Alle auszusauern, und mein Bruder half mir wacker dazu. Und wenn Sie denken, daß vom beweglichen Ladendiener und dem eingebildeten Kaufmannssohn bis zum gewandten abwiegenden Weltmann, dem fühnen Soldaten und dem raschen Prinzen, Alle nach und nach bei mir vorbeigegangen sind, und Jeder nach seiner Art seinen Roman anzuknüpsen gedachte, so werden Sie mir verzeihen, wenn ich mir einbildete, mit meiner Nation ziemlich bekannt zu sein.

"Den phantastisch aufgeputzten Studenten, den demüthig-stofz verlegenen Gelehrten, den schwantfüßigen genügsamen Domherrn, den steisen aufmerksamen Geschäftsmann, den derben Landbaron, den steisen aufmerksamen Geschäftsmann, den jungen aus der Bahn schreitenden Geistlichen, den gelassenen, so wie den schnellen und thätig speculirenden Kaufmann, Alle habe ich in Bewegung gesehen, und, beim Himmel! Wenige fanden sich darunter, die mir nur ein gemeines Interesse einzussösen im Stande gewesen wären; vielmehr war es mir äußerst verdrießlich, den Beifall der Thoren im Einzelnen mit Beschwerlichkeit und Langerweile einzucassiren, der mir im Ganzen so wohl behagt hatte, den ich mir im Großen so gerne zueignete.

"Wenn ich über mein Spiel ein vernünftiges Compliment erwartete, wenn ich hoffte, sie sollten einen Autor loben, den ich hoch= ichatte, so machten fie eine alberne Anmerkung über die andere und nannten ein abgeschmacktes Stud, in welchem fie munichten mich spielen zu sehen. Wenn ich in ber Gesellschaft herum horchte, ob nicht etwa ein edler, geistreicher, witiger Bug nachklange und dur rechten Beit wieder gum Borichein fame, fonnte ich felten eine Spur vernehmen. Gin gehler, ber vorgekommen mar, wenn ein Schauspieler sich versprach ober irgend einen Provinzialism boren ließ, bas waren die wichtigen Punkte, an benen fie fich festhielten, von benen sie nicht logkommen konnten. Ich wußte gulegt nicht, wohin ich mich wenden follte; fie dunkten fich gu tlug, fich unterhalten zu laffen, und fie glaubten mich wundersam zu unterhalten, wenn fie an mir herumtatichelten. Ich fing an, fie Alle von Bergen su verachten, und es war mir eben, als wenn die ganze Nation sich recht vorsätzlich bei mir durch ihre Abgesandten habe prostituiren wollen. Sie tam mir im Gangen fo lintifch vor, fo übel erzogen. io schlecht unterrichtet, fo leer von gefälligem Befen, fo geschmacklos.

Oft rief ich aus: "Es kann doch kein Deutscher einen Schuh zuschnallen, ber es nicht von einer fremden Nation gelernt hat!"

"Sie sehen, wie verblendet, wie hypochondrisch ungerecht ich war, und je länger es währte, desto mehr nahm meine Krankheit zu. Ich hätte mich umbringen können; allein ich versiel auf ein ander Extrem: ich verheirathete mich, oder vielmehr, ich ließ mich verheirathen. Mein Bruder, der das Theater übernommen hatte, wünschte sehr einen Gehülsen zu haben. Seine Wahl siel auf einen jungen Mann, der mir nicht zuwider war, dem Alles mangelte, was mein Bruder besaß: Genie, Leben, Geist und rasches Wesen; an dem sich aber auch Alles sand, was Jenem abging: Liebe zur Ordnung, Kleiß, eine köstliche Gabe, hauszuhalten und mit Gelde umzugehen.

"Er ift mein Mann geworden, ohne daß ich weiß, wie; wir haben zusammen gelebt, ohne daß ich recht weiß, warum. Genug, unsere Sachen gingen gut. Bir nahmen viel ein, davon war die Thätigkeit meines Bruders Ursache; wir kamen gut aus, und das war das Verdienst meines Mannes. Ich dachte nicht mehr an Welt und Nation. Mit der Welt hatte ich nichts zu theisen, und den Begriff von Nation hatte ich versoren. Benn ich auftrat, that ich's, um zu seben; ich öffnete den Mund nur, weil ich nicht schweigen durfte, weil ich doch heraus gekommen war, um zu reden.

"Doch, daß ich es nicht zu arg mache, eigentlich hatte ich mich ganz in die Absicht meines Bruders ergeben; ihm war um Beifall und Geld zu thun; denn, unter uns, er hört sich gerne soben und braucht viel. Ich spielte nun nicht mehr nach meinem Gesühl, nach meiner Ueberzeugung, sondern wie er mich anwies, und wenn ich es ihm zu Danke gemacht hatte, war ich zufrieden. Er richtete sich nach allen Schwächen des Publikums; es ging Geld ein, er konnte nach seiner Wilkfür seben, und wir hatten gute Tage mit ihm.

"Ich war indessen in einen handwerksmäßigen Schlendrian gefallen. Ich zog meine Tage ohne Freude und Antheil hin, meine Ehe war kinderlos und dauerte nur kurze Zeit. Mein Mann ward krank, seine Kräfte nahmen sichtbar ab, die Sorge für ihn unterbrach meine allgemeine Gleichgültigkeit. In diesen Tagen machte ich eine Bekanntschaft, mit der ein neues Leben für mich ansing, ein neues und schnelleres; denn es wird bald zu Ende sein."

Sie schwieg eine Zeit lang ftille; dann fuhr fie fort: "Auf

einmal stockt meine geschwäßige Laune, und ich getraue mir den Mund nicht weiter aufzuthun. Lassen Sie mich ein wenig außruhen! Sie sollen nicht weggehen, ohne ausführlich all mein Unglück zu wissen. Rusen Sie doch indessen Mignon herein, und hören, was sie will."

Das Kind war während Aureliens Erzählung einigemal im Zimmer gewesen. Da man bei seinem Eintritt leiser sprach, mar es wieder weggeschlichen, saß auf dem Saale still und wartete. Als man sie wieder bereinkommen hieß, brachte sie ein Buch mit, bas man bald an Form und Einband für einen fleinen geographischen Atlas erkannte. Sie hatte bei bem Pfarrer unterwegs mit großer Bermunderung die ersten Landkarten gesehen, ihn viel darüber gefragt, und sich, so weit es geben wollte, unterrichtet. Ihr Berlangen. etwas zu lernen, schien durch diese neue Kenntniß noch viel lebhafter zu werden. Sie bat Wilhelmen inständig, ihr bas Buch zu faufen. Sie habe bem Bilbermann ihre großen filbernen Schnallen dafür eingesett, und wolle sie, weil es heute Abend so spät geworden. morgen früh wieder einlösen. Es ward ihr bewilligt, und fie fing nun an, dasjenige, was sie wußte, theils herzusagen, theils nach ihrer Art die wunderlichsten Fragen zu thun. Man fonnte auch hier wieder bemerken, daß bei einer großen Unftrengung fie nur ichwer und muhiam begriff. Go war auch ihre Sandichrift, mit ber fie fich viele Muhe gab. Sie fprach noch immer fehr gebrochen Deutsch, und nur wenn fie den Mund zum Gingen aufthat, wenn fie die Cither rührte, ichien fie fich des einzigen Organs zu bedienen, wodurch fie ihr Innerstes aufschließen und mittheilen konnte.

Wir müssen, da wir gegenwärtig von ihr sprechen, auch der Berlegenheit gedenken, in die sie seit einiger Zeit unsern Freund öfters versetze. Wenn sie kam oder ging, guten Morgen oder gute Nacht sagte, schloß sie ihn so sest in ihre Arme und küßte ihn mit solcher Indrunst, daß ihm die Heftigkeit dieser auskeimenden Natur oft angst und bange machte. Die zuckende Lebhaftigkeit schien sich in ihrem Betragen täglich zu vermehren, und ihr ganzes Wesen dew wegte sich in einer rastlosen Stille. Sie konnte nicht sein, ohne einen Bindsaden in den Händen zu drehen, ein Tuch zu kneten, Kapier oder Hölzchen zu kauen. Fedes ihrer Spiele schien nur eine innere heftige Erschütterung abzuleiten. Das Einzige, was ihr einige

Heiterkeit zu geben ichien, war die Nabe bes kleinen Felig, mit bem fie fich febr artig abzugeben wußte.

Aurelie, die nach einiger Ruhe gestimmt war, sich mit ihrem Freunde über einen Gegenstand, der ihr so sehr am Herzen lag, endlich zu erklären, ward über die Beharrlichkeit der Aleinen diesmal ungeduldig, und gab ihr zu verstehen, daß sie sich wegbegeben sollte, und man mußte sie endlich, da Alles nicht helsen wollte, auß-drücklich und wider ihren Willen fortschicken.

"Jest oder niemals", sagte Aurelie, "muß ich Ihnen den Rest meiner Geschichte erzählen. Wäre mein zärtlich geliebter, ungerechter Freund nur wenige Meisen von hier, ich würde sagen: "Seßen Sie sich zu Pferde, suchen Sie auf irgend eine Weise Vekanntschaft mit ihm; und wenn Sie zurücksehren, so haben Sie mir gewiß verziehen, und bedauern mich von Herzen". Jest kann ich Ihnen nur mit Worten sagen, wie liebenswürdig er war, und wie sehr ich ihn liebte.

"Eben zu der kritischen Zeit, da ich für die Tage meines Mannes besorgt sein mußte, lernt' ich ihn kennen. Er war eben aus Amerika zurück gekommen, wo er in Gesellschaft einiger Franzosen mit vieler Distinction unter den Fahnen der Bereinigten Staaten gedient hatte. ') Er begegnete mir mit einem gelassenen Anstande, mit einer offenen Gutmüthigkeit, sprach über mich selbst, meine Lage, mein Spiel wie ein alter Bekannter, so theilnehmend und so deutslich, daß ich mich zum ersten Mal freuen konnte, meine Existenz in einem andern Wesen so klar wieder zu erkennen. Seine Urtheile waren richtig, ohne absprechend, tressend, ohne lieblos zu seine Existenz in seine hatte, und sein Muthwille war zugleich gefällig. Er seigte keine Härte, und sein Muthwille war zugleich gefällig. Er schien des guten Glücks bei Frauen gewohnt zu sein, das machte mich ausmerksam; er war keinesweges schmeichelnd und andringend, das machte mich sorglos.

"In der Stadt ging er mit Wenigen um, war meist zu Pserde, besuchte seine vielen Bekannten in der Gegend, und besorgte die Geschäfte seines Hauses. Ram er zurück, so stieg er bei mir ab,

<sup>1)</sup> Demnach scheint er sich ber Expedition Lafanette's angeschlossen zu haben, welcher 1776 auf einem von ihm ausgerüsteten Schisse nach Nordamerika ging, um als Freiwilliger an bem Unabhängigkeitskampse theilzunehmen. Soll diese Zeitsangabe mit derzenigen auf S. 188 Anm. 1 übereinstimmen, so muß man annehmen, daß Lothario nach zwei Jahren bereits aus Amerika zurückgekehrt sei.

behandelte meinen immer fränkern Mann mit warmer Sorge, schaffte dem Leidenden durch einen geschickten Arzt Linderung, und wie er an Allem, was mich betraf, Theil nahm, ließ er mich auch an seinem Schicksale Theil nehmen. Er erzählte mir die Geschichte seiner Campagne, seiner unüberwindlichen Neigung zum Soldatenstande, seine Familienverhältnisse: er vertraute mir seine gegenwärtigen Beschäftigungen. Genug, er hatte nichts Geheimes vor mir; er entwickelte mir sein Innerstes, ließ mich in die verdorgensten Winkel seiner Seele sehen; ich lernte seine Kähigkeiten, seine Leidenschaften kennen. Es war das erste Mal in meinem Leben, daß ich eines herzlichen, geistreichen Umgangs genoß. Ich war von ihm angezogen, von ihm hingerissen, eh' ich über mich selbst Betrachtungen anstellen konnte.

"Inzwischen verlor ich meinen Mann ungefähr, wie ich ihn genommen hatte. Die Laft der theatralischen Geschäfte fiel nun ganz auf mich. Mein Bruder, unverbesserlich i) auf dem Theater, war in der Haushaltung niemals nütze; ich besorgte Alles, und studirte babei meine Rollen sleißiger als jemals. Ich spielte wieder wie vor Alters, ja mit ganz anderer Kraft und neuem Leben, zwar durch ihn und um seinetwillen, doch nicht immer gelang es mir zum Besten, wenn ich meinen edlen Freund im Schauspiel wußte; aber einigemal behorchte er mich, und wie angenehm mich sein unvermutheter Beisal überraschte, können Sie denken.

"Gewiß, ich bin ein feltsames Geschöpf. Bei jeder Rolle, die ich spielte, war es mir eigentlich nur immer zu Muthe, als wenn ich ihn lobte und zu seinen Ehren spräche; denn das war die Stimmung meines Herzens, die Worte mochten übrigens sein, wie sie wollten. Wußt' ich ihn unter den Zuhörern, so getraute ich mich nicht, mit der ganzen Gewalt zu sprechen, eben als wenn ich ihm meine Liebe, mein Lob nicht geradezu ins Gesicht aufdringen wollte; war er abwesend, dann hatte ich freies Spiel, ich that mein Bestes mit einer gewissen Kuhe, mit einer unbeschreiblichen Zusriedenheit. Der Beisall freute mich wieder, und wenn ich dem Publikum Vergnügen machte, hätte ich immer zugleich hinunter rusen mögen: "Das seid ihr ihm schuldig!"

<sup>1)</sup> Unübertrefflich.

"Ja, mir war wie durch ein Bunder das Verhältniß zum Publikum, zur ganzen Nation verändert. Sie erschien mir auf einmal wieder in dem vortheilhaftesten Lichte, und ich erstaunte recht über meine disherige Verblendung. "Bie unverständig", sagt' ich oft zu mir selbst, "war es, als du ehemals auf eine Nation schaltest, eben weil es eine Nation ist. Müssen denn, können denn einzelne Menschen so interessant sein? Keinesweges! Es fragt sich, ob unter der großen Masse eine Menge von Anlagen, Krästen und Fähigseiten vertheilt sei, die durch günstige Umstände entwickelt, durch vorzügliche Menschen zu einem gemeinsamen Endzwecke geseitet werden können." Ich freute mich nun, so wenig hervorstechende Originalität unter meinen Landsseuten zu sinden; ich freute mich, daß sie eine Richtung von außen anzunehmen nicht verschmähten; ich freute mich, einen Anführer gefunden zu haben.

"Lothar — laffen Sie mich meinen Freund mit seinem geliebten Vornamen nennen - hatte mir immer die Deutschen bon der Seite der Tapferkeit vorgestellt, und mir gezeigt, daß keine bravere Nation in der Welt sei, wenn sie recht geführt werde, und ich schämte mich, an die erste Eigenschaft eines Bolfes niemals gedacht zu haben. Ihm war die Geschichte bekannt, und mit den meisten verdienstvollen Männern seines Zeitalters stand er in Verhältniffen. So jung er war, hatte er ein Auge auf die hervorkeimende hoffnungsvolle Jugend seines Baterlandes, auf die ftillen Arbeiten in fo vielen Sächern beschäftigter und thätiger Manner. Er ließ mich einen Ueberblick über Deutschland thun, was es sei, und was es sein könnte, und ich schämte mich, eine Nation nach der verworrenen Menge beurtheilt zu haben, die sich in eine Theatergarderobe brängen mag. Er machte mir's zur Pflicht, auch in meinem Fache wahr, geiftreich und belebend zu fein. Nun schien ich mir felbst inspirirt, so oft ich auf das Theater trat. Mittelmäßige Stellen wurden zu Gold in meinem Munde, und hatte mir damals ein Dichter zweckmäßig beigestanden, ich hätte die wunderbarften Wirfungen hervorgebracht.

"So lebte die junge Wittwe Monate lang fort. Er konnte mich nicht entbehren, und ich war höchst unglücklich, wenn er außen blieb. Er zeigte mir die Briefe seiner Verwandten, seiner vortreffs lichen Schwester. Er nahm an den kleinsten Umständen meiner

Berhältnisse Theil; inniger, vollkommener ist keine Einigkeit zu benfen. Der Name der Liebe ward nicht genannt. Er ging und kam, kam und ging — und nun, mein Freund, ist es hohe Zeit, daß Sie auch gehen."

## Siebzehntes Capitel.

Wilhelm konnte nun nicht länger den Besuch bei seinen Handelsfreunden aufschieben. Er ging nicht ohne Verlegenheit dahin; denn er wußte, daß er Briese von den Seinigen daselbst antressen werde. Er fürchtete sich vor den Vorwürsen, die sie enthalten mußten; wahrscheinlich hatte man auch dem Handelshause Nachricht von der Verlegenheit gegeben, in der man sich seinetwegen besand. Er scheute sich, nach so vielen ritterlichen Abenteuern, vor dem schülerhaften Ansehen, in dem er erscheinen würde, und nahm sich vor, recht trohig zu thun, und auf diese Weise seine Verlegenheit zu verbergen.

Allein zu feiner großen Verwunderung und Zufriedenheit ging Alles fehr aut und leidlich ab. In dem großen, lebhaften und beichäftigten Comptoir batte man faum Beit, feine Briefe aufzusuchen; feines längern Ausbleibens ward nur im Borbeigehen gedacht. Und als er die Briefe seines Baters und seines Freundes Werner eröffnete, fand er fie fammtlich fehr leidlichen Inhalts. Der Alte, in Soffnung eines weitläufigen Journals, beffen Führung er bem Sohne beim Abschiede forgfältig empfohlen, und wozu er ihm ein tabellarisches Schema mitgegeben, schien über bas Stillschweigen ber ersten Beit ziemlich beruhigt, so wie er sich nur über das Rathselhafte des ersten und einzigen vom Schlosse des Grafen noch abgefandten Briefes beschwerte. Berner icherate nur auf feine Art, ergählte luftige Stadtgeschichten, und bat fich Nachricht von Freunden und Befannten aus, die Wilhelm nunmehr in der großen Sandels= stadt häufig würde kennen lernen. Unser Freund, der außerordentlich erfreut war, um einen so wohlfeilen Preis loszukommen, antwortete sogleich in einigen sehr muntern Briefen und versprach dem Bater ein ausführliches Reisejournal mit allen verlangten geographischen, statistischen und mercantilischen Bemerkungen. Er hatte Bieles auf der Reise gesehen, und hoffte daraus ein leidliches Seft zusammenschreiben zu können. Er merkte nicht, daß er beinah in eben dem Falle war, in dem er sich befand, als er, um ein Schausspiel, das weder geschrieben, noch weniger memorirt war, aufzussühren, Lichter angezündet und Zuschauer herbeigerusen hatte. Mis er daher wirklich anfing, an seine Composition zu gehen, ward er leider gewahr, daß er von Empfindungen und Gedanken, von manchen Ersahrungen des Herzens und Geistes sprechen und ersählen konnte, nur nicht von äußern Gegenständen, denen er, wie er nun merkte, nicht die mindeste Ausmerksamkeit geschenkt hatte.

In diefer Berlegenheit tamen die Renntniffe feines Freundes Laertes ihm gut zu Statten. Die Gewohnheit hatte beide junge Leute, fo unahnlich fie fich waren, gufammen verbunden, und Jener war, bei allen feinen Rehlern, mit feinen Sonderbarfeiten wirklich ein intereffanter Menich. Mit einer heitern, glücklichen Sinnlich= feit begabt, hatte er alt werden fonnen, ohne über feinen Ruftand irgend nachzudenken. Nun hatte ihm aber fein Unglud und feine Krantheit das reine Gefühl der Jugend geraubt und ihm dagegen einen Blid auf die Berganglichfeit, auf das Berftudelte unferes Daseins eröffnet. Daraus mar eine launige, rhapsodische Urt, über die Gegenftande zu benten, oder vielmehr ihre unmittelbaren Ginbrude ju augern, entstanden. Er mar nicht gern allein, trieb fich auf allen Raffeebaufern, an allen Wirthstifchen herum, und wenn er ja ju Saufe blieb, maren Reisebeschreibungen feine liebste, ja einzige Lecture. Diese fonnte er nun, da er eine große Leihbibliothet fand, nach Bunich befriedigen, und balb fputte die halbe Belt in feinem guten Gedachtniffe.

Wie leicht konnte er daher seinem Freunde Muth einsprechen, als Dieser ihm den völligen Mangel an Vorrath zu der von ihm so seierlich versprochenen Relation entdeckte. "Da wollen wir ein Kunststück machen", sagte Jener, "das seines Gleichen nicht haben soll. Ift nicht Deutschland von einem Ende zum andern durchreift, durchkreuzt, durchzogen, durchkrochen und durchflogen? Und hat nicht jeder deutsche Reisende den herrlichen Vortheil, sich seine großen und kleinen Ausgaben vom Publikum wieder erstatten zu lassen? Gieb mir nur deine Reiseroute, ehe du zu uns kanst; das Andere weiß ich. Die Quellen und Hülfsmittel zu deinem Werke will ich dir aufsuchen; an Quadratmeilen, die nicht gemessen sind,

und an Volksmenge, die nicht gezählt ist, mussen wir's nicht fehlen lassen. Die Einkünfte der Länder nehmen wir aus Taschendüchern und Tabellen, die, wie bekannt, die zuverlässigsten Documente sind. Darauf gründen wir unsere politischen Räsonnements; an Seitenblicken auf die Regierungen soll's nicht fehlen. Ein paar Fürsten beschreiben wir als wahre Väter des Vaterlandes, damit man uns desto eher glaubt, wenn wir einigen andern etwas anhängen; und wenn wir nicht geradezu durch den Wohnort einiger berühmten Leute durchreisen, so begegnen wir ihnen in einem Virthshause,



lassen sie uns im Vertrauen das albernste Zeug sagen. Besonders vergessen wir nicht eine Liebesgeschichte mit irgend einem naiven Mädchen auf das Anmuthigste einzussechten, und es soll ein Werkgeben, das nicht allein Vater und Mutter mit Entzücken erfüllen soll, sondern das dir auch jeder Buchhändler mit Vergnügen bezahlt".

Man schritt zum Werke, und beide Freunde hatten viel Lust an ihrer Arbeit, indeß Wilhelm Abends im Schauspiel und in dem Umgange mit Serlo und Aurelien die größte Zufriedenheit fand und seine Ideen, die nur zu lange sich in einem engen Kreise herumgedreht hatten, täglich weiter ausbreitete.

#### Achtzehntes Capitel.

Ticht ohne das größte Interesse vernahm er stückweise den Lebenslauf Serso's; denn es war nicht die Art dieses seltenen Mannes, vertranlich zu sein und über irgend etwas im Zusammenshange zu sprechen. Er war, man darf sagen, auf dem Theater geboren und gesäugt. Schon als stummes Kind mußte er durch seine bloße Gegenwart die Zuschauer rühren, weil auch schon damals die Verfasser diese natürlichen und unschuldigen Hüssmittel kannten, und sein erstes "Vater" und "Mutter" brachte in beliebten Stücken ihm schon den größten Beisall zuwege, ehe er wußte, was das Händestlatschen bedeute. Als Amor kam er zitternd mehr als einmal im Flugwerke herunter, entwickelte sich als Harlefin aus dem Ei und machte als kleiner Esseiche.

Leider mußte er den Beifall, ben er an glanzenden Abenden erhielt, in den Zwischenzeiten fehr theuer bezahlen. Sein Bater, überzeugt, daß nur durch Schläge die Aufmerksamkeit der Rinder erregt und festgehalten werden fonne, prügelte ihn beim Ginftudiren einer jeden Rolle zu abgemeffenen Zeiten; nicht, weil das Rind ungeschickt war, sondern damit es sich desto gewisser und anhaltender geschickt zeigen möge. So gab man ehemals, indem ein Grenaftein gefett murbe, den umftehenden Rindern tuchtige Dhrfeigen, und die altesten Leute erinnern sich noch genau des Ortes und ber Stelle. Er wuchs heran und zeigte außerordentliche Sahigfeiten bes Beiftes und Vertigkeiten bes Rorpers und babei eine große Biegjamteit sowohl in feiner Borftellungsart als in Sandlungen und Geberben. Geine Rachahmungsgabe überftieg allen Glauben. Schon als Anabe ahmte er Berfonen nach, fo bag man fie ju feben glaubte, ob fie ihm ichon an Geftalt, Alter und Befen völlig unähnlich und unter einander verschieden waren. Dabei fehlte es ihm nicht an der Gabe, sich in die Welt zu schicken und sobald er sich einigermaßen seiner Kräfte bewußt war, fand er nichts naturlicher, als seinem Bater ju entfliehen, ber, wie die Bernunft bes Rnaben gunahm und seine Geschicklichkeit sich vermehrte, ihnen noch burch harte Begegnung nachzuhelfen für nöthig fanb.

Wie glücklich fühlte sich der lose Anabe nun in der freien Belt, da ihm seine Gulenspiegelspossen überall eine gute Aufnahme ver-

schafften. Sein guter Stern führte ihn zuerst in der Fastnachtszeit in ein Kloster, wo er, weil eben der Pater, der die Umgänge zu besorgen und durch geistliche Maskeraden die christliche Gemeinde zu ergezen hatte, gestorben war, als ein hülfreicher Schutzengel aufertat. Auch übernahm er sogleich die Rolle Gabriels in der Verstündigung und mißsiel dem hübschen Mädchen nicht, die als Maria seinen obligeanten Gruß mit äußerlicher Demuth und innerlichem Stolze sehr zierlich aufnahm. Er spielte darauf successive in den Mysterien die wichtigsten Kollen und wußte sich nicht wenig, da er endlich, gar als Heiland der Welt verspottet, geschlagen und ans Kreuz geheftet wurde.

Einige Kriegsknechte mochten bei dieser Gelegenheit ihre Rollen gar zu natürlich spielen; daher er sie, um sich auf die schicklichste Beise an ihnen zu rächen, bei Gelegenheit bes jüngsten Gerichts in die prächtigsten Kleider von Kaisern und Königen steckte und ihnen in dem Augenblicke, da sie, mit ihren Rollen sehr wohl zuspieden, auch in dem Himmel allen Andern vorauszugehen den Schritt nahmen, unvermuthet in Teufelsgestalt begegnete und sie mit der Ofengabel, zur herzlichsten Erbauung sämmtlicher Zuschauer und Bettler, weiblich durchdrosch und unbarmherzig zurück in die Grube stürzte, wo sie sich von einem hervordringenden Feuer aufstlebelste empfangen sahen.

Er war klug genug einzusehen, daß die gekrönten Häupter sein steches Unternehmen nicht wohl vermerken und selbst vor seinem privilegirten Ankläger= und Schergenamte keinen Respect haben würden; er machte sich daher, noch ehe das tausendjährige Reich anging, in aller Stille davon und ward in einer benachbarten Stadt von einer Gesellschaft, die man damals Kinder der Freude nannte, mit offenen Armen aufgenommen. Es waren verständige, geistreiche, lebhafte Menschen, die wohl einsahen, daß die Summe unserer Eristenz, durch Bernunft dividirt, niemals rein aufgehe, sondern daß immer ein wunderlicher Bruch übrig bleibe. Diesen hinderlichen und, wenn er sich in die ganze Masse vertheilt, gefährslichen Bruch suchten sie zu bestimmten Zeiten vorsählich loszuwerden. Sie waren einen Tag der Woche recht aussührlich Karren und straften an demselben wechselseitig durch allegorische Vorstellungen, was sie während der übrigen Tage an sich und Andern Kärrisches

bemerkt hatten. War diese Art gleich rober als eine Folge von Ausbildung, in welcher ber sittliche Mensch sich täglich zu bemerken, zu warnen und zu strafen pflegt, so war fie doch luftiger und ficherer; benn indem man einen gemiffen Schoofnarren nicht verleugnete, so tractirte man ihn auch nur für das, was er war, anftatt bag er auf bem andern Bege durch Sulfe des Gelbstbetrugs oft im Sause zur herrichaft gelangt und die Bernunft gur beim= lichen Rnechtschaft swingt, die sich einbilbet, ihn lange verjagt zu haben. Die Narrenmaske ging in ber Gesellichaft herum, und Redem war erlaubt, fie an seinem Tage mit eigenen oder fremden Attributen charakteristisch auszuzieren. In der Carnevalszeit nahm man fich bie größte Freiheit und wetteiferte mit ber Bemuhung der Beift= lichen, das Bolf zu unterhalten und anzugieben. Die feierlichen und allegorischen Aufzüge von Tugenden und Lastern, Runften und Biffenichaften, Welttheilen und Sahreszeiten verfinnlichten bem Bolfe eine Menge Begriffe und gaben ihm Ibeen entfernter Gegenstände, und fo waren biefe Scherze nicht ohne Rugen, ba von einer andern Seite die geiftlichen Mummereien nur einen abgeschmadten Aberglauben noch mehr befestigten.

Der junge Serlo war auch hier wieder ganz in seinem Elemente; eigentliche Ersindungskraft hatte er nicht, dagegen aber das größte Geschick, was er vor sich fand, zu nugen, zurecht zu stellen und scheinbar zu machen. Seine Sinfälle, seine Nachahmungsgabe, ja sein beißender Big, den er wenigstens einen Tag in der Woche völlig frei, selbst gegen seine Wohlthäter, üben durfte, machte ihn

ber ganzen Gesellschaft werth, ja unentbehrlich.

Doch trieb ihn seine Unruhe bald aus dieser vortheilhaften Lage in andere Gegenden seines Baterlandes, wo er wieder eine neue Schuse durchzugehen hatte. Er kam in den gebildeten, aber auch bildlosen Theil von Deutschland, wo es zur Berehrung des Guten und Schönen zwar nicht an Wahrheit, aber oft an Geist gebricht; er konnte mit seinen Masken nichts mehr ausrichten; er mußte suchen auf Herz und Gemüth zu wirken. Nur kurze Zeit hielt er sich bei kleinen und großen Gesellschaften auf und merkte bei dieser Gelegenheit sämmtlichen Stücken und Schauspielern ihre Eigenheiten ab. Die Monotonie, die damas auf dem deutschen Theater herrschte, den albernen Fall und Klang der Alexandriner, den geschraubt-

platten Dialog, die Trockenheit und Gemeinheit der unmittelbaren Sittenprediger hatte er bald gefaßt und zugleich bemerkt, was rührte und gefiel.

Nicht Eine Rolle der gangbaren Stücke, sondern die gangen Stude blieben leicht in feinem Gedachtniß, und jugleich ber eigen= thumliche Ton des Schauspielers, der sie mit Beifall vorgetragen hatte. Nun fam er gufälligerweise auf feinen Streifereien, ba ihm bas Geld völlig ausgegangen mar, zu bem Ginfall allein gange Stude, befonders auf Ebelhöfen und in Dorfern, porzustellen und sich dadurch überall sogleich Unterhalt und Nachtquartier zu verichaffen. In jeder Schenke, jedem Zimmer und Garten mar fein Theater gleich aufgeschlagen; mit einem ichelmischen Ernft und anscheinenden Enthusiasmus mußte er die Ginbildungefraft seiner Buschauer zu gewinnen, ihre Ginne zu täuschen und vor ihren offenen Augen einen alten Schrant zu einer Burg und einen Facher gum Dolch umguichaffen. Seine Jugendwärme erfette ben Mangel eines tiefen Gefühls; feine Beftigfeit ichien Stärke, und feine Schmeichelei Bartlichfeit. Diejenigen, die das Theater icon kannten, erinnerte er an Alles, mas fie gesehen und gehört hatten, und in den Uebrigen erregte er eine Uhnung von etwas Bunderbarem und ben Bunich, naher damit befannt ju werben. Bas an einem Orte Birfung that, verfehlte er nicht am andern zu wiederholen, und hatte bie herzlichste Schadenfreude, wenn er alle Menfchen auf gleiche Beife aus dem Stegreife jum Beften haben fonnte.

Bei seinem lebhaften freien und durch nichts gehinderten Geist verbesserte er sich, indem er Rollen und Stücke oft wiederholte, sehr geschwind. Bald recitirte und spielte er dem Sinne gemäßer als die Muster, die er ansangs nur nachgeahmt hatte. Auf diesem Wege kam er nach und nach dazu, natürlich zu spielen und doch immer verstellt zu sein. Er schien hingerissen und lauerte auf den Effect, und sein größter Stolz war, die Wenschen stusenweise in Bewegung zu sehen. Selbst das tolle Handwert, das er trieb, nöthigte ihn bald mit einer gewissen Mäßigung zu versahren, und so lernte er, theils gezwungen, theils aus Instinct, das, wovon so wenig Schauspieler einen Begriff zu haben scheinen: mit Organ und Geberden ökonomisch zu sein.

So wußte er felbst robe und unfreundliche Menschen zu ban-

digen und für sich zu interessieren. Da er überall mit Nahrung und Obdach zusrieden war, jedes Geschenk dankbar annahm, das man ihm reichte, ja, manchmal gar das Geld, wenn er dessen nach seiner Meinung genug hatte, ausschlug, so schiekte man ihn mit Empsehlungsschreiben einander zu, und so wanderte er eine ganze Zeit von einem Edelhof zum andern, wo er manches Vergnügen erregte, manches genoß und nicht ohne die angenehmsten und artigsten Abenteuer blieb.

Bei der innerlichen Ralte feines Gemuthes liebte er eigentlich Niemanden; bei ber Rlarheit seines Blides fonnte er Riemanden achten; benn er fah nur immer die äußern Gigenheiten der Menichen und trug sie in seine mimische Sammlung ein. Dabei aber war feine Selbstigfeit außerst beleidigt, wenn er nicht Jedem gefiel, und wenn er nicht überall Beifall erregte. Wie dieser zu erlangen sei, barauf hatte er nach und nach so genau Acht gegeben und hatte feinen Sinn fo gescharft, daß er nicht allein bei feinen Darftellungen, sondern auch im gemeinen Leben nicht mehr anders als schmeicheln fonnte. Und fo arbeitete feine Gemuthkart, fein Talent und feine Lebensart dergestalt wechselsweise gegen einander, daß er sich unvermerkt zu einem vollkommenen Schauspieler ausgebildet fab. Ja, durch eine feltsam scheinende, aber gang natürliche Wirkung und Gegenwirfung ftieg durch Ginficht und Uebung feine Recitation, Declamation und fein Geberdenspiel zu einer hohen Stufe von Bahrheit, Freiheit und Offenheit, indem er im Leben und Umgang immer heimlicher, fünstlicher, ja verstellt und angitlich zu werben ichien.

Bon seinen Schicksalen und Abenteuern sprechen wir vielleicht an einem andern Orte und bemerken hier nur so viel, daß er in späteren Zeiten, da er schon ein gemachter Mann, im Besitz von entschiedenem Namen und in einer sehr guten, obgleich nicht festen Lage war, sich angewöhnt hatte, im Gespräch auf eine seine Weise theils ironisch, theils spöttisch den Sophisten zu machen und dadurch saft jede ernste Unterhaltung zu zerstören. Besonders gebrauchte er diese Manier gegen Wilhelmen, sobald Dieser, wie es ihm oft begegnete, ein allgemeines theoretisches Gespräch anzufnüpsen Lust hatte. Demungeachtet waren sie sehr gern beisammen, indem durch ihre beiderseitige Denkart die Unterhaltung lebhast werden mußte. Wilhelm wünschte Alles aus den Begriffen, die er gesaßt hatte, zu

entwickeln, und wollte die Aunst in einem Zusammenhange behandelt haben. Er wollte ausgesprochene Regeln festjeßen, bestimmen, was recht, schön und gut sei, und was Beisall verdiene; genug, er beshandelte Alles auf das Ernstlichste. Serlo hingegen nahm die Sache sehr leicht, und indem er niemals direct auf eine Frage antwortete, wußte er durch eine Geschichte oder einen Schwanf die artigste und vergnüglichste Erläuterung beizubringen und die Gesellschaft zu unterrichten, indem er sie erheiterte.

## Neunzehntes Capitel.

Indem nun Wilhelm auf diese Weise sehr angenehme Stunden zubrachte, befanden sich Melina und die Uebrigen in einer desto verdrieflichern Lage. Sie erschienen unserm Freunde manchmal wie bose Geister, und machten ihm nicht blos durch ihre Gegenwart, sondern auch oft durch flämische Gesichter und bittere Reden einen verdrieflichen Augenblick. Serlo hatte fie nicht einmal gu Gaftrollen gelaffen, geschweige daß er ihnen hoffnung jum Engagement gemacht hätte, und hatte bemungeachtet nach und nach ihre fammtlichen Fähigkeiten tennen gelernt. Go oft fich Schaufvieler bei ihm gesellig versammelten, hatte er die Gewohnheit, lefen gu laffen und manchmal felbst mitzulefen. Er nahm Stude vor, Die noch gegeben werden follten, die lange nicht gegeben waren, und zwar meistens nur theilweise. Go ließ er auch nach einer ersten Aufführung Stellen, bei benen er etwas zu erinnern hatte, wiederholen, vermehrte badurch die Ginsicht ber Schauspieler und verstärfte ihre Sicherheit, den rechten Bunft zu treffen. Und wie ein geringer, aber richtiger Verstand mehr als ein verworrenes und ungeläutertes Genie gur Bufriedenheit Anderer wirken fann, fo erhob er mittelmäßige Talente durch die deutliche Ginsicht, die er ihnen unmerklich verschaffte, zu einer bewundernswürdigen Fähigfeit. Nicht wenig trug dagu bei, daß er auch Gebichte lefen ließ, und in ihnen bas Gefühl jenes Reizes erhielt, ben ein wohlvorge= tragener Rhythmus in unserer Seele erregt, anstatt bag man bei andern Gefellichaften ichon anfing, nur diejenige Proja vorzutragen, wozu einem Jeden der Schnabel gewachsen war.

Bei solchen Gelegenheiten hatte er auch die sämmtlichen angefommenen Schauspieler fennen lernen, das, was sie waren, und
was sie werden konnten, beurtheilt und sich in der Stille vorgenommen, von ihren Talenten bei einer Revolution, die seiner Gesellschaft drohte, sogleich Bortheil zu ziehen. Er ließ die Sache
eine Weile auf sich beruhen, sehnte alle Intercessionen Wilhelms
für sie mit Achselzucken ab, die er seine Zeit ersah und seinem
jungen Freunde ganz unerwartet den Vorschlag that, er solle doch
selbst bei ihm aufs Theater gehen, und unter dieser Bedingung
wolle er auch die Uebrigen engagiren.

"Die Leute muffen also boch so unbrauchbar nicht sein, wie Sie mir solche bisher geschildert haben", versetzte ihm Wilhelm, "wenn sie jetzt auf einmal zusammen angenommen werden können, und ich dachte, ihre Talente mußten auch ohne mich dieselbigen

bleiben."

Serlo eröffnete ihm barauf unter bem Siegel ber Verschwiegenheit seine Lage: wie sein erster Liebhaber Miene mache, ihn bei ber Erneuerung des Contracts zu steigern, und wie er nicht gesinnt sei, ihm nachzugeben, besonders da die Gunst des Publikums gegen ihn so groß nicht mehr sei. Ließe er Diesen gehen, so würde sein ganzer Anhang ihm folgen, wodurch denn die Gesellschaft einige gute, aber auch einige mittelmäßige Glieder verlöre. Hierauf zeigte er Wilhelmen, was er dagegen an ihm, an Laertes, dem alten Polterer und selbst an Frau Melina zu gewinnen hoffe. Ja, er versprach, dem armen Pedanten als Juden, Minister und überhaupt als Bösewicht einen entschiedenen Beisall zu verschaffen.

Wilhelm stutte und vernahm den Bortrag nicht ohne Unruhe; und, nur um etwas zu sagen. versette er, nachdem er tief Athem geholt hatte: "Sie sprechen auf eine sehr freundliche Weise nur von dem Guten, was Sie an uns finden und von uns hoffen; wie sieht es denn aber mit den schwachen Seiten aus, die Ihrem Scharssinne gewiß nicht entgangen sind?"

"Die wollen wir bald burch Fleiß, Uebung und Nachdenken zu starken Seiten machen", versetzte Serlo. "Es ist unter euch Allen, die ihr benn doch nur Naturalisten und Pfuscher seid, Keiner, der nicht mehr oder weniger Hoffnung von sich gäbe; denn so viel ich Alle beurtheilen kann, so ist kein einziger Stock darunter, und Stöcke allein sind die Unverbesserlichen, sie mögen nun aus Eigendünfel, Dummheit ober Sphochondrie ungelent und unbiegigm sein."

Serso legte darauf mit wenigen Worten die Bedingungen dar, die er machen könne und wolle, dat Wilhelmen um schleunige Entsicheidung und verließ ihn in nicht geringer Unruhe.

Bei der wunderlichen und gleichsam nur jum Scherz unternommenen Arbeit iener fingirten Reisebeschreibung, die er mit Laertes zusammensette, mar er auf die Zustände und das tägliche Leben der wirklichen Welt aufmerksamer geworden, als er sonst gewesen war. Er begriff jest selbst erst die Absicht des Baters, als er ihm die Führung bes Journals fo lebhaft empfohlen. Er fühlte zum ersten Male, wie angenehm und nüplich es sein könne, sich zur Mittelsperson fo vieler Bewerbe und Bedürfnisse ju machen und bis in die tiefften Gebirge und Wälber des festen Landes Leben und Thätigkeit verbreiten zu helfen. Die lebhafte Sandelsstadt, in der er fich befand, gab ihm bei der Unruhe des Laertes, der ihn überall mit herumichleppte, den anschaulichsten Begriff eines großen Mittelpunktes, woher Alles ausfließt, und wohin Alles zurückfehrt, und es war das erfte Mal, daß sein Geist im Anschauen dieser Art von Thätigfeit fich wirklich ergette. In Diesem Buftande hatte ihm Gerlo ben Antrag gethan, und feine Bunfche, feine Reigung, fein Butrauen auf ein angebornes Talent und feine Berpflichtung gegen die hulf= lofe Gesellschaft wieder rege gemacht.

"Da steh' ich nun", sagte er zu sich selbst, "abermals am Scheidewege zwischen den beiden Frauen, die mir in meiner Jugend erschienen. Die eine sieht nicht mehr so kümmerlich auß wie das mals, und die andere nicht so prächtig. Der einen wie der andern zu folgen, fühlst du eine Art von innerm Beruf, und von beiden Seiten sind die äußern Anlässe start genug; es scheint dir unmögslich, dich zu entscheiden; du wünschest, daß irgend ein Uebergewicht von außen deine Wahl bestimmen möge; und doch, wenn du dich recht untersuchst, so sind es nur äußere Umstände, die dir eine Keigung zu Gewerd, Erwerd und Besitz einflößen, aber dein innerstes Bedürssniß erzeugt und nährt den Bunsch, die Anlagen, die in dir zum Guten und Schönen ruhen mögen, sie seien körperlich oder geistig, immer mehr zu entwickeln und auszubilden. Und muß ich nicht das Schicksal verehren, das mich ohne mein Zuthun hierher an das

Biel aller meiner Buniche führt? Geschieht nicht Alles, mas ich mir ehemals ausgedacht und vorgesett, nun zufällig ohne mein Mitwirken? Sonderbar genug! Der Mensch scheint mit nichts vertrauter zu sein als mit seinen Soffnungen und Bunichen, die er lange im Bergen nährt und bewahrt, und doch, wenn sie ihm nun begegnen, wenn sie sich ihm gleichsam aufdringen, erkennt er fie nicht und weicht vor ihnen zurück. Alles, was ich mir vor jener ungludlichen Racht, die mich von Marianen entfernte, nur träumen ließ, steht por mir und bietet sich mir felbst an. Sierher wollte ich flüchten, und bin fachte bergeleitet worden; bei Gerlo wollte ich unterzukommen suchen, er sucht nun mich und bietet mir Bedingungen an, die ich als Anfänger nie erwarten konnte. Bar es benn blos Liebe zu Marianen, die mich ans Theater feffelte? ober mar es Liebe zur Runft, die mich an das Mädchen festfnüpfte? Bar jene Aussicht, jener Ausweg nach der Buhne blos einem unordentlichen, unruhigen Menschen willfommen, der ein Leben fort-Busehen wünschte, bas ihm die Berhältnisse der burgerlichen Belt nicht gestatteten, oder mar es Alles anders, reiner, würdiger? Und was sollte dich bewegen können, beine damaligen Gefinnungen ju ändern? Saft du nicht vielmehr bisher selbst unwissend beinen Plan verfolgt? Ift nicht jest ber lette Schritt noch mehr zu billigen. da feine Rebenabsichten dabei im Spiele find, und da du zugleich ein feierlich gegebenes Wort halten und dich auf eine edle Beise von einer schweren Schuld befreien kannft?"

Alles, was in seinem Herzen und seiner Einbildungskraft sich bewegte, wechselte nun auf das Lebhasteste gegen einander ab. Daß er seine Mignon behalten könne, daß er den Harsner nicht zu versstößen brauche, war kein kleines Gewicht auf der Wagschale, und doch schwanste sie noch hin und wieder, als er seine Freundin Aurelie gewohnterweise zu besuchen ging.

## Zwanzigstes Capitel.

Er fand sie auf ihrem Ruhebette; sie schien stille. "Glauben Sie noch morgen spielen zu können?" fragte er. "D ja!" versetzte sie lebhaft; "Sie wissen, daran hindert mich nichts. Wenn ich nur

ein Mittel wüßte, den Beifall unseres Parterres von mir abzuschenen; sie meinen es gut, und werden mich noch umbringen. Borgestern dacht' ich, das Herz müßte mir reißen! Sonst fonnt' ich es wohl leiden, wenn ich mir selbst gesiel, wenn ich lange studiert und mich vorbereitet hatte, dann freute ich mich, wenn das willstommene Zeichen, nun sei es gelungen, von allen Enden widertönte. Jezo sag' ich nicht, was ich will, nicht wie ich's will; ich werde hingerissen, ich verwirre mich, und mein Spiel macht einen weit größern Eindruck. Der Beisall wird lauter, und ich denke: "Wüßtet ihr, was euch entzückt! Die dunkeln, hestigen, unbestimmten Anklänge rühren euch, zwingen euch Bewunderung ab, und ihr sühlt nicht, daß es die Schmerzenstöne der Unglücklichen sind, der ihr euer Wohlwollen geschenkt habt."

"Heute früh hab' ich gesernt, jest wiederholt und versucht. Ich bin müde, zerbrochen, und morgen geht es wieder von vorn an. Morgen Abend soll gespielt werden. So schlepp' ich mich hin und her; es ist mir langweisig, aufzustehen, und verdrießlich, zu Bette zu gehen. Alles macht einen ewigen Zirkel in mir. Dann treten die leidigen Tröstungen vor mir auf, dann werf' ich sie weg und verwünsche sie. Ich will nich nicht ergeben, nicht der Nothwendigkeit ergeben — warum soll das nothwendig sein, was mich zu Grunde richtet? Könnte es nicht auch anders sein? Ich muß es eben bezahlen, daß ich eine Deutsche, daß Alles über Charafter der Deutschen, daß sie über Allem schwer werden, daß Alles über ihnen schwer wird."

"D, meine Freundin", fiel Wilhelm ein, "könnten Sie doch aufhören, selbst den Dolch zu schärfen, mit dem Sie sich unablässig verwunden! Bleibt Ihnen denn nichts? Fft denn Ihre Jugend, Ihre Gestalt, Ihre Gesundheit, sind Ihre Talente nichts? Wenn Sie ein Gut ohne Ihr Verschulden verloren haben, mussen Sie denn alles llebrige hinterdrein werfen? Ist das auch nothwendig?"

Sie schwieg einige Augenblicke; dann fuhr sie auf: "Ich weiß es wohl, daß es Zeitverderb ist, nichts als Zeitverderb ist die Liebe!" Was hätte ich nicht thun können! thun sollen! Nun ist Alles rein zu nichts geworden. Ich bin ein armes verliebtes Geschöpf, nichts als verliebt! Haben Sie Mitleiden mit mir! bei Gott, ich bin ein armes Geschöpf!"

Sie versank in sich, und nach einer kurzen Pause rief fie heftig

aus: "Ihr seid gewohnt, daß sich euch Alles an den Hals wirft. Nein, ihr könnt es nicht fühlen, kein Mann ist im Stande, den Werth eines Weibes zu fühlen, das sich zu ehren weiß! Bei allen heiligen Engeln, bei allen Bildern der Seligkeit, die sich ein reines, gutmüthiges Herz erschafft, es ist nichts himmlischeres als ein weibeliches Wesen, das sich dem geliebten Manne hingiebt! Wir sind kalt, stolz, hoch, klar, klug, wenn wir verdienen, Weiber zu heißen; und alle diese Vorzüge legen wir euch zu Füßen, sobald wir lieben, sobald wir hoffen, Gegenliebe zu erwerben. D, wie hab' ich mein ganzes Dasein so mit Wissen und Willen weggeworfen! Aber nun will ich auch verzweiseln, absichtlich verzweiseln. Es soll kein Blutstropfen in mir sein, der nicht gestraft wird, keine Faser, die ich nicht peinigen will. Lächeln Sie nur, lachen Sie nur über den theatraslischen Auswand von Leidenschaft!"

Fern war von unserem Freunde jede Anwandlung des Lachens. Der entsetliche, halb natürliche, halb erzwungene Zuftand seiner Freundin peinigte ihn nur zu sehr. Er empfand die Foltern der unglücklichen Anspannung mit; sein Gehirn zerrüttete sich, und sein Blut war in einer sieberhaften Bewegung.

Sie war aufgestanden und ging in der Stube hin und wieder. "Ich sage mir Alles vor", rief sie auß, "warum ich ihn nicht lieben sollte. Ich weiß auch, daß er es nicht werth ist; ich wende mein Gemüth ab, dahin und dorthin, beschäftige mich, wie es nur gehen will. Bald nehm' ich eine Rolle vor, wenn ich sie auch nicht zu spielen habe; ich übe die alten, die ich durch und durch kenne, sleißiger und sleißiger, ins Sinzelne, und übe und übe — mein Freund, mein Vertrauter, welche entsessiche Arbeit ist es, sich mit Gewalt von sich selbst zu entsernen! Mein Verstand leidet, mein Gehirn ist so angespannt; um mich vom Wahnsinne zu retten, überlass' ich mich wieder dem Gefühle, daß ich ihn liebe. — Ja, ich liebe ihn, ich liebe ihn!" rief sie unter tausend Thränen, "ich liebe ihn, und so will ich sterben!"

Er faßte sie bei der Hand und bat sie auf das Inständigste, sich nicht selbst aufzureiben. "D", sagte er, "wie sonderbar ist es, daß dem Menschen nicht allein so manches Unmögliche, sondern auch so manches Wögliche versagt ist. Sie waren nicht bestimmt, ein treues Herz zu sinden, das Ihre ganze Glückseligkeit würde gemacht

haben. Ich war dazu bestimmt, das ganze Heil meines Lebens an eine Unglückliche festzuknüpsen, die ich durch die Schwere meiner Treue wie ein Rohr zu Boden zog, ja vielleicht gar zerbrach."

Er hatte Aurelien seine Geschichte mit Marianen vertraut und konnte sich also jeht darauf beziehen. Sie sah ihm starr in die Augen und fragte: "Können Sie sagen, daß Sie noch niemals ein Weib betrogen, daß Sie Keiner mit leichtsinniger Galanterie, mit frevelhafter Betheuerung, mit herzlockenden Schwüren ihre Gunst abzuschmeicheln gesucht?"

"Das fann ich", verseste Wishelm, "und zwar ohne Ruhmsredigseit; denn mein Leben war sehr einfach, und ich bin selten in
die Versuchung gerathen, zu versuchen. Und welche Warnung, meine
schöne, meine edle Freundin, ist mir der traurige Zustand, in den
ich Sie versest sehe! Nehmen Sie ein Gesübbe von mir, das meinem
Herzen ganz angemessen ist, das durch die Rührung, die Sie mir
einslößten, sich bei mir zur Sprache und Form bestimmt und durch
diesen Augenblick geheiligt wird: Jeder slüchtigen Neigung will ich
widerstehen, und selbst die ernstlichsten in meinem Busen bewahren;
kein weibliches Geschöpf soll ein Bekenntniß der Liebe von meinen
Lippen vernehmen, dem ich nicht mein ganzes Leben widmen kann!"

Sie sah ihn mit einer wilden Gleichgüstigkeit an und entfernte sich, als er ihr die Hand reichte, um einige Schritte. "Es ist nichts daran gesegen!" rief sie; "so viel Beiberthränen mehr oder weniger, die See wird darum doch nicht wachsen. Doch", fuhr sie fort, "unter Tausenlene Eine gerettet, das ist doch etwas, unter Tausenlene Ginen Redlichen gefunden, das ist anzunehmen! Wissen Sie auch, was Sie versprechen?"

"Ich weiß es", verjette Wilhelm lächelnd und hielt seine Sand hin.

"Ich nehm' es an", versetzte sie und machte eine Bewegung mit ihrer Rechten, so daß er glaubte, sie würde die seine fassen; aber schnell suhr sie in die Tasche, riß den Dolch blitzgeschwind heraus und fuhr mit Spitze und Schneide ihm rasch über die Hand weg. Er zog sie schnell zurück, aber schon lief das Blut herunter.

"Man muß euch Männer scharf zeichnen, wenn ihr merken sollt", rief sie mit einer wilden Heiterkeit aus, die bald in eine

hastige Geschäftigkeit überging. Sie nahm ihr Schnupftuch und umwickelte seine Hand damit, um das erste hervordringende Blut zu stillen. "Verzeihen Sie einer Halbmahnsinnigen", rief sie aus, "und lassen Sie sich diese Tropfen Bluts nicht reuen. Ich bin versöhnt, ich bin wieder bei mir selber. Auf meinen Knien will ich Abbitte thun; sassen Sie mir den Trost, Sie zu heisen!"

Sie eilte nach ihrem Schranke, holte Leinwand und einiges Geräth, stillte das Blut und besah die Bunde sorgfältig. Der Schnitt ging durch den Ballen gerade unter dem Daumen, theilte die Lebenslinie und lief gegen den kleinen Finger aus. Sie verband ihn still und mit einer nachdenklichen Bedeutsamkeit in sich getehrt. Er fragte einigemal: "Beste, wie konnten Sie Jhren Freund verlezen?"

"Still!" erwiderte fie, indem fie den Finger auf ben Mund

legte, "ftill!"





# Wilhelm Meisters Cehrjahre.

Mit Zeichnungen von Daul Chumann und W. Friedrich, in Hol3 geschnitten von U. Clog, A. Brend'amour, B. Gunther u. A.

Zweiter Theil.





# Fünfteg Buch.

#### Erstes Capitel.



o hatte Wilhelm zu seinen zwei kaum geheilten Winden abermals eine frische dritte, die ihm nicht wenig unbequem war. Aurelie wollte nicht zugeben, daß er sich eines Bundarztes bediente; sie selbst verband ihn unter allerlei

wunderlichen Reden, Ceremonien und Sprüchen und setzte ihn badurch in eine sehr peinliche Lage. Doch nicht er allein, sondern alle Personen, die sich in ihrer Nähe befanden, litten durch ihre Unruhe und Sonderbarkeit, Niemand aber mehr als der kleine Felix. Das lebhafte Kind war unter einem solchen Druck höchst ungeduldig und zeigte sich immer unartiger, je mehr sie es tadelte und zurechtwies.

Der Knabe gesiel sich in gewissen Eigenheiten, die man auch Unarten zu nennen pslegt, und die sie ihm keinesweges nachzusehen gedachte. Er trank zum Beispiel sieber aus der Flasche als aus dem Glase, und offenbar schmeckten ihm die Speisen aus der Schüsselbesser als von dem Teller. Eine solche Unschilchkeit wurde nicht übersehen, und wenn er nun gar die Thüre ausließ oder zuschlug, und, wenn ihm etwas befohlen wurde, entweder nicht von der Stelle wich oder ungestüm davon rannte, so mußte er eine große Lection anhören, ohne daß er darauf je einige Besserung hätte spüren sassen, ohne daß er darauf zu durelien sich täglich mehr zu verlieren; in seinem Tone war nichts Zärtliches, wenn er sie Mutter nannte, er hing vielmehr seidenschaftlich an der alten Amme, die ihm denn freilich allen Willen ließ.

Aber auch Diese war seit einiger Zeit so frank geworden, daß man sie aus dem Hause in ein stilles Quartier bringen mußte, und Felix hätte sich ganz allein gesehen, wäre nicht Wignon auch ihm als ein liebevoller Schutzeist erschienen. Auf das Artigste untershielten sich beide Kinder mit einander; sie lehrte ihm kleine Lieder, und er, der ein sehr gutes Gedächtniß hatte, recitirte sie oft zur Verwunderung der Zuhörer. Auch wollte sie ihm die Landkarten erskären, mit denen sie sich noch immer sehr abgab, wobei sie jedoch



nicht mit der besten Methode versuhr. Denn eigentlich schien sie bei den Ländern kein besonderes Interesse zu haben, als ob sie kalt oder warm seien. Bon den Weltpolen, von dem schrecklichen Eise das selbst und von der zunehmenden Wärme, je mehr man sich von ihnen entsernte, wußte sie sehr gut Rechenschaft zu geben. Wenn Jemand reiste, fragte sie nur, ob er nach Norden oder nach Süden gehe, und bemühte sich, die Wege auf ihren kleinen Karten auszusinden. Besonders wenn Wilhelm von Reisen sprach, war sie sehr ausmerksam und schien sich immer zu betrüben, sobald das

Gespräch auf eine andere Materie überging. So wenig man sie bereden konnte, eine Rolle zu übernehmen oder auch nur, wenn gespielt wurde, auf das Theater zu gehen, so gern und sleißig lernte sie Oden und Lieder auswendig und erregte, wenn sie ein solches Gedicht, gewöhnlich von der ernsten und seierlichen Art, oft unvermuthet wie aus dem Stegreife declamirte, bei Jedermann Erstaunen.

Serlo, der auf jede Spur eines auffeimenden Talentes zu achten gewohnt war, suchte sie aufzumuntern; am meisten aber empfahl sie sich ihm durch einen sehr artigen, mannichfaltigen und manchmal selbst muntern Gesang, und auf eben diesem Wege hatte sich

ber Sarfenspieler seine Gunft erworben.

Serlo, ohne selbst Genie zur Musik zu haben ober irgend ein Instrument zu spielen, wußte ihren hohen Werth zu schäßen; er suchte sich so oft als möglich diesen Genuß, der mit keinem andern verglichen werden kann, zu verschaffen. Er hatte wöchentlich einmal Concert, und nun hatte sich ihm durch Mignon, den Harfenspieler und Laertes, der auf der Violine nicht ungeschickt war, eine wundersliche keine Heine Heine Sauscapelle gebildet.

Er pflegte zu sagen: "Der Mensch ift so geneigt, sich mit dem Gemeinsten abzugeben, Geist und Sinne stumpsen sich so leicht gegen die Eindrücke des Schönen und Bollsommenen ab, daß man die Fähigseit, es zu empsinden, bei sich auf alle Beise erhalten sollte. Denn einen solchen Genuß kann Niemand ganz entbehren, und nur die Ungewohnheit, etwas Gutes zu genießen, ist Ursache, daß viele Menschen schon am Albernen und Abgeschmackten, wenn es nur neu ist, Bergnügen sinden. Man sollte", sagte er, "alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein tresseliches Gemälbe sehen und, wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünstige Worte sprechen."

Bei diesen Gesinnungen, die Serlo gewissermaßen natürlich waren, konnte es den Personen, die ihn umgaben, nicht an ansgenehmer Unterhaltung sehlen. Mitten in diesem vergnüglichen Justande brachte man Wilhelmen eines Tages einen schwarzgesiegelten Brief. Werners Petschaft deutete auf eine traurige Nachricht, und er erschraft nicht wenig, als er den Tod seines Vaters nur mit einigen Worten angezeigt fand. Nach einer unerwarteten, kurzen Krankheit

war er aus der Welt gegangen und hatte seine häuslichen Unsgelegenheiten in der besten Ordnung hinterlassen.

Diese unvermuthete Nachricht tras Wilhelmen im Innersten. Er fühlte tief, wie unempfindlich man oft Freunde und Verwandte, so lange sie sich mit uns des irdischen Aufenthaltes erfreuen, vernachs lässigt und nur dann erst die Versäumniß bereut, wenn das schöne Verhältniß wenigstens für diesmal aufgehoben ist. Auch konnte der Schmerz über das zeitige Absterben des braven Mannes nur durch das Gefühl gelindert werden, daß er auf der Welt wenig gesliebt, und durch die Ueberzeugung, daß er wenig genossen habe.

Wilhelms Gebanken wandten sich nun bald auf seine eigenen Berhältnisse, und er fühlte sich nicht wenig beunruhigt. Der Mensch kann in keine gefährlichere Lage verseht werden, als wenn durch äußere Umstände eine große Beränderung seines Zustandes bewirkt wird, ohne daß seine Art zu empfinden und zu denken darauf vorbereitet ist. Es giebt alsdann eine Spoche ohne Spoche, und es entsteht nur ein desto größerer Widerspruch, je weniger der Mensch bemerkt, daß er zu dem neuen Zustande noch nicht ausgebildet sei.

Bilhelm sah sich in einem Augenblicke frei, in welchem er mit sich selbst noch nicht einig werden fonnte. Seine Gesinnungen waren edel, seine Absichten lauter, und seine Borfate ichienen nicht verwerflich. Das Alles durfte er sich mit einigem Butrauen felbst bekennen: allein er hatte Gelegenheit genug gehabt, zu bemerken, bag es ihm an Erfahrung fehle, und er legte baher auf bie Erfahrung Anderer und auf die Resultate, die sie daraus mit leberzeugung ableiteten, einen übermäßigen Werth und fam dadurch nur immer mehr in Bas ihm fehlte, glaubte er am ersten zu erwerben, wenn er alles Denkwürdige, mas ihm in Buchern und im Gefprach vorkommen mochte, zu erhalten und zu sammeln unternähme. schrieb daher fremde und eigene Meinungen und Ideen, ja gange Gespräche, die ihm interessant waren, auf, und hielt leider auf diese Weise das Falsche so gut als das Bahre fest, blieb viel zu lange an Einer Idee, ja, man möchte sagen an Einer Sentenz hängen und verließ dabei seine natürliche Dent- und Sandlungsweise, indem er oft fremden Lichtern als Leitstern folgte. Aureliens Bitter= feit und seines Freundes Laertes falte Berachtung ber Menschen bestachen öfter, als billig war, sein Urtheil; Niemand aber war

ihm gefährlicher gewesen als Jarno, ein Mann, dessen heller Berstand von gegenwärtigen Dingen ein richtiges, strenges Urtheil fällte, dabei aber den Fehler hatte, daß er diese einzelnen Urtheile mit einer Art von Allgemeinheit aussprach, da doch die Aussprüche des Berstandes eigentlich nur einmal, und zwar in dem bestimmstesten Falle, gelten und schon unrichtig werden, wenn man sie auf den nächsten anwendet.

So entfernte sich Wilhelm, indem er mit sich selbst einig zu werden strebte, immer mehr von der heilsamen Sinheit, und bei dieser Verwirrung ward es seinen Leidenschaften um so leichter, alle Zurüftungen zu ihrem Vortheil zu gebrauchen und ihn über das, was er zu thun hatte, nur noch mehr zu verwirrren.

Serlo benutte die Todespost zu seinem Vortheil; und wirklich hatte er auch täglich immer mehr Ursache, an eine andere Einrichstung seines Schauspiels zu denken. Er mußte entweder seine alten Contracte erneuern, wozu er keine große Lust hatte, indem mehrere Mitglieder, die sich für unentbehrlich hielten, täglich unleiblicher wurden; oder er mußte, wohin auch sein Wunsch ging, der Gesellsschaft eine ganz neue Gestalt geben.

Ohne selbst in Wilhelmen zu dringen, regte er Aurelien und Philinen auf; und die übrigen Gesellen, die sich nach Engagement sehnten, ließen unserem Freunde gleichfalls keine Rube, so daß er mit ziemlicher Verlegenheit an einem Scheibewege stand. Wer hätte gedacht, daß ein Brief von Wernern, der ganz im entgegengesetzen Sinne geschrieben war, ihn endlich zu einer Entschließung hindrängen sollte! Wir lassen nur den Eingang weg und geben übrigens das Schreiben mit weniger Veränderung.

# Zweites Capitel.

"— So war es, und so muß es denn auch wohl recht sein, daß Jeder bei jeder Gelegenheit seinem Gewerbe nachgeht und seine Thätigkeit zeigt. Der gute Alte war kaum verschieden, als auch in der nächsten Viertelstunde schon nichts mehr nach seinem Sinne im Hause geschah. Freunde, Bekannte und Verwandte drängten sich zu, besonders aber alle Menschenarten, die bei solchen Gelegens

heiten etwas zu gewinnen haben. Man brachte, man trug, man zahlte, schrieb und rechnete; die Einen holten Bein und Kuchen, die Andern tranken und aßen; Niemanden sah ich aber ernsthafter besichäftigt als die Beiber, indem sie die Trauer aussuchten.

"Du wirst mir asso verzeihen, mein Lieber, wenn ich bei dieser Gelegenheit auch an meinen Bortheil dachte, mich Deiner Schwester so hülfreich und thätig als möglich zeigte und ihr, sobald es nur einigermaßen schicklich war, begreislich machte, daß es nunmehr unsere Sache sei, eine Berbindung zu beschleunigen, die unsere Bäter aus allzu großer Umständlichkeit bisher verzögert hatten.

"Nun mußt Du aber ja nicht benfen, daß es uns eingefallen sei, daß große leere Haus in Besitz zu nehmen. Wir sind besicheidener und vernünftiger; unsern Plan sollst Du hören. Deine Schwester zieht nach der Heirath gleich in unser Haus herüber, und sogar auch Deine Mutter mit.

"Wie ist das möglich?" wirst Du sagen; "Ihr habt ja selbst in dem Neste kaum Plat." Das ist eben die Kunst, mein Freund! Die geschickte Einrichtung macht Alles möglich, und Du glaubst nicht, wie viel Plat man sindet, wenn man wenig Raum braucht. Das große Haus verkaufen wir, wozu sich sogleich eine gute Gelegenheit darbietet; das daraus gelöste Geld soll hundertfältige Zinsen tragen.

"Ich hoffe, Du bist damit einverstanden, und wünsche, daß Du nichts von den unfruchtbaren Liebhabereien Deines Baters und Großvaters geerbt haben mögest. Dieser setzte seine höchste Glücseligkeit in eine Anzahl unscheinbarer Aunstwerke, die Niemand, ich darf wohl sagen Niemand, mit ihm genießen konnte; Jener lebte in einer kostbaren Sinrichtung, die er Niemanden mit sich genießen ließ. Wir wollen es anders machen, und ich hoffe Deine Beisstimmung.

"Es ift wahr, ich selbst behalte in unserem ganzen Hause keinen Plat als den an meinem Schreibpulte, und noch seh' ich nicht ab, wo man künftig eine Wiege hinsehen will; aber dafür ist der Raum außer dem Hause desto größer. Die Kassehäuser und Klubbs für den Mann, die Spaziergänge und Spaziersahrten für die Frau und die schönen Lustörter auf dem Lande für Beide. Dabei ist der größte Vortheil, daß auch unser runder Tisch ganz besetzt

ist, und es dem Bater unmöglich wird, Freunde zu seben, die sich nur desto leichtfertiger über ihn aufhalten, je mehr er sich Muhe

gegeben hat, sie zu bewirthen.

"Nur nichts Ueberflüssiges im Hause! nur nicht so viel Möbeln, Geräthschaften, nur keine Kutsche und Pferde! Nichts als Geld, und dann auf eine vernünftige Weise jeden Tag gethan, was dir beliebt. Nur keine Garderobe, immer das Neueste und Beste auf dem Leibe; der Mann mag seinen Rock abtragen und die Frau den ihrigen vertrödeln, sobald er nur einigermaßen aus der Mode kommt. Es ist mir nichts unerträglicher als so ein alter Kram von Besisthum. Wenn man mir den kostbarsten Edelstein schenken wollte mit der Bedingung, ihn täglich am Finger zu tragen, ich würde ihn nicht annehmen; denn wie läßt sich bei einem todten Capital nur irgend eine Freude denken? Das ist also mein lustiges Glaubensbekenntniß: seine Geschäfte verrichtet, Geld geschafft, sich mit den Seinigen lustig gemacht und um die übrige Welt sich nicht mehr bekümmert, als insosern man sie nußen kann.

"Nun wirst Du aber sagen: "Wie ist denn in Eurem saubern Plane an mich gedacht? Wo soll ich unterkommen, wenn Ihr mir das väterliche Haus verkauft, und in dem Eurigen nicht der min-

beste Raum übrig bleibt?"

"Das ist freilich der Hauptpunkt, Brüderchen, und auf den werde ich Dir gleich dienen können, wenn ich Dir vorher das gebührende Lob über Deine vortrefflich angewendete Zeit werde ents

richtet haben.

"Sage nur, wie haft Du es angefangen, in so wenig Wochen ein Kenner aller nühlichen und interessanten Gegenstände zu werden? So viel Fähigkeiten ich an Dir kenne, hätte ich Dir doch solche Aufmerksamkeit und solchen Fleiß nicht zugetraut. Dein Tagebuch hat uns überzeugt, mit welchem Nuhen Du die Reise gemacht hast; die Beschreibung der Eisen- und Kupferhämmer ist vortrefslich und zeigt von vieler Einsicht in die Sache. Ich habe sie ehemals auch besucht; aber meine Relation, wenn ich sie dagegen halte, sieht sehr stümpermäßig aus. Der ganze Brief über die Leinwandsfabrication ist sehrreich, und die Anmerkung über die Concurrenz sehr tressend. An einigen Orten hast Du Fehler in der Abdition gemacht, die jedoch sehr verzeihlich sind.

"Bas aber mich und meinen Bater am meisten und höchsten freut, sind Deine gründlichen Einsichten in die Bewirthschaftung und besonders in die Berbesserung der Feldgüter. Wir haben Hossenung, ein großes Gut, das in Sequestration liegt, in einer sehr fruchtbaren Gegend zu kaufen. Wir wenden das Geld, das wir aus dem väterlichen Hause lösen, dazu an; ein Theil wird geborgt, und ein Theil kann stehen bleiben; und wir rechnen auf Dich, daß Du dahin ziehst, den Verbesserungen vorstehst, und so kann, um nicht viel zu sagen, das Gut in einigen Jahren um ein Drittel an Werth steigen; man verkauft es wieder, sucht ein größeres, verbessert ind handelt wieder, und dazu bist Du der Mann. Unsere Federn sollen indeß zu Hause nicht müßig sein, und wir wollen uns balb in einen beneidenswerthen Zustand versesen.

"Jest lebe wohl! Genieße das Leben auf der Reise und ziehe hin, wo Du es vergnüglich und nüplich findest. Vor dem ersten halben Jahr bedürsen wir Deiner nicht; Du kannst Dich also nach Belieben in der Welt umsehen; denn die beste Bildung sindet ein gescheiter Mensch auf Reisen. Lebe wohl! Ich freue mich, so nahe mit Dir verbunden, auch nunmehr im Geist der Thätigkeit mit Dir vereint zu werden."

So gut biefer Brief geschrieben war, und so viel öfonomische Bahrheiten er enthalten mochte, miffiel er boch Wilhelmen auf mehr als eine Beise. Das Lob, das er über seine fingirten ftatifti= ichen, technologischen und ruralischen Kenntniffe erhielt, war ihm ein ftiller Borwurf; und das Ideal, das ihm fein Schwager vom Glud des bürgerlichen Lebens vorzeichnete, reigte ihn feinesweges; vielmehr ward er durch einen beimlichen Geist des Widerspruchs mit Seftiafeit auf bie entgegengesette Seite getrieben. Er überzeugte sich, daß er nur auf dem Theater die Bildung, die er sich zu geben wünschte, vollenden fonne, und ichien in feinem Entichluffe nur besto mehr bestärft zu werden, je lebhafter Werner, ohne es zu wissen, sein Gegner geworden war. Er faßte barauf alle seine Argumente gusammen und bestätigte bei sich feine Meinungen nur um besto mehr, je mehr er Ursache zu haben glaubte, fie bem klugen Berner in einem gunftigen Lichte barzustellen, und auf diese Beise entstand eine Antwort, die wir gleichfalls einrücken.

#### Drittes Capitel.

"Dein Brief ist so wohl geschrieben und so gescheit und klug gedacht, daß sich nichts mehr dazuseten läßt. Du wirst mir aber verzeihen, wenn ich sage, daß man gerade das Gegentheil davon meinen, behaupten und thun und doch auch Recht haben kann. Deine Art zu sein und zu denken geht auf einen unbeschränkten Besitz und auf eine leichte, lustige Art zu genießen hinaus, und ich brauche Dir kaum zu sagen, daß ich daran nichts, was mich reizte, sinden kann.

"Zuerst muß ich Dir seiber bekennen, daß mein Tagebuch aus Noth, um meinem Vater gefällig zu sein, mit Hüsse eines Freundes aus mehreren Büchern zusammengeschrieben ist, und daß ich wohl die darin enthaltenen Sachen und noch mehrere dieser Art weiß, aber keinesweges verstehe, noch mich damit abgeben mag. Was hilft es mir, gutes Eisen zu fabriciren, wenn mein eigenes Inneres voller Schlacken ist? und was, ein Landgut in Ordnung zu bringen, wenn ich mit mir selber uneins bin?

"Daß ich Dir's mit Einem Wort sage: mich selbst, ganz wie ich da bin, auszubilden, das war dunkel von Jugend auf mein Wunsch und meine Absicht. Noch hege ich eben diese Gesinnungen, nur daß mir die Mittel, die mir es möglich machen werden, etwas deutlicher sind. Ich habe mehr Welt gesehen, als Du glaubst, und sie besse benutzt, als Du denkst. Schenke deswegen dem, was ich sage, einige Ausmerksamseit, wenn es gleich nicht ganz nach Deinem

Sinne fein follte.

"Wäre ich ein Ebelmann, so wäre unser Streit bald abgethan; da ich aber nur ein Bürger bin, so muß ich einen eigenen Weg nehmen, und ich wünsche, daß Du mich verstehen mögest. Ich weiß nicht, wie es in fremden Ländern ist; aber in Deutschland ist nur dem Ebelmann eine gewisse allgemeine, wenn ich sagen darf perssonelle Ausbildung möglich. Ein Bürger fann sich Verdienst erwerben und zur höchsten Noth seinen Geist ausbilden; seine Perssönlichseit geht aber versoren, er mag sich stellen, wie er will. Indem es dem Ebelmann, der mit den Vornehmsten umgeht, zur Pslicht wird, sich selbst einen vornehmen Anstand zu geben, indem dieser Anstand, da ihm weder Thür noch Thor verschlossen ist, zu

einem freien Anstand wird, da er mit seiner Figur, mit feiner Berfon, es sei bei hofe oder bei der Armee, bezahlen muß, so hat er Urfache, etwas auf fie zu halten, und zu zeigen, daß er etwas auf fie halt. Gine gemiffe feierliche Grazie bei gewöhnlichen Dingen. eine Art von leichtsinniger Zierlichkeit bei ernsthaften und wichtigen fleidet ihn wohl, weil er seben läßt, daß er überall im Gleichgewicht fteht. Er ist eine öffentliche Berion, und je ausgebilbeter feine Bewegungen, je sonorer seine Stimme, je gehaltener und gemessener fein ganges Wefen ift, defto volltommener ift er. Benn er gegen Sohe und Niedere, gegen Freunde und Berwandte immer eben Der= selbe bleibt, so ift nichts an ihm auszuseten, man barf ihn nicht anders munichen. Er fei falt, aber verftandig; verftellt, aber flug. Wenn er sich äußerlich in jedem Momente seines Lebens zu be= herrschen weiß, so hat Niemand eine weitere Forderung an ihn zu machen, und alles Uebrige, was er an und um sich bat, Kahigkeit. Talent, Reichthum, Alles icheinen nur Zugaben zu fein.

"Nun denke Dir irgend einen Bürger, der an jene Borzüge nur einigen Anspruch zu machen gedächte; durchaus muß es ihm mißlingen, und er müßte desto unglücklicher werden, je mehr sein Naturell ihm zu jener Art zu sein Fähigkeit und Trieb gegeben hätte.

"Benn der Ebelmann im gemeinen Leben gar feine Grengen fennt, wenn man aus ihm Könige ober königahnliche Figuren erichaffen fann, fo darf er überall mit einem ftillen Bewußtsein por seines Gleichen treten; er darf überall vorwärts bringen, anftatt daß dem Bürger nichts beffer anfteht als das reine ftille Gefühl ber Grenglinie, die ihm gezogen ift. Er barf nicht fragen: ,Bas bist bu?' sondern nur: "Was hast du? welche Einsicht, welche Kenntniß, welche Fähigkeit, wie viel Bermögen?' Benn ber Edelmann durch die Darstellung seiner Person Alles giebt, so giebt der Bürger durch seine Personlichkeit nichts und foll nichts geben. Sener barf und foll icheinen; Diefer foll nur fein, und mas er icheinen will, ift lächerlich und abgeschmacht. Gener foll thun und wirfen, Diefer foll leisten und schaffen; er foll einzelne Fähigkeiten ausbilden, um brauchbar zu werden, und es wird ichon vorausgefest, daß in seinem Befen feine harmonie fei, noch fein durfe, weil er, um sich auf Eine Beise brauchbar zu machen, alles Uebrige vernachlässigen muß.

"An diesem Unterschiede ist nicht etwa die Anmaßung der Ebelseute und die Nachgiebigkeit der Bürger, sondern die Verkassung der Gesellschaft selbst Schuld; ob sich daran einmal etwas ändern wird, und was sich ändern wird, bekümmert mich wenig; genug, ich habe, wie die Sachen jest stehen, an mich selbst zu deuken, und wie ich mich selbst und das, was mir ein unerläßliches Bedürsniß ist, rette und erreiche.

"Ich habe nun einmal gerade zu jener harmonischen Ausbildung meiner Natur, die mir meine Geburt versagt, eine unwiderstehliche Reigung. Ich habe, seit ich Dich verlassen, durch Leibesübung viel gewonnen; ich habe viel von meiner gewöhnlichen Berlegenheit abgelegt und stelle mich so ziemlich dar. Eben so habe ich meine Sprache und Stimme ausgebildet, und ich darf ohne Eitelfeit fagen, daß ich in Gesellschaften nicht miffalle. Run leugne ich Dir nicht, daß mein Trieb täglich unüberwindlicher wird, eine öffentliche Person zu sein und in einem weitern Rreise zu gefallen und zu wirfen. Dagu fommt meine Reigung gur Dichtfunft und gu Allem, was mit ihr in Berbindung fteht, und bas Bedürfniß, meinen Geift und Geschmad auszubilden, damit ich nach und nach bei dem Genuß, den ich nicht entbehren fann, nur das Gute wirtlich für gut und das Schone für schon halte. Du fiehft wohl, daß das Alles für mich nur auf dem Theater zu finden ift, und daß ich mich in biesem einzigen Elemente nach Bunich rühren und ausbilden fann. Auf den Brettern erscheint der gebildete Mensch so gut perfönlich in seinem Glang als in den obern Claffen; Beift und Rörper muffen bei jeder Bemühung gleichen Schritt geben, und ich werde da jo gut fein und icheinen fonnen als irgend anderswo. Suche ich baneben noch Beschäftigungen, so giebt es bort mechanische Qualereien genug, und ich fann meiner Geduld tägliche Uebung verschaffen.

"Disputire mit mir nicht darüber; denn eh' Du mir schreibst, ist der Schritt schon geschehen. Wegen der herrschenden Borurtheise will ich meinen Namen verändern, weil ich mich ohnehin schäme, als Meister aufzutreten. Lebe wohl! Unser Vermögen ist in so guter Hand, daß ich mich darum gar nicht bekümmere; was ich brauche, verlange ich gelegentlich von Dir; es wird nicht viel sein, denn ich hosse, daß mich meine Kunst auch nähren soll."

Der Brief war faum abgeschickt, als Wilhelm auf der Stelle Goethe. VI.

Wort hielt und zu Serso's und der Uebrigen großer Verwunderung sich auf einmal erklärte, daß er sich zum Schauspieler widme und einen Contract auf hillige Bedingungen eingehen wolle. Man war hierüber bald einig; denn Serso hatte schon früher sich so erklärt, daß Wilhelm und die Uebrigen damit gar wohl zusrieden sein konnten. Die ganze verungsückte Gesellschaft, mit der wir uns so lange unterhalten haben, ward auf einmal angenommen, ohne daß jedoch,



außer etwa Laertes, sich Giner gegen Wilhelmen bankbar erzeigt hatte. Wie fie ohne Zutrauen ge= fordert hatten, so empfingen sie ohne Dank. Die Meisten wollten lieber ihre Anftellung dem Ginfluffe Philinens zuschreiben und richteten ihre Danffagungen an fie. Indesien wurden die ausge= fertigten Contracte unterschrieben. und durch eine unerklärliche Ber= fnüpfung von Ideen entstand vor Wilhelms Einbildungsfraft in dem Augenblicke, als er feinen fingirten Namen unterzeichnete, das Bild jenes Waldplates. wo er verwundet in Philinens

Schoof gelegen. Auf einem Schimmel fam die liebenswürdige Amazone aus den Büschen, nahte sich ihm und stieg ab. Ihr menschenfreundliches Bemühen hieß sie gehen und kommen; endlich stand sie vor ihm. Das Kleid siel von ihren Schultern; ihr Gesicht, ihre Gestalt fing an zu glänzen, und sie verschwand. So schrieb er seinen Namen nur mechanisch hin, ohne zu wissen, was er that, und fühlte erst, nachdem er unterzeichnet hatte, daß Mignon an seiner Seite stand, ihn am Arm hielt und ihm die Hand seise wegzuziehen versucht hatte.

#### Diertes Capitel.

Eine der Bedingungen, unter denen Wilhelm sich aufs Theater begab, war von Serlo nicht ohne Einschränkung zugestanden worden. Jener verlangte, daß Hamlet ganz und unzerstückt aufgeführt werden sollte, und Dieser ließ sich das wunderliche Begehren in sofern gefallen, als es möglich sein würde. Nun hatten sie hiersüber bisher manchen Streit gehabt; denn was möglich oder nicht möglich sei, und was man von dem Stück weglassen könne, ohne es zu zerstücken, darüber waren Beide sehr verschiedener Meinung.

Wilhelm befand sich noch in den glücklichen Zeiten, da man nicht begreisen kann, daß an einem geliebten Mädchen, an einem verehrten Schriftsteller irgend etwas mangelhaft sein könne. Unsere Empfindung von ihnen ist so ganz, so mit sich selbst übereinstimmend, daß wir uns auch in ihnen eine solche vollkommene Harmonie denken müssen. Serlo hingegen sonderte gern und beinah zu viel; sein scharfer Verstand wollte in einem Kunstwerke gewöhnslich nur ein mehr oder weniger unvollkommenes Ganzes erkennen. Er glaubte, so wie man die Stücke sinde, habe man wenig Ursache, mit ihnen so gar bedächtig umzugehen, und so mußte auch Shakessbeare, so mußte besonders Hamlet Vieles leiden.

Bilhelm wollte gar nicht hören, wenn Jener von der Absolverung der Spreu von dem Beizen sprach. "Es ist nicht Spreu und Beizen durcheinander", rief Dieser, "es ist ein Stamm, Aeste, Zweige, Blätter, Knospen, Blüthen und Früchte. Ist nicht Eins mit dem Andern und durch das Andere?" Jener behauptete, man bringe nicht den ganzen Stamm auf den Tisch; der Künstler müsse golbene Aepfel in silbernen Schalen seinen Gästen reichen. Sie ersichöpften sich in Gleichnissen, und ihre Meinungen schienen sich immer weiter von einander zu entsernen.

Gar verzweiseln wollte unser Freund, als Serlo ihm einst nach langem Streit das einfachste Mittel anrieth, sich kurz zu resolviven, die Feder zu ergreisen und in dem Tranerspiele, was eben nicht gehen wolle noch könne, abzustreichen, mehrere Personen in Eine zu drängen; und wenn er mit dieser Art noch nicht bekannt genug sei, oder noch nicht Herz genug dazu habe, so solle er ihm die Arbeit überlassen, und er wolle bald fertig sein.

"Das ift nicht unserer Abrede gemäß", versette Bilbelm. "Bie fönnen Sie bei so viel Geschmad so leichtfinnig sein?"

"Mein Freund", rief Serlo aus, "Sie werden es auch schon werden. Ich kenne das Abscheuliche dieser Manier nur zu wohl, Die vielleicht noch auf feinem Theater in der Welt Statt gefunden hat. Aber wo ift auch eins jo verwahrlost als das unsere? Ru diefer ekelhaften Verftummelung zwingen uns die Autoren, und das Bublifum erlaubt fie. Wie viel Stude haben wir benn, die nicht über das Maß des Personals, der Decorationen und Theatermechanif. der Beit, des Dialogs und der physischen Kräfte des Acteurs hinausschritten? Und doch sollen wir svielen und immer svielen und immer neu fpielen. Sollen wir uns dabei nicht unseres Bortheils bedienen, da wir mit zerftückelten Berken eben so viel ausrichten als mit gangen? Sest uns das Publifum doch felbst in den Bortheil! Wenig Deutsche, und vielleicht nur wenige Menschen aller neuern Nationen haben Gefühl für ein afthetisches Banges; fie loben und tadeln nur ftellenweise, fie entzücken fich nur ftellenweise: und für wen ist bas ein größeres Blück als für ben Schauspieler, ba bas Theater immer nur ein geftoppeltes und geftückeltes Befen bleibt?"

"Ift!" versette Wilhelm; "aber muß es denn auch so bleiben, nuß denn Alles bleiben, was ist? Ueberzeugen Sie mich ja nicht, daß Sie Recht haben; denn keine Macht in der Welt würde mich bewegen können, einen Contract zu halten, den ich nur im gröbsten Irrthum geschlossen hätte."

Serlo gab der Sache eine luftige Wendung und ersuchte Wilhelmen, ihre öftern Gespräche über Hamlet nochmals zu bedenken und selbst die Mittel zu einer glücklichen Bearbeitung zu ersinnen.

Nach einigen Tagen, die er in der Einsamkeit zugebracht hatte, kan Wilhelm mit frohem Blicke zurück. "Ich müßte mich sehr irren", rief er aus, "wenn ich nicht gefunden hätte, wie dem Ganzen zu helsen ist; ja, ich bin überzeugt, daß Shakespeare es selbst so würde gemacht haben, wenn sein Genie nicht auf die Hauptsache so sehr gerichtet und nicht vielleicht durch die Novellen, nach denen er arbeitete, verführt worden wäre."

"Lassen Sie hören!" sagte Serlo, indem er sich gravitätisch aufs Canapé sette; "ich werde ruhig aufhorchen, aber auch desto strenger richten"

Wilhelm versette: "Mir ift nicht bange; hören Gie nur! Ich unterscheide, nach der genauesten Untersuchung, nach der reiflichsten Ueberlegung, in der Composition dieses Studes Zweierlei. Das erfte find die großen innern Berhältnisse ber Personen und der Begebenheiten, die mächtigen Birfungen, die aus den Charafteren und Sandlungen der Hauptfiguren entstehen, und diese find einzeln vortreff= lich, und die Rolge, in ber fie aufgestellt find, unberbefferlich. Gie fönnen durch feine Art von Behandlung zerstört, ja faum verun= ftaltet werden. Diese find's, die Jedermann zu feben verlangt, Die Niemand anzutaften wagt, die fich tief in die Scele eindrucken, und die man, wie ich hore, beinahe alle auf das deutsche Theater ge= bracht hat. Rur hat man, wie ich glaube, darin gefehlt, daß man bas Zweite, mas bei diesem Stud zu bemerken ift, ich meine bie äußern Berhaltniffe ber Bersonen, wodurch fie von einem Orte gum andern gebracht oder auf diese und jene Weise durch gewisse aufällige Begebenheiten verbunden werden, für allgu unbedeutend angesehen, nur im Borbeigehen davon gesprochen oder sie gar weggelaffen hat. Freilich find diese Faben nur dunn und lofe, aber fie geben boch burchs gange Stud und halten gusammen, was fonft auseinander fiele, auch wirklich auseinander fällt, wenn man fie wegichneidet und ein Nebriges gethan zu haben glaubt, daß man bie Enden fteben läßt.

"Zu diesen äußern Verhältnissen zähle ich die Unruhen in Norwegen, den Krieg mit dem jungen Fortinbras, die Gesandtschaft an den alten Oheim, den geschlichteten Zwist, den Zug des jungen Fortinbras nach Polen und seine Rücksehr am Ende; ingleichen die Rücksehr des Horatio von Wittenberg, die Lust Hamlets, dahin zu gehen, die Reise des Laertes nach Frankreich, seine Rücksunft, die Verschickung Hamlets nach England, seine Gesangenschaft beim Seeräuber, den Tod der beiden Hossente auf den Uriasbrief: Alles dieses sind Umstände und Begebenheiten, die einen Roman weit und breit machen fönnen, die aber der Einheit dieses Stücks, in dem besonders der Held feinen Plan hat, auf das Aeußerste schaden und höchst sehlerhaft sind."

"So hore ich Sie einmal gerne!" rief Serlo.

"Fallen Sie mir nicht ein!" versetzte Wilhelm; "Sie möchten mich nicht immer loben. Diese Fehler find wie flüchtige Stutzen

eines Gebäubes, die man nicht wegnehmen darf, ohne vorher eine feste Mauer unterzuziehen. Mein Vorschlag ist also, an jenen ersten großen Situationen gar nicht zu rühren, sondern sie sowohl im Ganzen als Einzelnen möglichst zu schonen, aber diese äußern, einszelnen, zerstreuten und zerstreuenden Motive alle auf einmal wegsuwersen und ihnen ein einziges zu substituiren."

"Und das wäre?" fragte Serlo, indem er sich aus seiner ruhigen Stellung aufhob.

"Es liegt auch schon im Stude", erwiderte Wilhelm, "nur mache ich den rechten Gebrauch davon. Es sind die Unruhen in Norwegen. hier haben Sie meinen Plan zur Prüfung.

"Nach dem Tode des alten Hamlet werden die ersteroberten Norweger unruhig. Der dortige Statthalter schieft seinen Sohn Horatio, einen alten Schulfreund Hamlets, der aber an Tapferseit und Lebensklugheit allen Andern vorgelausen ist, nach Dänemark, auf die Ausrüstung der Flotte zu dringen, welche unter dem neuen, der Schwelgerei ergebenen König nur saumselig von Statten geht. Horatio kennt den alten König; denn er hat seinen letzten Schlachten beigewohnt, hat bei ihm in Gunsten gestanden, und die erste Geisterseene wird dadurch nicht verlieren. Der neue König giebt sodann dem Horatio Audienz und schieft den Laertes nach Korwegen mit der Nachricht, daß die Flotte bald anlanden werde, indeß Horatio den Auftrag erhält, die Küftung derselben zu beschleunigen; das gegen will die Mutter nicht einwilligen, daß Hamlet, wie er wünschte, mit Horatio zur See gehe."

"Gott sei Dank!" rief Serlo, "so werden wir auch Wittenberg und die hohe Schule los, die mir immer ein leidiger Anstoß war. Ich sinde Ihren Gedanken recht gut; denn außer den zwei einzigen fernen Bildern, Norwegen und der Flotte, braucht der Juschauer sich nichts zu denken; das Uebrige sieht er Alles, das Uebrige geht Alles vor, anstatt daß sonst seine Einbildungskraft in der ganzen Welt herumgejagt würde."

"Sie sehen leicht", versetzte Wilhelm, "wie ich nunmehr auch das Nebrige zusammen halten kann. Wenn Hamlet dem Horatio die Missethat seines Stiesvaters entdeckt, so räth ihm Dieser, mit nach Norwegen zu gehen, sich der Armee zu versichern und mit gewassneter Hand zurückzusehren. Da Hamlet dem König und

der Königin zu gefährlich wird, haben fie fein näheres Mittel, ihn loszuwerden, als ihn nach der Flotte ju schicken und ihm Rofenfrang und Guldenftern zu Beobachtern mitzugeben; und ba indek Laertes zuruckfommt, foll Diefer bis zum Meuchelmord erhipte Jüngling ihm nachgeschickt werden. Die Flotte bleibt wegen ungunftigen Bindes liegen; Samlet fehrt nochmals gurud: feine Wanderung über ben Kirchhof fann vielleicht glücklich motivirt werden; fein Busammentreffen mit Laertes in Opheliens Grabe ift ein großer unentbehrlicher Moment. Sierauf mag der Rönig bedenken, daß es beffer fei, Samlet auf ber Stelle loszuwerben; bas Teft der Abreise, der scheinbaren Berföhnung mit Laertes wird nun feierlich begangen, wobei man Ritterspiele halt und auch Samlet und Laertes fechten. Dhne die vier Leichen fann ich bas Stud nicht schließen; es darf Niemand übrig bleiben. Samlet giebt, da nun das Bablrecht des Bolfs wieder eintritt, feine Stimme fterbend dem Horatio."

"Nur geschwind!" versette Serlo, "setzen Sie sich hin und arbeiten das Stück aus; die Idee hat völlig meinen Beifall; nur daß die Lust nicht verraucht!"

### fünftes Capitel.

Wilhelm hatte sich schon lange mit einer Nebersetung Hamlets abgegeben; er hatte sich dabei der geistvollen Wieland'schen Arbeit bedient, durch die er überhaupt Shakespearen zuerst kennen lernte. Was in derselben ausgelassen war, fügte er hinzu, und so war er im Besit eines vollständigen Exemplars in dem Augenblicke, da er mit Serlo über die Behandlung so ziemlich einig geworden war. Er sing nun an, nach seinem Plane auszuheben und einzuschieden, zu trennen und zu verbinden, zu verändern und oft wieder hers zustellen; denn so zusrieden er auch mit seiner Jdee war, so schien ihm doch bei der Ausssührung immer, daß das Original nur versorben werde.

Sobald er fertig war, las er es Serlo und der übrigen Gesellschaft vor. Sie bezeigten sich sehr zufrieden damit; besonders machte Serlo manche günstige Bemerkung. "Sie haben", sagte er unter Anderm, "sehr richtig empfunden, daß äußere Umftände dieses Stück begleiten, aber einsacher sein müssen, als sie uns der große Dichter gegeben hat. Was außer dem Theater vorgeht, was der Zuschauer nicht sieht, was er sich vorstellen muß, ist wie ein Hintergrund, vor dem die spielenden Figuren sich bewegen. Die große einsache Aussicht auf die Flotte und Norwegen wird dem Stück sehr gut thun; nähme man sie ganz weg, so ist es nur eine Famissenee, und der große Begriff, daß hier ein ganzes königliches Haus durch innere Verbrechen und Unschicklichkeiten zu Grunde geht, wird nicht in seiner Würde dargestellt. Bliebe aber jener Hintergrund selbst mannichsaltig, beweglich, consus, so thäte er dem Eindrucke der Figuren Schaden."

Bilhelm nahm nun wieder die Partie Shafespeare's und zeigte, daß er für Insulaner geschrieben habe, für Engländer, die selbst im hintergrunde nur Schiffe und Seereisen, die Küste von Frankereich und Kaper zu sehen gewohnt sind, und daß, was Jenen etwas ganz Gewöhnliches sei, uns schon zerstreue und verwirre.

Serlo mußte nachgeben, und Beide stimmten darin überein, daß, da das Stück nun einmal auf das deutsche Theater solle, dieser crustere, einsachere Hintergrund für unsere Vorstellungsart am besten passen werde.

Die Rollen hatte man schon früher ausgetheilt: den Polonius übernahm Serlo; Aurelie Ophelien; Laertes war durch seinen Ramen schon bezeichnet; ein junger, untersetzer, muntrer, neusangesommener Jüngling erhielt die Rolle des Horatio; nur wegen des Königs und des Geistes war man in einiger Verlegenheit. Für heide Rollen war nur der alte Polterer da. Serlo schling den danten zum Könige vor; wogegen Wilhelm aber aufs Acukerste Peprotestirte. Man konnte sich nicht entschließen.

Ferner hatte Wilhelm in seinem Stücke die beiden Rollen von Rosenkranz und Güldenstern stehen lassen. "Warum haben Sie diese nicht in Eine verbunden?" fragte Serlo; "diese Abbreviatur ist doch so leicht gemacht."

"Gott bewahre mich vor solchen Berfürzungen, die zugleich Sinn und Wirfung aufheben!" versehte Wilhelm. "Das, was diese beiden Menschen sind und thun, kann nicht durch Einen vorgestellt werden. In solchen Kleinigkeiten zeigt sich Shakespeare's Größe.

Dieses leise Auftreten, dieses Schmiegen und Biegen, dies Jasagen, Streicheln und Schmeicheln, diese Behendigkeit, dies Schwenzeln, diese Allheit und Leerheit, diese rechtliche Schurferei, diese Unfähigsteit: wie fann sie durch Einen Menschen ausgedrückt werden? Es sollten ihrer wenigstens ein Duhend sein, wenn man sie haben könnte; denn sie sind blos in Gesellschaft etwas, sie sind die Gesellschaft, und Shakespeare war sehr bescheiden und weise, daß er nur zwei solche Repräsentanten auftreten ließ. Ueberdies brauche ich sie in meiner Bearbeitung als ein Paar, das mit dem Einen, guten, trefslichen Horatio contrastirt."

"Ich verstehe Sie", sagte Serlo, "und wir können uns helsen. Den Einen geben wir Elmiren (so nannte man die älteste Tochter des Polterers); es kann nicht schaden, wenn sie gut aussehen, und ich will die Puppen pußen und dressiren, daß es eine Lust ein soll."

Philine freute sich außerordentlich, daß sie die Herzogin in der kleinen Comödie spielen sollte. "Das will ich so natürlich machen", rief sie aus, "wie man in der Geschwindigkeit einen Zweiten heizathet, nachdem man den Ersten ganz außerordentlich geliebt hat. Ich hosse mir den größten Beisall zu erwerben, und jeder Mann soll wünschen, der Dritte zu werden."

Aurelie machte ein verdrießliches Gesicht bei diesen Acufferungen; ihr Widerwille gegen Philinen nahm mit jedem Tage zu.

"Es ist recht Schade", sagte Serlo, "daß wir fein Ballet haben; sonst sollten Sie mir mit Ihrem ersten und zweiten Manne ein Pas de deux tanzen, und der Alte sollte nach dem Tact ein schlasen, und Ihre Füßchen und Wädchen würden sich dort hinten auf dem Kindertheater ganz allerliebst ausnehmen."

"Bon meinen Bädchen wissen Sie ja wohl nicht viel", versette sie schnippisch, "und was meine Füßchen betrifft", rief sie, "indem sie schnell unter den Tisch reichte, ihre Pantösselchen herausholte und neben einander vor Serso hinstellte, "hier sind die Stelzchen, und ich gebe Ihnen auf, niedlichere zu finden."

"Es war Ernst!" sagte er, als er die zierlichen Halbschube betrachtete. Gewiß, man konnte nicht seicht etwas Artigers sehen. Sie waren Pariser Arbeit; Philine hatte sie von der Gräfin zum Geschenk erhalten, einer Dame, deren schöner Fuß berühmt war. "Gin reizender Gegenftand!" rief Serlo; "bas Herz hüpft mir, wenn ich sie ansehe."

"Welche Berzuckungen!" fagte Philine.

"Es geht nichts über ein Baar Pantöffelchen von so feiner, schöner Arbeit", rief Serlo; "doch ist ihr Klang noch reizender als ihr Anblick." Er hub sie auf und ließ sie einigemal hinter einander wechselsweise auf den Tisch fallen.

"Was foll das heißen? Mur wieder ber bamit!" rief Philine. "Darf ich fagen", verfette er mit verstellter Bescheidenheit und icalfhaftem Ernft, "wir andern Junggesellen, die wir Rachts meift allein sind und uns doch wie andre Menschen fürchten und im Dunkeln und nach Gefellichaft fehnen, besonders in Wirthshäusern und fremden Orten, wo es nicht gang geheuer ift, wir finden ce gar tröftlich, wenn ein gutherziges Rind uns Gefellschaft und Beistand leiften will. Es ift nacht, man liegt im Bette, es raichelt, man schandert, die Thure thut sich auf, man erkennt ein liebes pisperndes Stimmchen, es schleicht was herbei, die Borhange rauschen, flipp! flapp! die Pantoffeln fallen, und husch! man ift nicht mehr allein. Ach, der liebe, der einzige Rlang, wenn die Abfätichen auf ben Boden aufschlagen! Je gierlicher fie find, je feiner flingt's. Man fpreche mir von Philomelen, von raufchenden Bachen, vom Saufeln der Binde, und von Allem, was je georgelt und gepfiffen worden ist, ich halte mich an das Klipp! Klapp! - Klipp! Klapp! ift das schönfte Thema zu einem Rondean, das man immer wieder von vorne zu hören wünscht."

Philine nahm ihm die Pantoffeln aus den Händen und sagte: "Wie ich sie krumm getreten habe! Sie sind mir viel zu weit." Dann spielte sie damit und rieb die Sohlen gegen einander. "Was das heiß wird!" rief sie aus, indem sie die eine Sohle flach an die Wange hielt, dann wieder rieb und sie gegen Serlo hinreichte. Er war gutmüthig genug, nach der Wärme zu fühlen, und: "Klipp! Klapp!" rief sie, indem sie ihm einen derben Schlag mit dem Absatz versetze, daß er schreiend die Hand zurück zog. "Ich will euch sehren, bei meinen Pantoffeln was anders denken", sagte Philine lachend.

"Und ich will bich lehren, alte Leute wie Kinder anführen!" rief Serlo bagegen, sprang auf, faßte sie mit Heftigkeit und raubte

thr manchen Kuß, beren jeden sie sich mit ernstlichem Widerstreben gar fünstlich abzwingen ließ. Ueber dem Balgen sielen ihre langen Haare herunter und wickelten sich um die Gruppe, der Stuhl schlug an den Boden, und Aurelie, die von diesem Unwesen innerlich besleidigt war, stand mit Verdruß auf.

#### Sechstes Capitel.

Obgleich bei der neuen Bearbeitung Hamlets manche Personen weggefallen waren, so blieb die Anzahl derselben doch immer noch groß genug, und fast wollte die Gesellschaft nicht hinreichen.

"Wenn das so fort geht", sagte Serlo, "wird unser Souffleur auch noch aus dem Loche hervorsteigen mussen, unter uns wandeln und zur Verson werden."

"Schon oft habe ich ihn an seiner Stelle bewundert", versetzte

Wilhelm.

"Ich glaube nicht, daß es einen vollkommenern Einhelfer giebt", sagte Serlo. "Kein Zuschauer wird ihn jemals hören; wir auf dem Theater verstehen jede Silbe. Er hat sich gleichsam ein eigen Organ dazu gemacht und ist wie ein Geniuß, der uns in der Noth vernehmlich zusispelt. Er fühlt, welchen Theil seiner Rolle der Schauspieler vollkommen inne hat, und ahnet von Weitem, wenn ihn das Gedächtniß verlassen will. In einigen Fällen, da ich die Rolle kaum überlesen konnte, da er sie mir Wort vor Wort vorsagte, spielte ich sie mit Glück; nur hat er Sonderbarkeiten, die jeden Andern undbrauchbar machen würden: er nimmt so herzlichen Antheil an den Stücken, daß er pathetische Stellen nicht eben declamirt, aber doch afsectvoll recitirt. Wit dieser Unart hat er mich mehr als einmal irre gemacht."

"So wie er mich", fagte Aurelie, "mit einer andern Sonder-

barkeit einft an einer febr gefährlichen Stelle fteden lieg."

"Wie war das bei seiner Ausmerksamkeit möglich?" fragte Bilbelm.

"Er wird", versette Aurelie, "bei gewissen Stellen so gerührt, daß er heiße Thränen weint und einige Augenblicke ganz aus der Fassung kommt; und es sind eigentlich nicht die sogenannten rührenden Stellen, die ihn in diesen Zustand versetzen; es sind, wenn ich mich deutlich ausdrücke, die schönen Stellen, aus welchen der reine Geist des Dichters gleichsam aus hellen, offenen Augen hervorsieht, Stellen, bei benen wir Andern uns nur höchstens freuen, und worüber viele Tausende wegsehen."

"Und warum erscheint er mit dieser garten Seele nicht auf dem Theater?"

"Ein heiseres Organ und ein steifes Betragen schließen ihn von der Bühne, und seine hypochondrische Natur von der Gesellschaft aus", versette Serlo. "Bie viel Mühe habe ich mir gegeben, ihn an mich zu gewöhnen! aber vergebens. Er liest vortrefflich, wie ich nicht wieder habe lesen hören; Niemand hält, wie er, die zarte Grenzlinie zwischen Declamation und affectvoller Recitation."

"Gefunden!" rief Bilhelm, "gefunden! welch eine glückliche Entdeckung! Nun haben wir den Schaufpieler, der uns die Stelle vom rauhen Phrrhus recitiren foll."

"Man muß so viel Leidenschaft haben wie Sie", versete Serlo, "um Alles zu seinem Endzwecke zu nugen."

"Gewiß, ich war in der größten Sorge", rief Wilhelm, "daß vielleicht diese Stelle wegbleiben müßte, und das ganze Stück würde dadurch gelähmt werden."

"Das fann ich doch nicht einsehen", versetzte Aurelie.

"Ich hosse, Sie werden bald meiner Meinung sein", sagte Wischelm. "Shafespeare führt die ausommenden Schauspieler zu einem doppelten Endzweck herein. Erst macht der Mann, der den Tod des Priamus mit so viel eigener Rührung declamirt, tiesen Eindruck auf den Prinzen selbst; er schärft das Gewissen des jungen schwankenden Mannes: und so wird diese Scene das Präsudium zu jener, in welcher das kleine Schauspiel so große Wirkung auf den König thut. Hamlet fühlt sich durch den Schauspieler beschänt, der an fremden, an fingirten Leiden so großen Theil nimmt; und der Gedanke, auf eben die Weise einen Versuch auf das Gewissen seines Stiesvaters zu machen, wird dadurch bei ihm sogleich erregt. Welch ein herrlicher Monolog ist's, der den zweiten Act schließt! Wie freue ich mich darauf. ihn zu recitiren: "D! welch ein Schurke, welch ein niedriger Stlave din ich! — Ist es nicht ungeheuer, daß dieser Schauspieler dier, nur durch Erdichtung, durch

einen Traum von Leidenschaft, seine Seele so nach seinem Willen zwingt, daß ihre Wirfung sein ganzes Gesicht entfärbt: — Thränen im Auge! Verwirrung im Betragen! Gebrochne Stimme! Sein ganzes Wesen von Einem Gesühl durchdrungen! und das Alles um nichts — um hefuba! — Was ift hekuba für ihn oder er für hekuba, daß er um sie weinen sollte?"

"Wenn wir nur unsern Mann auf das Theater bringen

fönnen!" fagte Aurelie.

"Bir muffen", versette Serlo, "ihn nach und nach hineinfuhren. Bei den Proben mag er die Stelle lesen, und wir sagen, daß wir einen Schauspieler, der sie spielen soll, erwarten, und so sehen wir, wie wir ihm näher kommen."

Nachdem sie darüber einig waren, wendete sich das Gespräch auf den Geist. Wilhelm konnte sich nicht entschließen, die Rolle des lebenden Königs dem Pedanten zu überlassen, damit der Poseterer den Geist spielen könne, und meinte vielmehr, daß man noch einige Zeit warten sollte, indem sich doch noch einige Schauspieler gemeldet hätten, und sich unter ihnen der rechte Mann sinden könnte.

Man fann sich daher denken, wie verwundert Wilhelm war, als er unter der Abresse seines Theaternamens Abends solgendes Billet mit wunderbaren Zügen versiegelt auf seinem Tische sand:

"Du bist, o sonderbarer Jüngling, wir wissen es, in großer Berlegenheit. Du sindest kaum Menschen zu deinem Hamlet, gesichweige Geister. Dein Eifer verdient ein Bunder; Bunder können wir nicht thun, aber etwas Bunderbares soll geschehen. Haft du Bertrauen, so soll zur rechten Stunde der Geist erscheinen! Habe Muth und bleibe gesaßt! Es bedarf keiner Antwort; dein Entschluß wird uns bekannt werden."

Mit diesem seltsamen Blatte eilte er zu Serlo zurück, der es sas und wieder sas und endlich mit bedenklicher Miene versicherte: die Sache sei von Wichtigkeit; man müsse wohl überlegen, ob man es wagen dürse und könne. Sie sprachen Bieles hin und wieder; Aurelie war still und lächelte von Zeit zu Zeit, und als nach einigen Tagen wieder davon die Nede war, gab sie nicht undeutlich zu verstehen, daß sie es für einen Scherz von Serlo halte. Sie bat Wilhelmen, völlig außer Sorge zu sein und den Geist geduldig zu erwarten.

Ueberhaupt war Serlo von dem besten Humor; denn die abgehenden Schauspieler gaben sich alle mögliche Mühe, gut zu spielen, damit man sie ja recht vermissen sollte, und von der Neugierde auf die neue Gesellschaft konnte er auch die beste Einnahme erwarten.

Sogar hatte der Umgang Wilhelms auf ihn einigen Einfluß gehabt. Er fing an, mehr über Kunst zu sprechen; denn er war am Ende doch ein Deutscher, und diese Nation giebt sich gern Rechenschaft von dem, was sie thut. Wilhelm schrieb sich manche solche Unterredung auf; und wir werden, da die Erzählung hier nicht so oft unterbrochen werden dars, denjenigen unserer Leser, die sich dafür interessiren, solche dramaturgische Versuche bei einer ans dern Gelegenheit vorlegen.

Besonders war Serlo eines Abends sehr luftig, als er von der Rolle des Polonius fprach, wie er fie ju faffen gebachte. "Ich verspreche", fagte er, "diesmal einen recht murdigen Mann gum Besten zu geben; ich werde die gehörige Ruhe und Sicherheit, Leerheit und Bedeutsamkeit, Unnehmlichkeit und geschmacklofes Befen. Freiheit und Aufpaffen, trenherzige Schalfheit und erlogene Bahrheit da, wo fie hingehören, recht zierlich aufstellen. Ich will einen folden grauen, redlichen, ausdauernden, ber Zeit dienenden Salbichelm aufe Allerhöflichste vorstellen und vortragen, und bagu follen mir die etwas roben und groben Pinselstriche unsers Autors qute Dienste leiften. Ich will reden wie ein Buch, wenn ich mich porbereitet habe, und wie ein Thor, wenn ich bei guter Laune bin. Ich werde abgeschmadt fein, um Jedem nach dem Maule zu reden, und immer fo fein, es nicht zu merten, wenn mich bie Beute zum Beften haben. Nicht leicht habe ich eine Rolle mit folder Luft und Schalfbeit übernommen."

"Benn ich nur auch von der meinigen so viel hoffen könnte", sagte Anrelie. "Ich habe weder Jugend noch Weichheit genug, um mich in diesen Charakter zu finden. Nur Eins weiß ich leider: das Gefühl, das Ophelien den Kopf verrückt, wird mich nicht verlassen."

"Bir wollen es ja nicht so genau nehmen", sagte Bilhelm; "benn eigentlich hat mein Bunsch, ben Hamlet zu spielen, mich bei allem Studium des Stücks aufs Aeußerste irre geführt. Je mehr ich mich in die Rolle studire, desto mehr sehe ich, daß in meiner ganzen Gestalt kein Zug der Physiognomie ist, wie Shakespeare

seinen Hamlet aufstellt. Wenn ich es recht überlege, wie genau in der Rolle Alles zusammenhängt, so getraue ich mir kanm, eine leid-

liche Wirkung hervorzubringen."

"Sie treten mit großer Gewissenhaftigkeit in Ihre Laufbahn", versete Serlo. "Der Schanspieler schickt sich in die Rolle, wie er kann, und die Rolle richtet sich nach ihm, wie sie muß. Wie hat aber Shakespeare seinen Hamlet vorgezeichnet? Ift er Ihnen denn so ganz unähnlich?"

"Buvörderst ift Samlet blond", erwiderte Wilhelm.

"Das heiß' ich weit gesucht", sagte Aurelie. "Bober schließen Sie bas?"

"Als Däne, als Nordländer ist er blond von Hause aus und hat blaue Augen."

"Sollte Shafespeare baran gedacht haben?"

"Bestimmt sind' ich es nicht ausgedrückt, aber in Berbindung mit andern Stellen scheint es mir unwidersprechlich. Ihm wird das Fechten sauer, der Schweiß läuft ihm vom Gesichte, und die Königin spricht: "Er ist sett; laßt ihn zu Athem kommen!" Kann man sich ihn da anders als blond und wohlbehäglich vorstellen? denn braune Leute sind in ihrer Jugend selten in diesem Falle. Paßt nicht auch seine schwankende Melancholie, seine thätige Unentschlossens heit besser zu einer solchen Gestalt, als wenn Sie sich einen schlossen, braunlockigen Jüngling denken, von dem man mehr Entschlossenheit und Behendigkeit erwartet?"

"Sie verderben mir die Jmagination", rief Anvelie; "weg mit Ihrem fetten Hamlet! Stellen Sie uns ja nicht Ihren wohlbeleibten Prinzen vor! Geben Sie uns lieber irgend ein Quiproquo, das uns reizt, das uns rührt. Die Intention des Autors liegt uns nicht so nahe als unser Vergnügen, und wir verlangen einen Reiz,

ber uns homogen ist."

### Siebentes Capitel.

Einen Abend stritt die Gesellschaft, ob der Roman oder das Drama den Borzug verdiene. Serlo versicherte, es sei ein vergeblicher, misverstandener Streit; beide könnten in ihrer Art vortrefflich sein, nur mußten sie sich in den Grenzen ihrer Gattung halten.

"Ich bin felbst noch nicht gang im Klaren barüber", versette Wilhelm.

"Wer ist es auch?" sagte Serlo; "und doch wäre es der Mühe werth, daß man der Sache näher käme."

Sie sprachen viel herüber und hinüber, und endlich mar Folsgendes ungefähr das Resultat ihrer Unterhaltung:

Im Roman wie im Drama sehen wir menschliche Natur und Handlung. Der Unterschied beider Tichtungsarten liegt nicht blos in der äußern Form, nicht darin, daß die Personen in dem einen sprechen, und daß in dem andern gewöhnlich von ihnen erzählt wird. Leider viese Dramen sind nur dialogirte Romane, und es wäre nicht unmöglich, ein Drama in Briesen zu schreiben.

Im Moman sollen vorzüglich Gesinnungen und Begebensheiten vorgestellt werden; im Drama Charaktere und Thaten. Der Roman muß langsam gehen, und die Gesinnungen der Hauptsigur müssen, es sei, auf welche Beise es wolle, das Bordringen des Ganzen zur Entwickelung aufhalten. Das Drama soll eilen, und der Charakter der Hauptsigur muß sich nach dem Ende drängen und nur aufgehalten werden. Der Romanheld muß seidend, wenigstens nicht im hohen Grade wirkend sein; von dem dramatischen verlangt man Wirkung und That. Grandison, Clarisse, Pamela'), der Landpriester von Wakefield, Tom Jones selbst sind, wo nicht seidende, doch retardirende Personen, und alle Begebenheiten werden gewissermaßen nach ihren Gesinnungen gemodelt. Im Drama modelt der Held nichts nach sich, Alles widersteht ihm, und er räumt und rückt die Hindernisse aus dem Bege oder untersliegt ihnen.

So vereinigte man sich auch darüber, daß man dem Zusall im Roman gar wohl sein Spiel erlanben könne; daß er aber immer durch die Gesinnungen der Personen gesenkt und geseitet werden müsse;

<sup>1)</sup> Die moralischen Romane "Sir Charles Grandison", "Clariss harsowe" und "Pamela" von Samuel Richardson (1689—1761) waren damals neben Goldsmith's "Bicar of Batsield" und Fielding's "Tom Jones" auf der höhe ihres Rühms, nachdem zuerst in Deutschland Lessing gleich nach ihrem Erscheinen auf ste ausmerksam gemacht hatte.

daß hingegen das Schickal, das die Menschen ohne ihr Zuthun durch unzusammenhängende äußere Umftände zu einer unvorgesehenen Katastrophe hindrängt, nur im Drama Statt habe; daß der Zufall wohl pathetische, niemals aber tragische Situationen hervorbringen dürse; das Schickal hingegen müsse immer fürchterlich sein und werde im höchsten Sinne tragisch, wenn es schuldige und unschuldige, von einsander unabhängige Thaten in eine unglückliche Verknüpfung bringt.

Diese Betrachtungen führten wieder auf den wunderlichen Hamlet und auf die Eigenheiten dieses Stücks. "Der Helb", sagte man, "hat eigentlich auch nur Gesinnungen; es sind nur Begebensheiten, die zu ihm stoßen, und deswegen hat das Stück etwas von dem Gedchnten des Momans; weil aber das Schicksal den Plan gezeichnet hat, weil das Stück von einer fürchterlichen That ausgeht, und der Held immer vorwärts zu einer fürchterlichen That gedrängt wird, so ist es im höchsten Sinne tragisch und seidet keinen andern als einen tragischen Ausgang."

Nun sollte Leseprobe gehalten werden, welche Wilhelm eigentslich als ein Fest ansah. Er hatte die Rollen vorher collationirt, daß also von dieser Seite kein Anstoß sein konnte. Die sämmtslichen Schauspieler waren mit dem Stücke bekannt, und er suchte sie nur, ehe sie ansingen, von der Wichtigkeit einer Leseprobe zu überzeugen. Wie man von jedem Musikus verlange, daß er dis auf einen gewissen Grad vom Blatte spielen könne, so solle auch jeder Schauspieler, ja jeder wohlerzogene Mensch sich üben, vom Blatte zu lesen, einem Drama, einem Gedicht, einer Erzählung sogleich ihren Charafter abzugewinnen und sie mit Fertigkeit vorzutragen. Alles Memoriren helse nichts, wenn der Schauspieler nicht vorher in den Geist und Sinn des guten Schriftsellers einsgedrungen sei; der Buchstabe könne nichts wirken.

Serlo versicherte, daß er jeder andern Probe, ja der Hauptsprobe nachsehen wolle, sobald der Leseprobe ihr Recht widersahren sei; "denn gewöhnlich", sagte er, "ift nichts lustiger, als wenn Schausspieler von Studiren sprechen; es kommt mir eben so vor, als wenn die Freimaurer von Arbeiten reden."

Die Probe lief nach Bunsch ab, und man kann sagen, daß der Ruhm und die gute Einnahme der Gesellschaft sich auf diese wenigen wohlangewandten Stunden gründete.

"Sie haben wohl gethan, mein Freund", sagte Serlo, nachdem sie wieder allein waren, "daß Sie unsern Mitarbeitern so ernstlich zusprachen, wenn ich gleich fürchte, daß sie Ihre Wünsche schwerlich erfüllen werden."

"Wie fo?" versette Wilhelm.

"Ich habe gefunden", fagte Gerlo, "daß fo leicht man der Meniden Imagination in Bewegung feten fann, fo gern fie fich Marchen erzählen laffen, eben fo felten ift es, eine Art von productiver Amagination bei ihnen zu finden. Bei den Schauspielern ift diefes fehr auffallend. Jeder ift fehr wohl aufrieden, eine ichone lobenswürdige, brillante Rolle zu übernehmen; felten aber thut Giner mehr, als fich mit Selbstgefälligkeit an die Stelle des Belben feten. ohne sich im Mindesten zu befümmern, ob ihn auch Jemand dafür halten werde. Aber mit Lebhaftigkeit zu umfassen, was sich der Autor beim Stud gedacht hat, mas man von feiner Individualität hingeben muffe, um einer Rolle genug zu thun, wie man durch eigene Neberzeugung, man sei ein gang anderer Menich, ben Buschauer gleichfalls zur Ueberzeugung hinreiße, wie man durch eine innere Bahrheit der Darstellungstraft diese Bretter in Tempel, diese Bappen in Balder verwandelt, ift Benigen gegeben. Diese innere Stärke bes Beiftes, wodurch gang allein ber Bufchauer getäuscht wird, diefe erlogene Bahrheit, die gang allein Birkung hervorbringt, wodurch gang allein die Illusion erzielt wird, wer hat davon einen Begriff? Laffen Gie uns daber ja nicht zu febr auf Beift und Empfindung dringen! Das sicherste Mittel ift, wenn wir unsern Freunden mit Gelaffenheit zuerst den Ginn des Buchftabens erklären und ihnen den Verstand eröffnen. Wer Anlage hat, eilt alsdann selbst bem geiftreichen und empfindungsvollen Ausdrucke entgegen; und wer fie nicht hat, wird wenigstens niemals gang falich spielen und recitiren. Ich habe aber bei Schauspielern, so wie überhaupt, feine ichlimmere Anmagung gefunden, als wenn Jemand Ansprüche an Geift macht, so lange ihm der Buchstabe noch nicht deutlich und geläufig ist."

## Uchtes Capitel.

Wilhelm kam zur ersten Theaterprobe sehr zeitig und fand sich auf den Brettern allein. Das Local überraschte ihn und gab ihm die wunderbarsten Erinnerungen. Die Balds und Dorsbecoration stand genau so, wie auf der Bühne seiner Baterstadt, auch bei einer Probe, als ihm an jenem Morgen Mariane lebhaft ihre Liebe bestannte und ihm die erste glückliche Nacht zusagte. Die Bauernshäuser glichen sich auf dem Theater wie auf dem Lande; die wahre Morgensonne beschien, durch einen halb offenen Fensterladen herseinfallend, einen Theil der Bank, die neben der Thüre schlecht besestigt war; nur leider schien sie nicht, wie damals, auf Marianens Schooß und Busen. Er setzte sich nieder, dachte dieser wunderbaren Nebereinstimmung nach und glaubte zu ahnen, daß er sie vielleicht auf diesem Platze bald wieder sehen werde. Uch, und es war weiter nichts, als daß ein Nachspiel, zu welchem diese Decoration geshörte, damals auf dem deutschen Theater sehr oft gegeben wurde.

In diesen Betrachtungen ftorten ihn die übrigen anfommenben Schauspieler, mit benen zugleich zwei Theater- und Garderobenfreunde hereintraten und Wilhelmen mit Enthusiasmus begrüßten. Der Gine war gewissermaßen an Madame Melina attachirt; ber Undere aber ein gang reiner Freund der Schauspielfunft, und Beide von der Art, wie sich jede gute Gesellschaft Freunde wünschen sollte. Man wußte nicht zu sagen, ob sie das Theater mehr fannten ober liebten. Sie liebten es zu fehr, um es recht zu fennen; fie fannten es genug, um das Bute ju ichagen und das Schlecht: gu verbannen. Aber bei ihrer Reigung war ihnen das Mittelmäßige nicht unerträglich, und der herrliche Genuß, mit dem fie das Gute vor und nach tofteten, war über allen Ausdruck. Das Mechanische machte ihnen Frende, das Geistige entzudte fie, und ihre Reigung war fo groß, daß auch eine zerftuckelte Brobe fie in eine Art von Allusion versette. Die Mängel schienen ihnen jederzeit in die Ferne gu treten, bas Gute berührte fie wie ein naber Wegenftand. Rurg, fie waren Liebhaber, wie fie fich ber Rünftler in feinem Fache wünscht. Ihre liebste Wanderung war von den Coulissen ins Barterre, vom Parterre in die Conlissen, ihr angenehmster Aufenthalt in ber Barberobe, ihre emfigfte Beichäftigung, an ber Stellung, Rleidung, Recitation und Declamation ber Schaufpieler etwas gu= auftugen, ihr lebhaftestes Gespräch über ben Effect, den man bervorgebracht hatte, und ihre beftandigste Bemuhung, den Schauspieler aufmertfant, thatig und genau zu erhalten, ihm etwas zu Bute ober 20\*

zu Liebe zu thun und, ohne Verschwendung, der Gesellschaft manschen Genuß zu verschaffen. Sie hatten sich Beide das ausschließende Recht verschafft, bei Proben und Aufführungen auf dem Theater zu erscheinen. Sie waren, was die Aufführung Hamlets betraf, mit Wilhelmen nicht bei allen Stellen einig; hie und da gab er nach, meistens aber behauptete er seine Meinung, und im Ganzen diente diese Unterhaltung sehr zur Bildung seines Geschmacks. Er



lich die beiden Freunde sehen, wie sehr er sie schätze, und sie das gegen weissagten nichts weniger von diesen vereinten Bemühungen als eine neue Epoche fürs beutsche Theater.

Die Gegenwart dieser beiden Männer war bei den Proben sehr nüßlich. Besonders überzengten sie unsere Schauspieler, daß man bei der Probe Stellung und Action, wie man sie bei der Aufführung zu zeigen gedenke, immersort mit der Rede verbinden und Alles zusammen durch Gewohnheit mechanisch vereinigen musse. Besonders mit den Sanden solle man ja bei der Probe einer Tragodie feine gemeine Bewegung vornehmen; ein tragischer Schausvieler. ber in der Brobe Tabat ichnupft, mache fie immer bange: benn höchft wahricheinlich werde er an einer folchen Stelle bei der Aufführung Die Brije vermiffen. Sa, fie hielten dafür, daß Riemand in Stiefeln probiren folle, wenn die Rolle in Schuhen zu fpielen fei. Richts aber, versicherten sie, schmerze sie mehr, als wenn die Frauen-Bimmer in den Proben ihre Sande in die Rockfalten verfteckten. 1)

Außerdem ward durch das Zureden dieser Männer noch etwas fehr Gutes bewirft, daß nämlich alle Mannspersonen exerciven lernten. "Da so viele Militärrollen vorkommen", sagten sie, "fieht nichts betrübter aus, als Menschen, die nicht die mindeste Dreffur Beigen, in hauptmanns- und Majorsuniform auf dem Theater berumichwanten gu feben." Bilhelm und Laertes waren bie Erften, Die fich ber Babagogif eines Unteroffiziers unterwarfen, und festen dabei ihre Rechtübungen mit großer Anstrengung fort.

So viel Mühe gaben sich beibe Manner mit ber Ausbildung einer Befellichaft, die fich fo gludlich gusammengefunden hatte. Sie forgten für die fünftige Bufriedenheit des Bublifums, indeß fich Diefes über ihre entichiedene Liebhaberei gelegentlich aufhielt. Man wußte nicht, wie viel Urfache man hatte, ihnen bankbar zu fein, besonders da fie nicht verfaumten, den Schauspielern oft den haupt= punft einzuschärfen, daß es nämlich ihre Pflicht fei, laut und bernehmlich zu iprechen. Gie fanden hierbei mehr Widerftand und Unwillen, als fie anfangs gedacht hatten. Die Meiften wollten fo gehört fein, wie fie sprachen, und Benige bemühten fich, jo gu fprechen, daß man fie hören fonnte. Ginige ichoben ben Fehler aufs Gebäube, Andere fagten, man fonne doch nicht fchreien, wenn man natürlich, beimlich ober gartlich zu fprechen habe.

Unfere Theaterfreunde, die eine unfägliche Geduld hatten, suchten auf alle Beise biese Berwirrung gu losen, Diesem Gigenfinne bei-Bufommen. Sie fparten weder Grunde noch Schmeicheleien und er= reichten zulett boch ihren Endzwed, wobei ihnen das gute Beifpiel Wilhelms besonders zu Statten tam. Er bat sich aus, baß fie

<sup>1)</sup> Bgl. bie ahnlichen Borichriften in Goethe's: "Regeln für Schaufpieler. In ber Probe zu beobachten".

sich bei den Proben in die entferntesten Eden setzen, und sobald sie ihn nicht vollsommen verstünden, mit dem Schlüssel auf die Bank pochen möchten. Er articulirte gut, sprach gemäßigt aus, steigerte den Ton stusenweise und überschrie sich nicht in den heftigsten Stellen. Die pochenden Schlüssel hörte man in jeder Probe weniger; nach und nach ließen sich die Andern dieselbe Operation gefallen, und man konnte hossen, daß das Stück endlich in allen Winkeln des Hauses von Jedermann würde verstanden werden.

Man sieht aus diesem Beispiel, wie gern die Menschen ihren Zweck nur auf ihre eigene Beise erreichen möchten, wie viel Noth man hat, ihnen begreislich zu machen, was sich eigentlich von selbst versteht, und wie schwer es ist, Denjenigen, der etwas zu leisten wünscht, zur Erkenntniß der ersten Bedingungen zu bringen, unter denen sein Borhaben allein möglich wird.

#### Neuntes Capitel.

Man fuhr nun fort, die nöthigen Anstalten zu Decorationen und Kleidern, und was sonst ersorderlich war, zu machen. Ueber einige Scenen und Stellen hatte Wilhelm besondere Grillen, denen Serlo nachgab, theils in Rücksicht auf den Contract, theils aus Ueberzengung, und weil er hoffte, Wilhelmen durch diese Gefälligkeit zu gewinnen und in der Folge desto mehr nach seinen Absichten zu lenken.

So sollte zum Beispiel König und Königin bei ber ersten Andienz auf dem Throne sißend erscheinen, die Hosseute an den Seiten und Hamlet unbedeutend unter ihnen stehen. "Hamlet", samlet", sagte er, "muß sich ruhig verhalten; seine schwarze Aleidung unterscheibet ihn schon genug. Er nuß sich eher verbergen als zum Borschein kommen. Nur dann, wenn die Andienz geendigt ist, wenn der König mit ihm als Sohn spricht, dann mag er herbeitreten und die Seene ihren Gang gehen."

Noch eine Hauptschwierigkeit machten die beiden Gemalbe, auf die sich Hamlet in der Scene mit seiner Mutter so heftig bezieht. "Mir sollen", sagte Wilhelm, "in Lebensgröße beide im Grunde bes Zimmers neben der Hauptthür sichtbar sein, und zwar muß der

alte Ronig in völliger Ruftung, wie der Beift 1), auf eben ber Geite hangen, wo biefer hervortritt. Ich wunsche, bag bie Riaur mit ber rechten Sand eine befehlende Stellung annehme, etwas gewandt fei und gleichsam über bie Schulter febe, damit fie dem Beifte völlig gleiche in dem Augenblicke, da diefer gur Thure hinausgeht. Es wird eine febr große Birtung thun, wenn in diefem Augenblide Samlet nach bem Geifte und die Ronigin nach dem Bilde fieht. Der Stiefvater mag bann im foniglichen Ornat, doch unscheinbarer als Bener, vorgestellt werden."

So gab es noch verichiebene Buntte, von denen wir gu fprechen

vielleicht Gelegenheit haben.

"Sind Sie auch unerbittlich, daß hamlet am Ende fterben muß?" fragte Gerlo.

"Bie fann ich ihn am Leben erhalten", fagte Bilbelm, "da ihn bas gange Stud ju Tode brudt? Bir haben ja ichon fo weitläufig barüber gesprochen."

"Aber das Bublikum wünscht ihn lebendig."

"Ich will ihm gern jeden andern Gefallen thun, nur biesmal ift's unmöglich. Wir wünschen auch, daß ein braver nütlicher Mann, ber an einer dronischen Krankheit ftirbt, noch länger leben moge. Die Familie weint und beschwört den Argt, ber ihn nicht halten fann : und fo wenig, als biefer einer Raturnothwendigfeit gu widerstehen vermag, fo wenig fonnen wir einer anerkannten Runftnothwendigfeit gebieten. Es ift eine faliche Nachgiebigfeit gegen bie Menge, wenn man ihnen die Empfindungen erregt, die fie haben wollen, und nicht, die fie haben follen."

"Wer bas Gelb bringt, fann die Waare nach feinem Sinne

verlangen."

"Gemiffermagen; aber ein großes Bublifum verdient, bag man es achte, bag man es nicht wie die Rinder, denen man bas Gelb abnehmen will, behandle. Man bringe ihm nach und nach durch bas Gute Gefühl und Geschmack für bas Gute bei, und es wird

<sup>1)</sup> Spater erfah Goethe aus bem Bieberabbrud ber erften Ausgabe bes Samlet (1825), bağ ber Beift hier nicht, wie zuerft, in voller Ruftung, fonbern im Sausfleib gu ericeinen habe, und ruhmte biefe Berichiebenheit bes Muftretens als eine besondere Schonheit der Dichtung. Bgl.: "Theater und bramatifche Poefie. Erfte Ausgabe bes Samlet."

sein Gelb mit doppoltem Bergnügen einlegen, weil ihm der Berftand, ja die Vernunft selbst bei dieser Ausgabe nichts vorzuwersen hat. Man kann ihm schmeicheln, wie einem geliebten Kinde, schmeicheln, um es zu bessern, um es fünftig aufzuklären, nicht wie einem Vornehmen und Reichen, um den Frrthum, den man nutt, zu verewigen."

So handelten sie noch Manches ab, das sich besonders auf die Frage bezog, was man noch etwa an dem Stücke verändern dürse, und was unberührt bleiben müsse. Wir lassen uns hierauf nicht weiter ein, sondern legen vielleicht künftig die neue Bearbeitung Hamlets selbst demjenigen Theile unserer Leser vor, der sich etwa dafür interessieren könnte.

#### Zehntes Capitel.

Die Hauptprobe war vorbei; sie hatte übermäßig lange gebanert. Serlo und Wilhelm fanden noch Manches zu besorgen; denn ungeachtet der vielen Zeit, die man zur Vorbereitung verwendet hatte, waren doch sehr nothwendige Anstalten bis auf den letzten Augenblick verschoben worden.

So waren zum Beispiel die Gemälde der beiden Könige noch nicht fertig, und die Scene zwischen Hamlet und seiner Mutter, von der man einen so großen Effect hoffte, sah noch sehr mager auß, indem weder der Geist noch sein gemaltes Ebenbild dabei gegenwärtig war. Serlo scherzte bei dieser Gelegenheit und sagte: "Wir wären doch im Grunde recht übel angeführt, wenn der Geist außbliebe, die Wache wirklich mit der Luft sechten, und unser Sousseleur auß der Coulisse den Vortrag des Geistes supplieren müßte."

"Bir wollen den wunderbaren Freund nicht durch unsern Unsglauben verscheuchen", versetzte Wilhelm; "er kommt gewiß zur rechten Zeit und wird uns so gut als die Zuschauer überraschen."

"Gewiß", rief Serlo, "ich werde froh sein, wenn das Stud morgen gegeben ift; es macht uns mehr Umftande, als ich geglaubt habe."

"Aber Niemand in der Belt wird froher sein als ich, wenn das Stück morgen gespielt ist", versetzte Philine, "so wenig mich meine Rolle drückt. Denn immer und ewig von Einer Sache reden zu hören, wobei doch nichts weiter heraus kommt als eine Repräsentation, die, wie so viele hundert andere, vergessen werden wird, dazu will meine Geduld nicht hinreichen. Macht doch in Gottes Namen nicht so viel Umstände! Die Gäste, die vom Tische aufstehen, haben nachher an jedem Gerichte was auszusezen; ja, wenn man sie zu Hause reden hört, so ist es ihnen kaum begreislich, wie sie eine solche Noth haben ausstehen können."

"Laffen Gie mich Ihr Gleichniß zu meinem Bortheile brauchen, ichones Rind", verfette Wilhelm. "Bedenken Sie, was Natur und Runft, was Sandel, Gewerke und Gewerbe gusammen ichaffen muffen, bis ein Gaftmahl gegeben werden fann. Wie viele Jahre muß ber Sirich im Balbe, der Fisch im Fluß oder Meere gubringen, bis er unsere Tafel zu besethen murdig ift, und was hat die Sausfrau, die Röchin nicht Alles in der Rüche ju thun! Mit welcher Rachläffigkeit ichlürft man die Sorge des entferntesten Bingers, bes Schiffers, des Rellermeifters beim Nachtische hinunter, als muffe es nur jo fein! Und follten beswegen alle diese Menschen nicht arbeiten, nicht ichaffen und bereiten, follte ber hausherr bas Alles nicht forgfältig ausammenbringen und gusammenhalten, weil am Ende ber Benug nur vorübergebend ift? Aber fein Genug ift vorübergebend; benn der Eindruck, den er juruckläßt, ift bleibend, und was man mit Fleiß und Anftrengung thut, theilt dem Buichauer felbst eine verborgene Rraft mit, von der man nicht wiffen fann, wie weit fie wirft."

"Mir ift Alles einerlei", versetzte Philine, "nur muß ich auch dießmal ersahren, daß Männer immer im Widerspruch mit sich selbst sind. Bei all' eurer Gewissenhaftigkeit, den großen Autor nicht verstümmeln zu wollen, laßt ihr doch den schönsten Gedanken aus dem Stücke."

"Den schönsten?" rief Wilhelm.

"Gewiß den schönften, auf den sich Hamlet felbst mas zu Gute thut." 1)

"Und der wäre?" rief Serlo.

"Wenn Sie eine Perrude aufhätten", versette Philine, "würde ich sie Ihnen ganz säuberlich abnehmen; benn es scheint nöthig, daß man Ihnen das Verständniß eröffne."

<sup>1)</sup> Act II, Scene 3 in ber Unterhaltung mit Ophelia vor bem Schauspiel. — Das Liebchen, bas Philine sogleich fingt, ist nur eine neckliche Umschreibung bieses "fconen Gebankens".

Die Andern dachten nach, und die Unterhaltung stockte. Man war aufgestanden, es war schon spät, man schien auseinander gehen zu wollen. Als man so unentschlossen dastand, fing Philine ein Liedchen auf eine sehr zierliche und gefällige Welodie zu singen an:

Singet nicht in Trauertönen Bon der Einsamkeit der Nacht! Nein, sie ist, o holde Schönen, Zur Geselligkeit gemacht.

Wie das Weib dem Mann gegeben Als die schönste Hälfte war, Ist die Nacht das halbe Leben, Und die schönste Hälfte zwar.

Könnt ihr euch bes Tages freuen, Der nur Freuben unterbricht? Er ift gut, sich zu zerstreuen; Zu was Anderm taugt er nicht.

Aber wenn in nächt'ger Stunde Süßer Lampe Dämmrung sließt, Und vom Mund zum nahen Munde Scherz und Liebe sich ergießt;

Wenn der rasche, lose Knabe, Der sonst wild und feurig eilt, Oft bei einer kleinen Gabe Unter leichten Spielen weilt;

Wenn die Nachtigall Verliebten Liebevoll ein Liedchen singt, Das Gefangnen und Betrübten Nur wie Ach und Wehe klingt:

Mit wie leichtem Herzensregen Horchet ihr der Glode nicht, Die mit zwölf bedächt'gen Schlägen Ruh und Sicherheit verspricht! Darum an dem langen Tage Merke dir es, liebe Brust: Jeder Tag hat seine Plage, Und die Nacht hat ihre Lust.

Sie machte eine leichte Verbeugung, als sie geendigt hatte, und Serlo rief ihr ein lautes Bravo zu. Sie sprang zur Thüre hinaus und eilte mit Gelächter fort. Man hörte sie die Treppe hinunter singen und mit den Absähen klappern.

Serlo ging in das Seitenzimmer, und Aurelie blieb vor Wilhelmen, der ihr eine gute Nacht wünschte, noch einige Augensblicke stehen und sagte:

"Wie sie mir zuwider ist! recht meinem innern Wesen zuwider! bis auf die kleinsten Zufälligkeiten. Die rechte braune Augenwimper bei den blonden Haaren, die der Bruder so reizend sindet, mag ich gar nicht ansehen, und die Schramme auf der Stirne hat mir so was Widriges, so was Niedriges, daß ich immer zehn Schritte von ihr zurücktreten möchte. Sie erzählte neulich als einen Scherz, ihr Bater habe ihr in ihrer Kindheit einen Teller an den Kopf geworsen, davon sie noch das Zeichen trage. Wohl ist sie recht an Augen und Stirne gezeichnet, daß man sich vor ihr hüten möge."

Wilhelm antwortete nichts, und Aurelie schien mit mehr Un=

willen fortzufahren:

"Es ift mir beinahe unmöglich, ein freundliches, höfliches Wort mit ihr zu reden, so sehr hasse ich sie; und doch ift sie so ansichmiegend. Ich wollte, wir wären sie los. Auch Sie, mein Freund, haben eine gewisse Gefälligkeit gegen dieses Geschöpf, ein Betragen, das mich in der Seele frankt, eine Aufmerksamkeit, die an Achtung grenzt, und die sie, bei Gott, nicht verdient!"

"Bie sie ist, bin ich ihr Dant schuldig", versete Wilhelm; "ihre Aufführung ift zu tadeln; ihrem Charafter muß ich Gerechtigkeit

widerfahren laffen."

"Charafter!" rief Aurelie; "glauben Sie, daß so eine Creatur einen Charafter hat? D, ihr Männer, daran erkenne ich euch! Solcher Frauen seid ihr werth!"

"Sollten Sie mich in Verdacht haben, meine Freundin?" verssetzte Wilhelm. "Ich will von jeder Minute Rechenschaft geben, die ich mit ihr zugebracht habe."

"Nun, nun!" sagte Aurelie, "es ist spät, wir wollen nicht streiten. Alle wie Einer, Einer wie Alle! Gute Nacht, mein Freund! gute Nacht, mein seiner Paradiesvogel!"

Wilhelm fragte, wie er zu diesem Ehrentitel komme.

"Ein andermal", versetzte Aurelie, "ein andermal. Man sagt, sie hätten keine Füße, sie schwebten in der Luft und nährten sich vom Aether. Es ist aber ein Märchen", fuhr sie fort, "eine poetische Fiction. Gute Nacht, laßt euch was Schönes träumen, wenn ihr Glück habt."

Sie ging in ihr Zimmer und ließ ihn allein; er eilte auf bas seinige.

Halb unwillig ging er auf und nieder. Der scherzende, aber entschiedene Ton Aureliens hatte ihn beleidigt; er fühlte tief, wie Unrecht sie ihm that. Philinen konnte er nicht widrig, nicht unshold begegnen; sie hatte nichts gegen ihn verbrochen, und dann fühlte er sich so fern von jeder Neigung zu ihr, daß er recht stolz und standhaft vor sich selbst bestehen konnte.

Eben war er im Begriff, sich auszuziehen, nach seinem Lager zu gehen und die Borhänge aufzuschlagen, als er zu seiner größten Berwunderung ein Paar Frauenpantoffeln vor dem Bett erblickte; der eine stand, der andere lag. Es waren Philinens Pantoffeln, die er nur zu gut erkannte; er glaubte auch eine Unordnung an den Borhängen zu sehen, ja, es schien, als bewegten sie sich; er stand und sah mit unverwandten Augen hin.

Eine neue Gemüthsbewegung, die er für Verdruß hielt, verssepte ihm den Athem, und nach einer kurzen Pause, in der er sich erholt hatte, rief er gefaßt:

"Stehen Sie auf, Philine! Was soll das heißen? Bo ift Ihre Alugheit, Ihr gutes Betragen? Sollen wir morgen das Märchen bes Hauses werden?"

Es rührte sich nichts.

"Ich scherze nicht", suhr er fort; "diese Neckereien sind bei mir übel angewandt."

Rein Laut! Reine Bewegung!

Entschlossen und unmuthig ging er endlich auf das Bett zu und riß die Borhänge von einander. "Stehen Sie auf", sagte er, "wenn ich Ihnen nicht das Zimmer diese Nacht überlassen soll."

Mit großem Erstaunen fand er sein Bette leer, die Riffen und Deden

in ichönster Ruhe. Er sah sich um, suchte nach, suchte Alles durch und fand keine Spur von dem Schalk. Hinter dem Bette, dem Ofen, den Schränken war nichts zu sehen; er suchte emsiger und emsiger; ja, ein boshafter Zuschauer hätte glauben mögen, er suche, um zu finden.

Rein Schlaf stellte sich ein; er setzte die Pantosseln auf seinen Tisch, ging auf und nieder, blieb manchmal bei dem Tische stehen, und ein schelmischer Genius, der ihn belauschte, will versichern, er habe



sich einen großen Theil der Nacht mit den allerliebsten Stelzchen beschäftigt, er habe sie mit einem gewissen Interesse angesehen, behandelt, damit gespielt und sich erst gegen Morgen in seinen Kleidern aufs Bette geworsen, wo er unter den seltsamsten Phantasien einschlummerte.

Und wirklich schlief er noch, als Serlo hereintrat und rief: "Wo sind Sie? Noch im Bette? Unmöglich! Ich suchte Sie auf dem Theater, wo noch so Mancherlei zu thun ist."

### Elftes Capitel.

Dors und Nachmittag verstossen eilig. Das Haus war schon voll, und Wilhelm eilte, sich anzuziehen. Nicht mit der Behaglichsteit, mit der er die Maske zum ersten Mal anprodirte, konnte er sie gegenwärtig anlegen; er zog sich an, um sertig zu werden. Als er zu den Frauen ins Versammlungszimmer kam, beriefen sie ihn einstimmig, daß nichts recht sitze; der schöne Federbusch sei versichoben, die Schnalle passe nicht; man sing wieder an aufzutrennen, zu nähen, zusammenzustecken. Die Symphonie ging an, Philine hatte etwas gegen die Krause einzuwenden, Aurelie viel an dem Mantel auszuseten. "Laßt mich, ihr Kinder!" rief er; "diese Nachstässische wird mich erst recht zum Hantet machen." Die Frauen ließen ihn nicht sos und suhren fort zu puten. Die Symphonie hatte ausgehört, und das Stück war angegangen. Er besah sich im Spiegel, drückte den Hut tieser ins Gesicht und erneuerte die Schminke.

In diesem Augenblick stürzte Jemand herein und rief: "Der Geist! ber Geist!"

Wilhelm hatte den ganzen Tag nicht Zeit gehabt, an die Sauptsforge zu denken, ob der Geist auch kommen werde. Nun war sie ganz weggenommen, und man hatte die wunderlichste Gastrolle zu erwarten. Der Theatermeister kam und fragte über Dieses und Zenes; Wilhelm hatte nicht Zeit, sich nach dem Gespenst umzusehen, und eiste nur, sich am Throne einzusinden, wo König und Königin schon, von ihrem Hof umgeben, in aller Herrlichkeit glänzten; er hörte nur noch die letzten Worte des Horatio, der über die Ersscheinung des Geistes ganz verwirrt sprach und sast seine Rolle versgessen zu haben schien.

Der Zwischenvorhang ging in die Höhe, und er sah das volle Haus vor sich. Nachdem Horatio seine Rede gehalten ') und vom Könige abgesertigt war, drängte er sich an Hamlet, und als ob er sich ihm, dem Prinzen, präsentire, sagte er: "Der Teufel steckt in dem Harnisch! Er hat uns Alle in Furcht gejagt!"

<sup>1)</sup> Borin er, nach Wilhelms Bearbeitung bes hamlet, bei bem König auf bie Ausruftung ber Flotte gegen die aufrührerischen Norweger bringt.

In ber Zwischenzeit fab man nur zwei große Manner in weißen Mänteln und Capuzen in den Coulissen stehen, und Wilhelm, dem in der Zerstreuung, Unruhe und Verlegenheit der erfte Monolog, wie er glaubte, migglückt war, trat, ob ihn gleich ein lebhafter Beifall beim Abgehen begleitete, in der ichauerlichen dramatischen Winternacht wirklich recht unbehaglich auf. Doch nahm er fich zusammen und sprach die fo zwedmäßig angebrachte Stelle über das Schmaufen und Trinfen der Rordlander mit der gehörigen Gleichgultigfeit, vergaß, so wie die Buschauer, barüber bes Beiftes und erschraf wirklich, als Horatio ausrief: "Seht her, es kommt!" Er fuhr mit heftigfeit herum, und die edle, große Beftalt, der leife, unhörbare Tritt, die leichte Bewegung in ber schwerscheinenden Ruftung machten einen fo ftarten Gindrud auf ihn, daß er wie versteinert daftand und nur mit halber Stimme: "Ihr Engel und himmlischen Beifter, beschützt uns!" ausrufen fonnte. Er ftarrte ihn an, holte einigemal Athem und brachte die Anrede an den Geift fo verwirrt, zerftudt und gezwungen vor, daß die größte Runft fie nicht fo trefflich hatte ausbruden tonnen.

Seine Nebersetung dieser Stelle kam ihm sehr zu Statten. Er hatte sich nahe an das Original gehalten, dessen Wortstellung ihm die Berfassung eines überraschten, erschreckten, von Entsehen erspriffenen Gemüths einzig auszudrücken schien. "Sei du ein guter Geist, sei ein verdammter Robold, bringe Düste des Himmels mit dir oder Dämpse der Hölle, sei Gutes oder Böses dein Beginnen, du kommst in so einer würdigen Gestalt, ja, ich rede mit dir, ich nenne dich Hamlet, König, Bater, o antworte mir!" —

Man spürte im Bublifum die größte Birkung. Der Geist winfte, der Pring folgte ihm unter bem lautesten Beifall.

Das Theater verwandelte sich, und als sie auf den entferuten Plat kamen, hielt der Geist unvernunthet inne und wandte sich um; dadurch kam ihm Hamlet etwas zu nahe zu stehen. Mit Verlangen und Neugierde sah Wilhelm sogleich zwischen das niedergesassen Sisir hinein, konnte aber nur tiesliegende Augen neben einer wohlsgebildeten Kase erblicken. Furchtsam ausspähend stand er vor ihm; allein als die ersten Töne aus dem Helme hervordrangen, als eine wohlklingende, nur ein wenig rauhe Stimme sich in den Worten hören ließ: "Ich bin der Geist deines Vaters", trat Wilhelm einige

Schritte schaubernd zurud, und das gange Bublikum schauberte. Die Stimme ichien Jedermann bekannt, und Wilhelm glaubte eine Alehnlichkeit mit ber Stimme feines Baters zu bemerken. Diese wunderbaren Empfindungen und Erinnerungen, die Neugierde, den seltsamen Freund zu entdecken, und die Sorge, ihn zu beleidigen, selbst die Unichicklichkeit, ihm als Schauspieler in dieser Situation zu nabe zu treten, bewegten Wilhelmen nach entgegengesetten Seiten. Er peränderte mabrend der langen Erzählung des Geiftes feine Stellung fo oft, ichien fo unbestimmt und verlegen, jo aufmertfam und so gerftreut, daß sein Spiel eine allgemeine Bewunderung, fo wie der Geift ein allgemeines Entseten erregte. Dieser sprach mehr mit einem tiefen Gefühl bes Berdruffes als bes Sammers, aber eines geiftigen, langfamen und unübersehlichen Berdruffes. Es war ber Migmuth einer großen Seele, die von allem Irdischen getrennt ift und doch unendlichen Leiden unterliegt. Zulett versant der Beift, aber auf eine sonderbare Art; benn ein leichter, grauer, durchsichtiger Mor, der wie ein Dampf aus der Versenfung zu steigen schien, legte sich über ihn weg und zog sich mit ihm hinunter.

Nun kamen Hamlets Freunde zurück und schwuren auf dos Schwert. Da war der alte Maulwurf so geschäftig unter der Erde, daß er ihnen, wo sie auch stehen mochten, immer unter den Füßen rief: "Schwört!" und sie, als ob der Boden unter ihnen brennte, schnell von einem Ort zum andern eilten. Auch erschien da, wo sie standen, jedesmal eine kleine Flamme aus dem Boden, vermehrte die Wirkung und hinterließ bei allen Zuschauern den tiefsten Eindruck.

Nun ging das Stück unaufhaltsam seinen Gang fort, nichts mißglückte, Alles gerieth; das Publikum bezeigte seine Zufriedens heit; die Lust und der Muth der Schauspieler schien mit jeder Scene zuzunehmen.

# Zwölftes Capitel.

Der Vorhang fiel, und der lebhafteste Beifall erscholl aus allen Eden und Enden. Die vier fürstlichen Leichen sprangen behend in die Höhe und umarmten sich vor Freuden. Polonius und Ophelia kamen auch aus ihren Gräbern hervor und hörten noch mit leb-

haftem Vergnügen, wie Horatio, als er zum Ankündigen heraustrat, auf das Heftigste beklascht wurde. Man wollte ihn zu keiner Anzeige eines andern Stücks lassen, sondern begehrte mit Ungestüm die Wiederholung des heutigen.

"Nun haben wir gewonnen", rief Serlo, "aber auch heute Abend kein vernünftig Wort mehr! Alles kommt auf den ersten Eindruck an. Man soll ja keinem Schauspieler übel nehmen, wenn er bei seinen Debüts vorsichtig und eigensinnig ist."

Der Cassier kam und überreichte ihm eine schwere Casse. "Wir haben gut debütirt", rief er aus, "und das Vorurtheil wird uns zu Statten kommen. Wo ist denn nun das versprochene Abendessen? Wir dürfen es uns heute schmecken lassen."

Sie hatten ausgemacht, daß sie in ihren Theaterkleidern beisfammen bleiben und sich selbst ein Fest seiern wollten. Wilhelm hatte unternommen, das Local, und Madame Melina, das Essen zu besorgen.

Ein Zimmer, worin man sonst zu malen pslegte, war aufs Beste gesäubert, mit allersei kleinen Decorationen umstellt und so herausgeputzt worden, daß es halb einem Garten, halb einem Säusengange ähnlich sah. Beim Hereintreten wurde die Gesellschaft von dem Glanz vieler Lichter geblendet, die einen seierlichen Schein durch den Dampf des süßesten Räucherwerks, das man nicht gespart hatte, über eine wohl geschmückte und bestellte Tasel verdreiteten. Mit Ausrufungen lobte man die Anstalten und nahm wirklich mit Anstand Platz; es schien, als wenn eine königliche Familie im Geisterreiche zusammen käme. Wilhelm saß zwischen Aurelien und Madame Melina; Serlo zwischen Philinen und Elmiren; Niemand war mit sich selbst noch mit seinem Platze unzusrieden.

Die beiden Theaterfreunde, die sich gleichfalls eingefunden hatten, vermehrten das Glück der Gesellschaft. Sie waren einigemal während der Borstellung auf die Bühne gekommen und konnten nicht genug von ihrer eigenen und von des Publikums Zufriedenheit sprechen; nunmehr ging's aber ans Besondere; Jedes ward für seinen Theil reichlich belohnt.

Mit einer unglaublichen Lebhaftigkeit ward ein Berbienst nach bem andern, eine Stelle nach der andern herausgehoben. Dem Souffleur, der bescheiden am Ende der Tafel saß, ward ein großes Lob über seinen rauhen Phrrhus; die Fechtübung Hamlets und Laertes' konnte man nicht genug erheben; Opheliens Trauer war über allen Ausdruck schön und erhaben; von Polonius' Spiel durste man gar nicht sprechen; jeder Gegenwärtige hörte sein Lob in dem Andern und durch ihn.

Aber auch der abwesende Geist nahm seinen Theil Lob und Bewunderung hinweg. Er hatte die Rolle mit einem sehr glücklichen Organ und in einem großen Sinne gesprochen, und man wunderte sich am meisten, daß er von Allem, was bei der Gesellschaft vorgegangen war, unterrichtet schien. Er glich völlig dem gemalten Bilde, als wenn er dem Künstler gestanden hätte, und die Theaterstreunde konnten nicht genug rühmen, wie schauerlich es ausgesehen habe, als er unsern von dem Gemälde hervorgetreten und vor seinem Ebenbilde vorbeigeschritten sei. Wahrheit und Jrrthum habe sich dabei so sonderbar vermischt, und man habe wirklich sich überzeugt, daß die Königin die eine Gestalt nicht sehe. Madame Melina ward bei dieser Gelegenheit sehr gelobt, daß sie bei dieser Stelle in die Höhe nach dem Bilde gestarrt, indeß Hamlet nieder auf den Geist gewiesen.

Man erkundigte sich, wie das Gespenst habe hereinschleichen können, und ersuhr vom Theatermeister, daß zu einer hintern Thüre, die sonst immer mit Decorationen verstellt sei, diesen Abend aber, weil man den gothischen Saal gebraucht, frei geworden, zwei große Figuren in weißen Mänteln und Capuzen hereingekommen, die man von einander nicht unterscheiden können, und so seien sie nach geendigtem dritten Act wahrscheinlich auch wieder hinausgegangen.

Serlo lobte besonders an ihm, daß er nicht so schneidermäßig gesammert und sogar am Ende eine Stelle, die einem so großen Helden besser zieme, seinen Sohn zu beseuern, angebracht habe. Wilhelm hatte sie im Gedächtniß behalten und versprach, sie ins Manuscript nachzutragen.

Man hatte in der Freude des Gastmahls nicht bemerkt, daß die Kinder und der Harsenspieler sehlten; bald aber machten sie eine sehr angenehme Erscheinung. Denn sie traten zusammen herein, sehr abenteuerlich ausgeputt; Felix schlug den Triangel, Mignon das Tambourin, und der Alte hatte die schwere Harse umgehangen und spielte sie, indem er sie vor sich trug. Sie zogen um den Tisch

und fangen allerlei Lieder. Man gab ihnen zu effen, und die Gafte glaubten den Kindern eine Wohlthat zu erzeigen, wenn sie ihnen fo viel fußen Bein gaben, als fie nur trinfen wollten; benn die Gesellschaft selbst hatte die köstlichen Flaschen nicht geschont, welche diesen Abend, als ein Geschent der Theaterfreunde, in einigen Körben angekommen waren. Die Rinder sprangen und fangen fort, und besonders war Mignon ausgelassen, wie man sie niemals gesehen. Sie ichlug das Tambourin mit aller möglichen Bierlichkeit und Lebhaftigkeit, indem sie bald mit drückendem Finger auf dem Felle schnell hin und her schnurrte, bald mit dem Rücken der Sand, bald mit den Anöcheln darauf pochte, ja, mit abwechselnden Rhythmen das Pergament bald wider die Rnie, bald wider den Ropf schlug, bald icuttelnd die Schellen allein klingen ließ und fo aus dem einfachsten Instrumente gar verschiedene Tone hervorlocte. Rachbem fie lange gelärmt hatten, setten fie sich in einen Lehnsessel, der gerade Wilhelmen gegenüber am Tische leer geblieben war.

"Bleibt von dem Sessel weg!" rief Serlo; "er steht vermuthlich für den Geist da; wenn er kommt, kann's euch übel gehen."

"Ich fürchte ihn nicht", rief Mignon; "kommt er, so stehen wir auf. Es ist mein Oheim, er thut mir nichts zu Leibe." Diese Rede verstand Niemand, als wer wußte, daß sie ihren vermeintstichen Vater den großen Teufel genannt hatte.

Die Gesellschaft sah einander an und ward noch mehr in dem Berdacht bestärkt, daß Serlo um die Erscheinung des Geistes wisse. Man schwatze und trank, und die Mädchen sahen von Zeit zu Zeit furchtsam nach der Thüre.

Die Kinder, die, in dem großen Sessel sitzend, nur wie Pulcinellspuppen aus dem Kasten über den Tisch hervorragten, singen an, auf diese Weise ein Stück aufzusühren. Mignon machte den schnarrenden Ton sehr artig nach, und sie stießen zuletzt die Köpse dergestalt zusammen und auf die Tischkante, wie es eigentlich nur Holzpuppen aushalten können. Mignon ward dis zur Buth sustig, und die Gesellschaft, so sehr sie ansangs über den Scherz gesacht hatte, mußte zuletzt Einhalt thun. Aber wenig half das Zureden; denn nun sprang sie auf und raste, die Schellentrommel in der Hand, um den Tisch herum. Ihre Haare slogen, und indem sie den Kopf zurück und alle Vlieder gleichsam in die Luft warf, schien

sie einer Manabe ähnlich, beren wilbe und beinah unmögliche Stellungen uns auf alten Monumenten noch oft in Erstaunen setzen.

Durch das Talent der Kinder und ihren Lärm aufgereizt, suchte Jedermann zur Unterhaltung der Gesellschaft etwas beizutragen. Die Frauenzimmer sangen einige Canons, Laertes ließ eine Nachtigall hören, und der Pedant gab ein Concert pianissimo auf der Maultrommel. Indessen spielten die Nachbarn und Nachbarinnen allerlei Spiele, wobei sich die Hände begegnen und vermischen, und es sehlte manchem Paare nicht am Ausdruck einer hoffnungsvollen Bärtlichkeit. Madame Melina besonders schien eine lebhafte Neigung zu Wilhelmen nicht zu verhehlen. Es war spät in der Nacht, und Aurelie, die fast allein noch Herrschaft über sich behalten hatte, ermahnte die Uebrigen, indem sie aufstand, auseinander zu gehen.

Serlo gab noch zum Abschied ein Feuerwerk, indem er mit dem Munde auf eine fast unbegreisliche Weise den Ton der Raketen, Schwärmer und Feuerräder nachzuahmen wußte. Man durfte die Augen nur zumachen, so war die Täuschung vollkommen. Insbessen war Jedermann aufgestanden, und man reichte den Frauenzimmern den Arm, sie nach Hause zu sühren. Wilhelm ging zuletzt mit Aurelien. Auf der Treppe begegnete ihnen der Theatermeister, und sagte: "Hier ist der Schleier, worin der Veist verschwand. Er ist an der Versenkung hängen geblieben, und wir haben ihn eben gefunden."

"Eine wunderbare Reliquie!" rief Wilhelm und nahm ihn ab. In dem Augenblicke fühlte er sich am linken Arme ergriffen und zugleich einen sehr heftigen Schmerz. Mignon hatte sich versteckt gehabt, hatte ihn angesaßt und ihn in den Arm gebissen. Sie fuhr an ihm die Treppe hinunter und verschwand.

Als die Gesellschaft in die freie Luft kam, merkte fast Jedes, daß man für diesen Abend des Guten zu viel genossen hatte. Ohne Abschied zu nehmen, verlor man sich auseinander.

Wilhelm hatte kanm seine Stube erreicht, als er seine Rleiber abwarf und nach ausgelöschtem Licht ins Bett eilte. Der Schlaf wollte sogleich sich seiner bemeistern; allein ein Geräusch, das in seiner Stube hinter dem Ofen zu entstehen schien, machte ihn aufmerksam. Eben schwebte vor seiner erhisten Phantasie das Bild

des geharnischten Königs; er richtete sich auf, das Gespenst anzuseben, als er sich von zarten Armen umschlungen, seinen Mund mit lebhaften Küssen verschlossen und eine Brust an der seinigen fühlte, die er wegzustoßen nicht Muth hatte.

## Dreizehntes Capitel.

Wilhelm suhr des andern Morgens mit einer unbehaglichen Empfindung in die Höhe und fand sein Bette leer. Bon dem nicht völlig ausgeschlasenen Rausche war ihm der Kopf düster, und die Erinnerung an den unbekannten nächtlichen Besuch machte ihn unruhig. Sein erster Berdacht siel auf Philinen, und doch schien der siebliche Körper, den er in seine Arme geschlossen hatte, nicht der ihrige gewesen zu sein. Unter lebhasten Liebkosungen war unser Freund an der Seite dieses seltsamen, stummen Besuches eingeschlasen, und nun war weiter keine Spur mehr davon zu entdecken. Er sprang auf, und indem er sich anzog, fand er seine Thüre, die er sonst zu verriegeln pslegte, nur angesehnt und wußte sich nicht zu erinnern, ob er sie gestern Abend zugeschlossen hatte.

Am wunderbarsten aber erschien ihm der Schleier des Geistes, den er auf seinem Bette fand. Er hatte ihn mit herauf gebracht und wahrscheinlich selbst dahin geworfen. Es war ein grauer Flor, an dessen Saum er eine Schrift mit schwarzen Buchstaben gestickt sah. Er entfaltete sie und las die Worte: "Zum ersten und letten Mal! Flieh! Jüngling, flieh!" Er war betroffen und wußte nicht, was er sagen sollte.

In eben dem Augenblick trat Wignon herein und brachte ihm das Frühstück. Wilhelm erstaunte über den Anblick des Kindes, ja, man kann sagen, er erschrak. Sie schien diese Nacht größer geworden zu sein; sie trat mit einem hohen, edlen Anstand vor ihn hin und sah ihm sehr ernsthaft in die Augen, so daß er den Blick nicht ertragen konnte. Sie rührte ihn nicht an, wie sonst, da sie gewöhnlich ihm die Hand drückte, seine Wange, seinen Mund, seinen Arm oder seine Schultern küßte, sondern ging, nachdem sie seine Sachen in Ordnung gebracht, stillschweigend wieder fort.

Die Beit einer angesetzten Leseprobe fam nun herbei; man

versammelte sich, und Alle waren durch das gestrige Fest verstimmt. Wilhelm nahm sich zusammen, so gut er konnte, um nicht gleich ansangs gegen seine so lebhaft gepredigten Grundsätze zu verstoßen. Seine große Uebung half ihm durch; denn Uebung und Gewohnsheit müssen in jeder Kunst die Lücken ausfüllen, welche Genie und Laune so oft lassen würden.

Eigentlich aber konnte man bei dieser Gelegenheit die Bemerkung recht wahr sinden, daß man keinen Zustand, der länger dauern, ja, der eigentlich ein Beruf, eine Lebensweise werden soll, mit einer Feierlichkeit anfangen dürse. Man feiere nur, was glücklich vollendet ist; alle Ceremonien zum Anfange erschöpfen Lust und Kräfte, die das Streben hervorbringen und uns bei einer fortgesetzen Mühe beistehen sollen. Unter allen Festen ist das Hochzeitsest das unschicklichse; keines sollte mehr in Stille, Demuth und Hoffnung begangen werden als dieses.

So schlich der Tag nun weiter, und Wilhelmen war noch keiner jemals so alltäglich vorgekommen. Statt der gewöhnlichen Untershaltung Abends sing man zu gähnen an; das Interesse an Hamlet war erschöpft, und man fand eher unbequem, daß er des folgenden Tages zum zweiten Mal vorgestellt werden sollte. Wilhelm zeigte den Schleier des Geistes vor; man mußte daraus schließen, daß er nicht wieder kommen werde. Serlo war besonders dieser Meinung; er schien mit den Rathschlägen dieser wunderbaren Gestalt sehr vertraut zu sein; dagegen ließen sich aber die Worte: "Flieh! Jüngling, slieh!" nicht erklären. Wie konnte Serlo mit Jemandem einstimmen, der den vorzüglichsten Schauspieler seiner Gesellschaft zu entsernen die Abslicht zu haben schien.

Nothwendig war es nunmehr, die Rolle des Geistes dem Poleterer und die Rolle des Königs dem Pedanten zu geben. Beide erklärten, daß sie schon einstudirt seien, und es war kein Wunder; denn bei den vielen Proben und der weitläufigen Behandlung dieses Stücks waren Alle so damit bekannt geworden, daß sie sämmtlich gar leicht mit den Rollen hätten wechseln können. Doch probirte man Einiges in der Geschwindigkeit, und als man spät genug auseinander ging, slüsterte Philine beim Abschiede Wilhelmen leise zu: "Ich muß meine Pantosseln holen; du schiedst doch den Riegel nicht vor?" Diese Worte sesten ihn, als er auf seine Stube kam, in

ziemliche Berlegenheit; denn die Vermuthung, daß der Gaft der vorigen Nacht Philine gewesen, ward dadurch bestärkt, und wir sind auch genöthigt, uns zu dieser Meinung zu schlagen, besonders da wir die Ursachen, welche ihn hierüber zweiselhaft machten und ihm einen andern, sonderbaren Argwohn ') einflößen mußten, nicht entdecken können. Er ging unruhig einigemal in seinem Zimmer auf und ab und hatte wirklich den Riegel noch nicht vorgeschoben.

Auf einmal stürzte Mignon in das Zimmer, faßte ihn an und ries: "Meister! Rette das Haus! Es brennt!" Wilhelm sprang vor die Thüre, und ein gewaltiger Rauch drängte sich die obere Treppe herunter ihm entgegen. Auf der Gasse hörte man schon das Feuersgeschrei, und der Harfenspieler kam, sein Instrument in der Hauch durch den Rauch athemsos die Treppe herunter. Aurelie stürzte aus ihrem Zimmer und warf den kleinen Felix in Wilhelms Arme.

"Metten Sie das Kind!" rief sie; "wir wollen nach dem Uebrigen greifen."

Wilhelm, der die Wefahr nicht für fo groß hielt, gedachte zuerft nach dem Ursprunge des Brandes hinzudringen, um ihn vielleicht noch im Unfange zu ersticken. Er gab dem Alten bas Rind und befahl ihm, die steinerne Bendeltreppe hinunter, die durch ein fleines Bartengewölbe in den Garten führte, zu eilen und mit den Kindern im Freien zu bleiben. Mignon nahm ein Licht, ihm zu Wilhelm bat darauf Aurelien, ihre Sachen auf eben Diefem Wege zu retten. Er felbft drang durch den Rauch hinauf; aber vergebens fette er fich ber Gefahr aus. Die Flamme ichien von dem benachbarten Saufe herüberzudringen und hatte ichon bas Holzwerk bes Bodens und eine leichte Treppe gefaßt; Andere, Die gur Rettung berbeieilten, litten wie er von Qualm und Feuer. Doch sprach er ihnen Muth ein und rief nach Waffer; er beschwor fie, ber Flamme nur Schritt vor Schritt zu weichen, und versprach, bei ihnen zu bleiben. In diesem Augenblick sprang Mignon herauf und rief: "Meifter! rette beinen Felix! Der Alte ift rafend! ber Alte bringt ihn um!" Wilhelm fprang, ohne fich zu befinnen, die Treppe hinab und Mignon folgte ihm an den Fersen.

<sup>1)</sup> Daß es Mignon gewesen sei Ihr vorhin geschilbertes Benehmen spricht grabe gegen eine folche Bermuthung.

Auf den setzten Stufen, die ins Gartengewölbe führten, blieb er mit Entsehen stehen. Große Bündel Stroh und Reisholz, die man daselbst aufgehäuft hatte, brannten mit heller Flamme; Felix sag am Boden und schrie; der Alte stand mit niedergesenktem Haupte seitwärts an der Wand. "Was machst du, Unglücklicher?" rief Wilhelm. Der Alte schwieg; Wignon hatte den Felix aufgehoben und schleppte mit Miche den Knaben in den Garten, indeß Wilhelm das Feuer auseinander zu zerren und zu dämpfen strebte, aber daburch nur die Gewalt und Lebhaftigkeit der Flamme vermehrte. Endlich mußte er mit verbrannten Augenwimpern und Haaren auch in den Garten sliehen, indem er den Alten mit durch die Flamme riß, der ihm mit versengtem Barte unwillig folgte.

Wilhelm eilte sogleich, die Kinder im Garten zu suchen. Auf der Schwelle eines entfernten Lusthäuschens fand er sie, und Mignon that ihr Möglichstes, den Kleinen zu beruhigen. Wilhelm nahm ihn auf den Schooß, fragte ihn, befühlte ihn und konnte nichts Zusammenhängendes aus beiden Kindern herausbringen.

Indessen hatte das Feuer gewaltsam mehrere Häuser ergriffen und erhellte die ganze Gegend. Bilhelm besah das Kind beim rothen Scheine der Flamme; er konnte keine Wunde, kein Blut, ja keine Beule wahrnehmen. Er betaskete es überall; es gab kein Beichen von Schmerz von sich, es beruhigte sich vielmehr nach und nach und sing an, sich über die Flamme zu verwundern, ja, sich über die schönen, der Ordnung nach, wie eine Ilumination, brensnenden Sparren und Gebälke zu erfreuen.

Wilhelm bachte nicht an die Kleider, und was er sonst versloren haben konnte; er fühlte stark, wie werth ihm diese beiden menschlichen Geschöpfe seien, die er einer so großen Gesahr entsronnen sah. Er drückte den Kleinen mit einer ganz neuen Empfindung an sein Herz und wollte auch Wignon mit freudiger Zärtlichkeit umarmen, die es aber sanft ablehnte, ihn bei der Hand nahm und sie sessibilit.

"Meister", sagte sie (noch niemals, als an diesem Abend hatte sie ihm diesen Namen gegeben; denn ansangs pslegte sie ihn "Herr" und nachher "Bater" zu nennen), "Meister! wir sind einer großen Gefahr entronnen: dein Felix war am Tode."

Durch viele Fragen erfuhr endlich Wilhelm, daß der Sarfen=





spieler, als sie in das Gewölbe gekommen, ihr das Licht aus der Hand gerissen und das Stroh sogleich angezündet habe. Darauf habe er den Felix niedergeset, mit wunderlichen Geberden die Hände auf des Kindes Kopf gelegt und ein Messer gezogen, als wenn er ihn opfern wolle. Sie sei zugesprungen und habe ihm das Messer aus der Hand gerissen; sie habe geschrieen, und Einer vom Hause, der einige Sachen nach dem Garten zu gerettet, sei ihr zu Hülfe gekommen; der müsse aber in der Berwirrung wieder weggegangen sein und den Alten und das Kind allein gelassen haben.

Zwei bis drei Häuser standen in vollen Flammen. In den Garten hatte sich Niemand retten können wegen des Brandes im Gartengewölbe. Wilhelm war verlegen wegen seiner Freunde, weniger wegen seiner Sachen. Er getraute sich nicht, die Kinder zu verlassen, und sah das Unglück sich immer vergrößern.

Er brachte einige Stunden in einer bänglichen Lage zu. Felix war auf seinem Schoose eingeschlasen, Mignon lag neben ihm und hielt seine Hand sest. Endlich hatten die getroffenen Anstalten dem Feuer Einhalt gethan. Die ausgebrannten Gebäude stürzten zussammen, der Morgen kam herbei, die Kinder singen an zu frieren, und ihm selbst ward in seiner leichten Kleidung der fallende Thau saft unerträglich. Er führte sie zu den Trümmern des zusammensgestürzten Gebäudes, und sie sanden neben einem Kohlens und Alschenbausen eine sehr behagliche Wärme.

Der anbrechende Tag brachte nun alle Freunde und Bekannte nach und nach zusammen. Jedermann hatte sich gerettet, Niemand hatte viel verloren.

Bilhelms Koffer fand sich auch wieder, und Serlo trieb, als es gegen zehn Uhr ging, zur Probe von Hamlet, wenigstens einiger Scenen, die mit neuen Schauspielern besetzt waren. Er hatte darauf noch einige Debatten mit der Polizei. Die Geistlichkeit verlangte, daß nach einem solchen Strafgerichte Gottes das Schauspielhaus geschlossen bleiben sollte, und Serlo behauptete, daß theils zum Ersatz dessen, was er diese Nacht verloren, theils zur Aussteiterung der erschreckten Gemüther die Ausstührung eines interessanten Stückes mehr als jemals am Platz sei. Diese letzte Meinung drang durch, und daß Haus war gefüllt. Die Schauspieler spielten mit seltenem Feuer und mit mehr leidenschaftlicher Freiheit als das

erste Mal. Die Zuschauer, deren Gefühl durch die schreckliche nächtliche Scene erhöht und durch die Langeweile eines zerstreuten und
verdorbenen Tages noch mehr auf eine interessante Unterhaltung
gespannt war, hatten mehr Empfänglichseit für das Außerordentliche.
Der größte Theil waren neue, durch den Ruf des Stücks herbeigezogene Zuschauer, die keine Bergleichung mit dem ersten Abend
anstellen konnten. Der Polterer spielte ganz im Sinne des undekannten Geistes, und der Pedant hatte seinem Borgänger gleichfalls
gut ausgepaßt; daneben kam ihm seine Erbärmlichkeit sehr zu
Statten, daß ihm Hamlet wirklich nicht Unrecht that, wenn er ihn,
troß seines Purpurmantels und Hermelinkragens, einen zusammengestickten Lumpenkönig schalt.

Sonderbarer als er war vielleicht Niemand zum Throne gelangt; und obgleich die Nebrigen, besonders aber Philine, sich über seine neue Würde äußerst lustig machten, so ließ er doch merken, daß der Graf, als ein großer Kenner, das und noch viel mehr von ihm beim ersten Anblick vorausgesagt habe; dagegen ermahnte ihn Philine zur Demuth und versicherte, sie werde ihm gelegentlich die Rockärmel pudern, damit er sich jener unglücklichen Nacht im Schlosse erinnern und die Krone mit Bescheidenheit trage möge.

## Vierzehntes Capitel.

Man hatte sich in der Geschwindigkeit nach Quartieren umgeschen, und die Gesellschaft war dadurch sehr zerstreut worden. Wilhelm hatte das Lusthaus in dem Garten, bei dem er die Nacht zugebracht, liebgewonnen; er erhielt leicht die Schlüssel dazu und richtete sich daselbst ein; da aber Aurelie in ihrer neuen Wohnung sehr eng war, mußte er den Felix bei sich behalten, und Nignon wollte den Knaben nicht verlassen.

Die Kinder hatten ein artiges Zimmer in dem ersten Stocke eingenommen, Wilhelm hatte sich in dem untern Saale eingerichtet. Die Kinder schliesen, aber er konnte keine Ruhe sinden.

Neben dem anmuthigen Garten, den der eben aufgegangene Bollmond herrlich erleuchtete, standen die traurigen Ruinen, von denen hier und da noch Dampf aufstieg; die Luft war angenehm und die Nacht außerordentsich schön. Philine hatte beim Herausgehen aus dem Theater ihn mit dem Ellenbogen angestrichen und ihm einige Worte zugelispelt, die er aber nicht verstanden hatte. Er war verwirrt und verdrießlich und wußte nicht, was er erwarten oder thun sollte. Philine hatte ihn einige Tage gemieden und ihm nur diesen Abend wieder ein Zeichen gegeben. Leider war nun die Thüre verbrannt, die er nicht zuschließen sollte, und die Pantösselchen waren in Rauch ausgegangen. Wie die Schöne in den Garten sommen wollte, wenn es ihre Absicht war, wußte er nicht. Er wünschte sie nicht zu sehen, und doch hätte er sich gar zu gern mit ihr erklären mögen.

Was ihm aber noch schwerer auf dem Herzen lag, war das Schickal des Harfenspielers, den man nicht wieder gesehen hatte. Wilhelm fürchtete, man würde ihn beim Aufräumen todt unter dem Schutte sinden. Wilhelm hatte gegen Jedermann den Verdacht versborgen, den er hegte, daß der Alte Schuld an dem Brande sei. Denn er kam ihm zuerst von dem brennenden und rauchenden Boden entgegen, und die Verzweislung im Gartengewölbe schien die Folge eines solchen unglücklichen Ereignisses zu sein. Doch war es bei der Untersuchung, welche die Polizei sogleich anstellte, wahrscheinslich geworden, daß nicht in dem Hause, wo sie wohnten, sondern in dem dritten davon der Brand entstanden sei, der sich auch sogleich unter den Dächern weggeschlichen hatte.

Wilhelm überlegte das Alles, in einer Laube sitzend, als er in einem nahen Gange Jemanden schleichen hörte. An dem traurigen Gesange, der sogleich angestimmt ward, erfannte er den Harsenspieler. Das Lied, das er sehr wohl verstehen konnte, enthielt den Trost eines Unglücklichen, der sich dem Bahnsinne ganz nahe fühlt. Leider hat Wilhelm davon nur die letzte Strophe behalten.

An die Thüren will ich schleichen, Still und sittsam will ich stehn, Fromme Hand wird Nahrung reichen, Und ich werde weiter gehn-

Jeder wird sich glücklich scheinen, Wenn mein Bild vor ihm erscheint; Eine Thrane wird er weinen, Und ich weiß nicht, was er weint. 1)

Unter diesen Worten war er an die Gartenthüre gekommen, die nach einer entlegenen Straße ging; er wollte, da er sie verschlossen fand, an den Spalieren übersteigen; allein Wilhelm hielt ihn zurück und redete ihn freundlich an. Der Alte bat ihn, aufzuschließen, weil er sliehen wolle und müsse. Wilhelm stellte ihm vor, daß er wohl aus dem Garten, aber nicht aus der Stadt könne, und zeigte ihm, wie sehr er sich durch einen solchen Schritt verdächtig mache; allein vergebens! Der Alte bestand auf seinem Sinne. Wilhelm gab nicht nach und drängte ihn endlich halb mit Gewalt ins Gartenhaus, schloß sich daselbst mit ihm ein und führte ein wunderbares Gespräch mit ihm, das wir aber, um unsere Leser nicht mit unzusammenhängenden Ideen und bänglichen Empfindungen zu quälen, lieber verschweigen als ausschlich mittheilen.

#### fünfzehntes Capitel.

Uns der großen Verlegenheit, worin sich Wishelm befand, was er mit dem unglücklichen Alten beginnen sollte, der so deutliche Spuren des Wahnsinns zeigte, riß ihn Laertes noch am selbigen Morgen. Dieser, der nach seiner alten Gewohnheit überall zu sein pflegte, hatte auf dem Kaffechaus einen Mann gesehen, der vor einiger Zeit die heftigsten Ansälle von Welancholie erduldete. Man hatte ihn einem Landgeistlichen anvertraut, der sich ein besonderes Geschäft daraus machte, dergleichen Leute zu behandeln. Auch diesmal war es ihm gelungen; noch war er in der Stadt, und die Familie des Wiederhergestellten erzeigte ihm große Ehre.

Wilhelm eilte sogleich, den Mann aufzusuchen, vertraute ihm den Fall und ward mit ihm einig. Man wußte unter gewissen Vorwänden ihm den Alten zu übergeben. Die Scheidung schmerzte

<sup>1)</sup> Und ich verstehe bann sein Weinen nicht. — Der harsner malt es sich aus, wie es sein wird, wenn er als wahnsinniger Bettler umhergeht, ber nicht mehr bas Bewuhtsein seiner eigenen Bejammernswürdigkeit hat.

Wilhelmen tief, und nur die Hoffnung, ihn wiederhergestellt zu sehen, konnte sie ihm einigermaßen erträglich machen, so sehr war er gewohnt, den Mann um sich zu sehen und seine geistreichen und herzlichen Töne zu vernehmen. Die Harse war mit verbrannt; man suchte eine andere, die man ihm auf die Reise mitgab.

Auch hatte das Feuer die kleine Garderobe Mignons verzehrt, und als man ihr wieder etwas Neues schaffen wollte, that Aurelie den Vorschlag, daß man sie doch endlich als Mädchen kleiden solle.

"Nun gar nicht!" rief Mignon aus und bestand mit großer Lebhaftigkeit auf ihrer alten Tracht, worin man ihr denn auch willfahren mußte.

Die Gesellschaft hatte nicht viel Zeit, sich zu besinnen; die Vorftellungen gingen ihren Gang.

Bilhelm horchte oft ins Publifum, und nur felten fam ihm eine Stimme entgegen, wie er fie gu horen wunichte, ja, öfters vernahm er, mas ihn betrübte oder berbroß. Go ergahlte jum Beifpiel gleich nach ber erften Aufführung Samlets ein junger Menich mit großer Lebhaftigfeit, wie gufrieden er an jenem Abend im Schauspielhause gewesen. Wilhelm lauschte und hörte zu feiner großen Beichamung, daß ber junge Mann gum Berbruß feiner hintermanner ben hut aufbehalten und ihn hartnäckig bas gange Stud hindurch nicht abgethan hatte, welcher Belbenthat er fich mit bem größten Bergnügen erinnerte. Gin Anderer verficherte, Bilhelm habe die Rolle des Laertes fehr gut gespielt; hingegen mit bem Schauspieler, ber ben Samlet unternommen, fonne man nicht eben fo zufrieden fein. Diese Bermechslung war nicht gang unnatürlich; benn Wilhelm und Laertes glichen fich, wiewohl in einem febr entfernten Sinne. Gin Dritter lobte fein Spiel, befonders in der Scene mit ber Mutter, aufs Lebhaftefte und bedauerte nur, daß eben in diesem feurigen Augenblid ein weißes Band unter der Befte hervorgesehen habe, wodurch die Illufion außerst gestort worben fei.

In dem Innern der Gesellschaft gingen indessen allerlei Veränderungen vor. Philine hatte seit jenem Abend nach dem Brande Wilhelmen auch nicht das geringste Zeichen einer Annäherung gegeben. Sie hatte, wie es schien vorsählich, ein entsernteres Quartier gemiethet, vertrug sich mit Elmiren und kam seltener zu Serso, womit Aurelie wohl zufrieden war. Serso, der ihr immer gewogen

blieb, besuchte sie manchmal, besonders da er Elmiren bei ihr zu finden hoffte, und nahm eines Abends Wilhelmen mit sich. Beide waren im Hereintreten sehr verwundert, als sie Philinen in dem zweiten Zimmer in den Armen eines jungen Offiziers sahen, der eine rothe Unisorm und weiße Unterkleider anhatte, dessen deze wendetes Gesicht sie aber nicht sehen konnten. Philine kam ihren besuchenden Freunden in das Borzimmer entgegen und verschloß das andere. "Sie überraschen mich bei einem wunderbaren Abensteuer!" rief sie aus.

"So wunderbar ift es nicht", sagte Serlo; "lassen Sie uns den hübschen, jungen, beneidenswerthen Freund sehen; Sie haben uns ohnedem schon so zugestutt, daß wir nicht eifersüchtig sein dürfen."

"Ich muß Ihnen diesen Verdacht noch eine Zeit lang lassen", sagte Philine scherzend; "doch kann ich Sie versichern, daß es nur eine gute Freundin ist, die sich einige Tage undekannt bei mir aufhalten will. Sie sollen ihre Schicksale künftig ersahren, ja, vielleicht das interessante Mädchen selbst kennen lernen, und ich werde wahrscheinlich alsdann Ursache haben, meine Bescheidenheit und Nachsicht zu üben; denn ich fürchte, die herren werden über ihre neue Bekanntschaft ihre alte Freundin vergessen."

Wilhelm stand versteinert da; denn gleich beim ersten Anblick hatte ihn die rothe Unisorm an den so sehr geliebten Rock Marianens erinnert; es war ihre Gestalt, es waren ihre blonden Haare; nur schien ihm der gegenwärtige Offizier etwas größer zu sein.

"Um bes himmels willen!" rief er aus, "lassen Sie uns mehr von Ihrer Freundin wissen, lassen Sie uns das verkleidete Mädchen sehen! Wir sind nun einmal Theilnehmer des Geheimnisses; wir wollen versprechen, wir wollen schwören, aber lassen Sie uns das Mädchen sehen!"

"D, wie er in Feuer ift!" rief Philine; "nur gelassen, nur gebuldig! heute wird einmal nichts daraus."

"So lassen Sie uns nur ihren Namen wissen!" rief Bilhelm. "Das ware alsdann ein schönes Geheimniß", versetze Philine. "Benigstens nur ben Bornamen."

"Benn Sie ihn rathen, meinetwegen. Dreimal bürfen Sie rathen, aber nicht öfter; Sie könnten mich sonst burch den ganzen Kalender durchführen." "Gut!" sagte Wilhelm; "Cecilie also?"
"Nichts von Cecilien!"

"Senriette?"

"Neinesweges! Nehmen Sie sich in Acht! Ihre Neugierde wird ausschlafen mussen."

Wilhelm zauderte und zitterte; er wollte seinen Mund aufthun, aber die Sprache versagte ihm. "Mariane?" stammelte er endlich, "Mariane?"

"Bravo!" rief Philine, "getroffen!" indem sie sich nach ihrer Gewohnheit auf dem Absatze herum drehte.

Wilhelm konnte kein Wort hervorbringen, und Serlo, der seine Gemuthsbewegung nicht bemerkte, fuhr fort in Philinen zu dringen, daß sie die Thure öffnen sollte.

Bie verwundert waren daher Beide, als Wilhelm auf einmal heftig ihre Neckerei unterbrach, sich Philinen zu Füßen warf und sie mit dem lebhaftesten Ausdrucke der Leidenschaft dat und beschwor. "Lassen Sie mich das Mädchen sehen!" rief er auß; "sie ist mein, es ist meine Mariane! Sie, nach der ich mich alle Tage meines Lebens gesehnt habe, sie, die mir noch immer statt aller andern Beiber in der Belt ist! Gehen Sie wenigstens zu ihr hinein, sagen Sie ihr, daß ich hier bin, daß der Mensch hier ist, der seine erste Liebe und das ganze Glück seiner Jugend an sie knüpste. Er will sich rechtsertigen, daß er sie unsreundlich verließ, er will sie um Berzeihung bitten, er will ihr vergeben, was sie auch gegen ihn gesehlt haben mag, er will sogar keine Ansprüche an sie mehr machen, wenn er sie nur noch einmal sehen kann, wenn er nur sehen kann, daß sie sebt und glücklich ist!"

Philine schüttelte ben Kopf und sagte: "Mein Freund, reben Sie leise! Betrügen wir uns nicht! Und ist das Frauenzimmer wirklich Ihre Freundin, so müssen wir sie schonen; denn sie versmuthet keinesweges, Sie hier zu sehen. Ganz andere Angelegensheiten führen sie hierher, und das wissen Sie doch: man möchte lieber ein Gespenst als einen alten Liebhaber zur unrechten Zeit vor Augen sehen. Ich will sie vorbereiten, und wir wollen überlegen, was zu thun ist. Ich schreibe Ihnen morgen ein Billet, zu welcher Stunde Sie kommen sollen, oder ob Sie kommen dürsen; gehorchen Sie mir pünktlich! denn ich schwöre,

Niemand soll gegen meinen und meiner Freundin Willen dieses liebenswürdige Geschöpf mit Augen sehen. Meine Thüren werde ich besser verschlossen halten, und mit Art und Beil werden Sie mich nicht besuchen wollen."

Wilhelm beschmor sie, Serlo redete ihr zu, vergebens! Beide Freunde mußten zulegt nachgeben, das Zimmer und das Haus räumen.

Welche unruhige Nacht Wilhelm zubrachte, wird sich Jedermann benken. Wie langsam die Stunden des Tages dahinzogen, in denen er Philinens Villet erwartete, läßt sich begreifen. Unglücklicherweise mußte er selbigen Abend spielen; er hatte niemals eine größere Bein ausgestanden. Nach geendigtem Stücke eilte er zu Philinen, ohne nur zu fragen, ob er eingeladen worden. Er fand ihre Thüre verschlossen, und die Hausleute sagten, Mademoiselle sei heute früh mit einem jungen Offizier weggesahren; sie habe zwar gesagt, daß sie in einigen Tagen wiederkomme, man glaube es aber nicht, weil sie Alles bezahlt und ihre Sachen mitgenommen habe.

Wilhelm war außer sich über diese Nachricht. Er eilte zu Laertes und schlig ihm vor, ihr nachzusehen und, es koste was es wolle, über ihren Begleiter Gewißheit zu erlangen. Laertes dagegen verwies seinem Freunde seine Leidenschaft und Leichtgläubigkeit. "Ich will wetten", sagte er, "es ist Niemand anders als Friedrich. Der Junge ist von gutem Hause, ich weiß es recht wohl; er ist unsinnig in das Mädchen verliebt und hat wahrscheinlich seinen Berwandten so viel Geld abgelockt, daß er wieder eine Zeit lang mit ihr leben kann."

Durch diese Einwendungen ward Wilhelm nicht überzeugt, doch zweiselhaft. Laertes stellte ihm vor, wie unwahrscheinlich das Märchen sei, das Philine ihnen vorgespielt hatte, wie Figur und Haar sehr gut auf Friedrichen passe, wie sie bei zwölf Stunden Vorsprung so leicht nicht einzuholen sein würden, und hauptsfächlich, wie Serlo keinen von ihnen Beiden beim Schauspiele entsbehren könne.

Durch alle diese Gründe wurde Wilhelm endlich nur so weit gebracht, daß er Berzicht darauf that, selbst nachzusehen. Laertes wußte noch in selbiger Nacht einen tüchtigen Mann zu schaffen, bem man den Auftrag geben konnte. Es war ein gesetzter Mann, der mehreren Herrschaften auf Reisen als Courier und Führer gedient hatte und eben jetzt ohne Beschäftigung stille lag. Man gab ihm Geld, man unterrichtete ihn von der ganzen Sache mit dem Auftrage, daß er die Flüchtlinge aufsuchen und einholen, sie alsdann nicht aus den Augen lassen und die Freunde sogleich, wo und wie er sie fände, benachrichtigen solle. Er setzte sich in dersselbigen Stunde zu Pferde und ritt dem zweideutigen Paare nach, und Wilhelm war durch diese Anstalt wenigstens einigermaßen beruhigt.

## Sechzehntes Capitel.

Die Entfernung Philinens machte feine auffallende Sensation weder auf dem Theater noch im Publikum Es war ihr mit Allem wenig Ernft; die Frauen haßten sie durchgängig, und die Männer hätten fie lieber unter vier Augen als auf dem Theater gesehen, und so war ihr schones und für die Buhne selbst glückliches Talent verloren. Die übrigen Glieder der Gefellschaft gaben fich besto mehr Mühe; Madame Melina besonders that sich durch Fleiß und Aufmerksamkeit fehr berbor. Gie merkte, wie fonft, Bilhelmen feine Grundjage ab, richtete fich nach seiner Theorie und seinem Beifpiel und hatte zeither ein ich weiß nicht mas in ihrem Wesen, das fie intereffanter machte. Gie erlangte balb ein richtiges Spiel und gewann ben natürlichen Ton ber Unterhaltung vollkommen und ben ber Empfindung bis auf einen gewiffen Grab. Sie mußte fich in Serlo's Launen ju ichicken und befliß fich bes Singens ihm gu Gefallen, worin fie auch bald fo weit fam, als man beffen gur geselligen Unterhaltung bedarf.

Durch einige neuangenommene Schauspieler ward die Gesellschaft noch vollständiger, und indem Wilhelm und Serlo Jeder in seiner Art wirkte, Jener bei jedem Stücke auf den Sinn und Ton des Ganzen drang, Dieser die einzelnen Theile gewissenhaft durcharbeitete, belebte ein sobenswürdiger Eifer auch die Schauspieler, und das

Bublifum nahm an ihnen einen lebhaften Untheil.

"Wir sind auf einem guten Wege", sagte Serlo einst, "und wenn wir so fortsahren, wird das Publikum auch balb auf dem Goethe. VI.

rechten fein. Man fann die Menschen fehr leicht burch tolle und unschickliche Darstellungen irre machen; aber man lege ihnen das Bernünftige und Schickliche auf eine intereffante Beise vor, fo werben fie gewiß darnach greifen. Bas unserm Theater hauptsächlich fehlt. und warum weder Schauspieler noch Zuschauer zur Besinnung fommen, ift, daß es darauf im Gangen zu bunt aussieht, und daß man nirgends eine Grenze hat, woran man sein Urtheil anlehnen tonnte. Es scheint mir fein Bortheil zu fein, daß wir unser Theater gleichsam zu einem unendlichen Naturschauplate ausgeweitet haben: boch fann jest weder Director noch Schausvieler sich in die Enge ziehen, bis vielleicht der Geschmack der Nation in der Folge den rechten Rreis felbst bezeichnet. Gine jebe gute Societat eriftirt nur unter gewiffen Bedingungen, fo auch ein autes Theater. Gemiffe Manieren und Redensarten, gewiffe Gegenstände und Arten bes Betragens muffen ausgeschloffen fein. Man wird nicht armer, wenn man fein Sauswesen zusammenzieht."

Sie waren hierüber mehr oder weniger einig und uneinig. Bilhelm und die Meisten waren auf der Seite des englischen, Serlo und Einige auf der Seite des französischen Theaters.

Man ward einig, in leeren Stunden, deren ein Schauspieler leider so viele hat, in Gesellschaft die berühmtesten Schauspiele beider Theater durchzugehen und das Beste und Nachahmenswerthe derselben zu bemerken. Man machte auch wirklich einen Ansang mit einigen französischen Stücken. Aurelie entsernte sich jedesmal, sobald die Borlesung anging. Ansangs hielt man sie für krank; einst aber fragte sie Bilhelm darüber, dem es aufgefallen war.

"Ich werbe bei keiner solchen Vorlesung gegenwärtig sein", sagte sie; "benn wie soll ich hören und urtheilen, wenn mir das Herz zerrissen ist? Ich hasse die französische Sprache von ganzer Seele."

"Bie kann man einer Sprache feind sein", rief Wilhelm aus, "ber man den größten Theil seiner Bildung schuldig ist, und ber wir noch viel schuldig werden mussen, ehe unser Wesen eine Gestalt gewinnen kann?"

"Es ist kein Vorurtheil!" versette Aurelie; "ein unglücklicher Eindruck, eine verhaßte Erinnerung an meinen treulosen Freund hat mir die Lust an dieser schönen und ausgebildeten Sprache

geraubt. Bie ich fie jett von gangem Bergen haffe! Bahrend ber Beit unserer freundschaftlichen Berbindung fcrieb er Deutsch, und welch ein herzliches, wahres, fraftiges Deutsch! Run, ba er mich los fein wollte, fing er an Frangofisch zu schreiben, bas vorher manchmal nur im Scherze geschehen war. Sch fühlte, ich merkte, was es bedeuten follte. Was er in feiner Muttersprache zu fagen erröthete, fonnte er nun mit gutem Gemiffen hinschreiben. Bu Reservationen, Salbheiten und Lugen ift es eine treffliche Sprache; fie ift eine perfide Sprache! ich finde, Gott fei Dank, fein deutsches Wort, um perfid in seinem gangen Umfange auszudrücken. Unfer armseliges treulos ist ein unschuldiges Kind dagegen. Perfid ist treulos mit Genuß, mit Uebermuth und Schadenfreude. D, die Ausbildung einer Nation ift zu beneiden, die fo feine Schattirungen in Ginem Borte auszudruden weiß! Frangofifch ift recht die Sprache ber Welt, werth, die allgemeine Sprache zu sein, damit fie fich nur Alle unter einander recht betrugen und belugen konnen! Seine frangofischen Briefe ließen sich noch immer gut genug lefen. Wenn man fich's einbilden wollte, flangen fie warm und felbft leiden= ichaftlich; boch genau befehen, waren es Phrafen, vermalebeite Phrasen! Er hat mir alle Freude an ber ganzen Sprache, an ber frangösischen Literatur, selbst an dem schönen und föstlichen Ausbruck edler Seelen in biefer Mundart verdorben; mich schaudert, wenn ich ein französisches Wort höre!"

Auf diese Weise konnte sie stundenlang fortsahren, ihren Unsmuth zu zeigen und jede andere Unterhaltung zu unterbrechen oder zu verstimmen. Serlo machte früher oder später ihren launischen Aeußerungen mit einiger Bitterkeit ein Ende; aber gewöhnlich war

für diefen Abend das Gefprach zerftort.

Ueberhaupt ist es seider der Fall, daß Alles, was durch mehrere zusammentressende Menschen und Umstände hervorgebracht werden soll, seine sange Zeit sich vollkommen erhalten kann. Von einer Theatergesellschaft so gut wie von einem Neiche, von einem Cirkel Freunde so gut wie von einer Armee läßt sich gewöhnlich der Moment angeben, wenn sie auf der höchsten Stufe ihrer Vollskommenheit, ihrer Uebereinstimmung, ihrer Zusriedenheit und Thätigstit standen; oft aber verändert sich schnell das Personal, neue Glieder treten hinzu, die Personen passen nicht mehr zu den Umselbeder treten hinzu, die Personen passen nicht mehr zu den Umselbeder treten

ständen, die Umstände nicht mehr zu den Personen; es wird Alles anders, und was vorher verbunden war, fällt nunmehr bald außeinander. So konnte man sagen, daß Serso's Gesellschaft eine Zeit lang so vollkommen war, als irgend eine deutsche sich hätte rühmen können. Die meisten Schauspieler standen an ihrem Platze; alle hatten genug zu thun, und alle thaten gern, was zu thun war. Ihre persönlichen Verhältnisse waren leidlich, und Zedes schien in seiner Kunst viel zu versprechen, weil Jedes die ersten Schritte mit Feuer und Munterkeit that. Bald aber entdeckte sich, daß ein Theil doch nur Automaten waren, die nur das erreichen konnten, wohin man ohne Gesühl gesangen kann, und bald mischten sich die Leidensschaften dazwischen, die gewöhnlich jeder guten Einrichtung im Wege stehen und Alles so seicht außeinander zerren, was vernünftige und wohldenkende Menschen zusammenzuhalten wünschen.

Philinens Abgang war nicht so unbedeutend, als man anfangs glaubte. Sie hatte mit großer Geschicklichkeit Serlo zu unterhalten, und die Nebrigen mehr oder weniger zu reizen gewußt. Sie ertrug Aureliens Hestigkeit mit großer Geduld und ihr eigenstes Gesichäft war, Wilhelmen zu schmeicheln. So war sie eine Art von Bindungsmittel fürs Ganze, und ihr Verlust mußte bald fühlbar werben.

Gerlo konnte ohne eine kleine Liebschaft nicht leben. Elmire, die in weniger Zeit herangewachsen und, man könnte beinahe sagen, icon geworden war, hatte icon lange feine Aufmerksamkeit erregt, und Philine war klug genug, diese Leidenschaft, die sie merkte, ju begunftigen. "Man muß fich", pflegte fie ju fagen, "bei Zeiten aufs Ruppeln legen; es bleibt uns doch weiter nichts übrig, wenn wir alt werden." Dadurch hatten fich Gerlo und Elmire bergeftalt genahert, daß fie nach Philinens Abschiede bald einig murben, und der kleine Roman interessirte fie Beide um so mehr, als fie ihn vor dem Alten, der über eine folche Unregelmäßigfeit feinen Scherg verstanden hatte, geheim zu halten alle Urfache hatten. Elmirens Schwefter mar mit im Berftandniß, und Gerlo mußte beiden Madden baber Bieles nachseben. Gine ihrer größten Untugenben war eine unmäßige Rafcherei, ja, wenn man will, eine unleidliche Gefräßigfeit, worin fie Philinen feinesweges glichen, die dadurch einen neuen Schein von Liebensmurdigkeit erhielt, daß fie gleichsam

nur von der Luft lebte, sehr wenig af und nur den Schaum eines Champagnerglases mit der größten Zierlichkeit wegschlürfte.

Nun aber mußte Serlo, wenn er seiner Schönen gefallen wollte, das Krühstück mit dem Mittagsessen verbinden und an dieses durch ein Besperbrod das Abendessen anknüpsen. Dabei hatte Serlo einen Plan, dessen Aussührung ihn beunruhigte. Er glaubte eine gewisse Neigung zwischen Wilhelmen und Aurelien zu entdecken und wünschte sehr, daß sie ernstlich werden möchte. Er hoffte den ganzen mechanischen Theil der Theaterwirthschaft Wilhelmen aufzubürden und an ihm, wie an seinem ersten Schwager, ein treues und fleißiges Werfzeug zu sinden. Schon hatte er ihm nach und nach den größten Theil der Besorgung unmerklich übertragen, Aurelie führte die Casse, und Serlo lebte wieder wie in früheren Zeiten ganz nach seinem Sinne. Doch war etwas, was sowohl ihn als seine Schwester heimlich kränkte.

Das Publikum hat eine eigene Art, gegen öffentliche Menschen von anerkanntem Berdienste zu versahren: es fängt nach und nach an, gleichgültig gegen sie zu werden, und begünstigt viel geringere, aber neu erscheinende Talente; es macht an Jene übertriebene Forderungen, und läßt sich von Diesen Alles gefallen.

Serlo und Aurelie hatten Gelegenheit genug, hierüber Betrachtungen anzustellen. Die neuen Ankömmlinge, besonders die jungen und wohlgebildeten, hatten alle Aufmerksamkeit, allen Beifall aufsich gezogen, und beide Geschwister mußten die meiste Zeit nach ihren eifrigsten Bemühungen ohne den willkommenen Klang der zusammenschlagenden Hünde abtreten. Freilich kamen dazu noch besondere Ursachen. Aureliens Stolz war auffallend, und von ihrer Berachtung des Publikums waren Biele unterrichtet. Serloschmeichelte zwar Jedermann im Einzelnen, aber seine spizen Neden über das Ganze waren doch auch öfters herumgetragen und wiederholt worden. Die neuen Glieder hingegen waren theils fremd und und bekannt, theis jung, liedenswürdig und hülfsbedürftig und hatten also auch sämmtlich Gönner gefunden.

Nun gab es auch bald innerliche Unruhen und manches Dißvergnügen; denn kaum bemerkte man, daß Wilhelm die Beschäftigung eines Regisseurs übernommen hatte, so singen die meisten Schauspieler um desto mehr an, unartig zu werden, als er nach seiner Weise etwas mehr Ordnung und Genauigkeit in das Ganze zu bringen wünschte und besonders darauf bestand, daß alles Mechanische vor allen Dingen pünktlich und ordentsich gehen solle.

In kurzer Zeit ward das gange Berhältniß, das wirklich eine Beit lang beinahe idealisch gehalten hatte, so gemein, als man es nur irgend bei einem herumreisenden Theater finden mag. Und leider in dem Augenblicke, als Wilhelm durch Mühe, Fleiß und Anstrengung sich mit allen Erfordernissen bes Metiers befannt gemacht und seine Person sowohl als feine Geschäftigkeit vollkommen bagu gebildet hatte, ichien es ihm endlich in trüben Stunden, bag dieses handwerk weniger als irgend ein anderes den nöthigen Aufwand von Beit und Kräften verdiene. Das Geschäft mar läftig und die Belohnung gering. Er hatte jedes andere lieber über= nommen, bei dem man doch, wenn es vorbei ift, der Ruhe des Geiftes genießen kann, als diefes, wo man nach überstandenen mechanischen Mühfeligkeiten noch durch die höchste Anstrengung des Geiftes und der Empfindung erst das Ziel seiner Thätigkeit erreichen foll. mußte die Rlagen Aureliens über die Berichwendung bes Bruders hören, er mußte die Winke Serlo's mikverstehen, wenn Dieser ihn ju einer Beirath mit der Schwester von ferne zu leiten suchte. hatte dabei seinen Kummer zu verbergen, der ihn auf das Tieffte brudte, indem der nach dem zweidentigen Offizier fortgeschickte Bote nicht zurud tam, auch nichts von sich hören ließ, und unser Freund baher seine Mariane zum zweiten Mal verloren zu haben fürchten mußte.

Bu eben dieser Zeit siel eine allgemeine Trauer ein, wodurch man genöthigt ward, das Theater auf einige Wochen zu schließen. Er ergriff diese Zwischenzeit, um jenen Geistlichen zu besuchen, bei welchem der Harfenspieler in der Kost war. Er sand ihn in einer angenehmen Gegend, und das Erste, was er in dem Psarrhose ersblickte, war der Alte, der einem Knaben auf seinem Instrumente Lection gab. Er bezeigte viel Freude, Wilhelmen wieder zu sehen, stand auf und reichte ihm die Hand und sagte: "Sie sehen, daß ich in der Welt doch noch zu etwas nütze bin; Sie erlauben, daß ich sortsahre: denn die Stunden sind eingetheilt."

Der Geistliche begrüßte Wilhelmen auf das Freundlichste und erzählte ihm, daß der Alte sich schon recht gut anlasse, und daß man Hoffnung zu seiner völligen Genesung habe.

Ihr Gespräch fiel natürlich auf die Methode, Bahnsinnige zu curiren.

"Außer dem Physischen", sagte der Geistliche, "das uns oft uns überwindliche Schwierigkeiten in den Weg legt, und worüber ich einen denkenden Arzt zu Rathe ziehe, finde ich die Mittel, vom Wahnsinne zu heilen, sehr einfach. Es sind eben dieselben, wodurch



man gesunde Menschen hindert, wahnsinnig zu werben. Man errege ihre Selbstthätigkeit, man gewöhne sie an Ordnung, man gebe
ihnen einen Begriff, daß sie ihr Sein und Schicksal mit so Biesen
gemein haben, daß daß außerordentliche Talent, daß größte Glück
und daß höchste Unglück nur kleine Abweichungen von dem Gewöhnlichen sind, so wird sich kein Wahnsinn einschleichen, und wenn
er da ist, nach und nach wieder verschwinden. Ich habe des alten

Mannes Stunden eingetheilt; er unterrichtet einige Rinder auf der Sarfe, er hilft im Garten arbeiten und ift icon viel heiterer. Er wünscht von dem Roble zu genießen, den er pflanzt, und wünscht meinen Sohn, bem er die Sarfe auf den Todesfall geschenkt bat, recht emsig zu unterrichten, damit sie ber Anabe ja auch brauchen fönne. Alls Geiftlicher suche ich ihm über seine wunderbaren Scrupel nur wenig zu sagen; aber ein thätiges Leben führt so viele Er= eignisse herbei, daß er bald fühlen muß, daß jede Art von 3weifel nur durch Wirksamkeit gehoben werden kann. Ich gehe jachte zu Berke; wenn ich ihm aber noch seinen Bart und seine Rutte megnehmen fann, fo habe ich viel gewonnen; benn es bringt uns nichts näher dem Bahnsinn, als wenn wir uns vor Andern auszeichnen, und nichts erhalt fo fehr den gemeinen Berftand, als im allgemeinen Sinne mit vielen Menschen zu leben. Wie Bieles ift leider nicht in unferer Erziehung und in unfern burgerlichen Ginrichtungen, wodurch wir uns und unsere Kinder zur Tollheit vorbereiten."

Wilhelm verweilte bei diesem vernünftigen Manne einige Tage und erfuhr die interessantesten Geschichten, nicht allein von verrückten Menschen, sondern auch von solchen, die man für klug, ja für weise zu halten pslegt, und deren Sigenthümlichkeiten nahe an den Wahnsinn grenzen.

Dreisach belebt aber ward die Unterhaltung, als der Medicus eintrat, der den Geistlichen, seinen Freund, öfters zu besuchen und ihm bei seinen menschenfreundlichen Bemühungen beizustehen pflegte. Es war ein ältlicher Mann, der bei einer schwächlichen Gesundheit viele Jahre in Ausübung der edelsten Pflichten zugebracht hatte. Er war ein großer Freund vom Landleben und fonnte fast nicht anders als in freier Luft sein; dabei war er äußerst gesellig und thätig und hatte seit vielen Jahren eine besondere Neigung, mit allen Landgeistlichen Freundschaft zu stiften. Jedem, an dem er eine nügliche Beschäftigung kannte, suchte er auf alle Weise beizusstehen; Andern, die noch unbestimmt waren, suchte er eine Liebshaberei einzureden, und da er zugleich mit den Sebelleuten, Amtsmännern und Gerichtshaltern in Verbindung stand, so hatte er in Zeit von zwanzig Jahren sehr viel im Stillen zur Cultur mancher Zweige der Landwirthschaft beigetragen und Alles, was dem Felde,

Thieren und Menschen ersprießlich ift, in Bewegung gebracht und so die wahrste Auftlärung befördert. Für den Menschen, sagte er, sei nur das Eine ein Unglück, wenn sich irgend eine Jdee bei ihm seststege, die keinen Einsluß ins thätige Leben habe oder ihn wohl gar vom thätigen Leben abziehe. "Ich habe", sagte er, "gegenwärtig einen solchen Fall an einem vornehmen und reichen Chepaar, wo mir dis jest noch alle Aunst mißglückt ist; sast gehört der Fall in Ihr Fach, lieber Pastor, und dieser junge Mann wird ihn nicht weiter erzählen.

"In der Abwesenheit eines vornehmen Mannes verkleidet man, mit einem nicht ganz sobenswürdigen Scherze, einen jungen Menschen in die Hauskleidung dieses Herrn. Seine Gemahlin sollte das durch angesührt werden, und ob man mir es gleich nur als eine Posse erzählt hat, so fürchte ich doch sehr, man hatte die Absicht, die edle, liedenswürdige Dame vom rechten Wege abzuleiten. Der Gemahl fommt unvermuthet zurück, tritt in sein Zimmer, glaubt sich selbst zu sehen und fällt von der Zeit an in eine Mesancholie, in der er die Ueberzeugung nährt, daß er bald sterben werde. Er überläßt sich Personen, die ihm mit religiösen Ideen schmeicheln, und ich sehe nicht, wie er abzuhalten ist, mit seiner Gemahlin unter die Herrenhuter zu gehen und den größten Theil seines Vermögens, da er keine Kinder hat, seinen Verwandten zu entziehen."

"Mit seiner Gemahlin?" rief Bilhelm, den diese Erzählung nicht wenig erschreckt hatte, ungestüm aus.

"Und leiber", versetzte der Arzt, der in Wilhelms Ausrufung nur eine menschenfreundliche Theilnahme zu hören glaubte, "ist diese Dame mit einem noch tiesern Kummer behaftet, der ihr eine Entsernung von der Welt nicht widerlich macht. Eben dieser junge Mensch ninmt Abschied von ihr; sie ist nicht vorsichtig genug, eine ausseinende Neigung zu verbergen; er wird kühn, schließt sie in seine Arme und drückt ihr das große mit Brillanten besetzte Portrait ihres Gemahls gewaltsam wider die Brust. Sie empfindet einen heftigen Schmerz, der nach und nach vergeht, erst eine keine Köthe und dann keine Spur zurückläßt. Ich bin als Mensch sieberzeugt, daß sie sich nichts weiter vorzuwersen hat; ich bin als Arzt gewiß, daß dieser Druck keine übeln Folgen haben werde, aber sie läßt sich nicht ausreden, es sei eine Verhärtung da, und wenn

man ihr durch das Gefühl den Wahn benehmen will, so behauptet sie, nur in diesem Augenblick sei nichts zu fühlen; sie hat sich sest eingebildet, es werde dieses Uebel mit einem Krebsschaden sich endigen, und so ist ihre Jugend, ihre Liebenswürdigkeit für sie und Andere völlig verloren."

"Ich Unglückseliger!" rief Wilhelm, indem er sich vor die Stirne schlug und aus der Gesellschaft ins Feld lief. Er hatte sich noch nie in einem solchen Zustande befunden.

Der Arzt und der Geistliche, über diese seltsame Entdeckung höchlich erstaunt, hatten Abends genug mit ihm zu thun, als er zurücksam und bei dem umständlichen Bekenntniß dieser Begebenheit sich aufs Lebhasteste anklagte. Beide Wänner nahmen den größten Antheil an ihm, besonders da er ihnen seine übrige Lage nun auch mit schwarzen Farben der augenblicklichen Stimmung malte.

Den andern Tag ließ sich der Arzt nicht lange bitten, mit ihm nach der Stadt zu gehen, um ihm Gesellschaft zu leisten und Aurelien, die ihr Freund in bedenklichen Umständen zurückgelassen hatte, wo möglich Hülfe zu verschaffen.

Sie fanden sie auch wirklich schlimmer, als sie vermutheten. Sie hatte eine Art von überspringendem Fieber, dem um so weni= ger beizukommen war, als sie die Anfälle nach ihrer Art vorsählich unterhielt und verftartte. Der Fremde ward nicht als Argt einge= führt und betrug fich fehr gefällig und flug. Man iprach über ben Zuftand ihres Körpers und ihres Geiftes, und der neue Freund erzählte manche Geschichten, wie Personen, ungeachtet einer solchen Kränklichkeit, ein hohes Alter erreichen könnten; nichts aber sei ichählicher in solchen Fällen als eine vorsätzliche Erneuerung leiden= ichaftlicher Empfindungen. Besonders verbarg er nicht, daß er die= jenigen Berjonen fehr gludlich gefunden habe, die bei einer nicht gang herzustellenden franklichen Anlage wahrhaft religiöse Gesin= nungen bei fich zu nahren bestimmt gewesen waren. Er fagte bas auf eine fehr bescheidene Beise und gleichsam historisch, und versprach dabei seinen neuen Freunden eine fehr interessante Lecture an einem Manuscript zu verschaffen, bas er aus ben Sanden einer nunmehr abgeschiedenen vortrefflichen Freundin erhalten habe. "Es ist mir unendlich werth", sagte er, "und ich vertraue Ihnen das Driginal selbst an. Nur der Titel ist von meiner Hand: Bekenntnisse einer schönen Seele." 1)

lleber diatetische und medicinische Behandlung der unglücklichen aufgespannten Aurelie vertraute der Arzt Wilhelmen noch seinen besten Rath, versprach zu schreiben und womöglich selbst wieder zu kommen.

Inamischen hatte sich in Bilhelms Abwesenheit eine Beranberung vorbereitet, die er nicht vermuthen fonnte. Wilhelm hatte während ber Beit seiner Regie bas ganze Geschäft mit einer gewissen Freiheit und Liberalität behandelt, vorzüglich auf die Sache gesehen und besonders bei Rleidungen, Decorationen und Requisiten Alles reichlich und anftändig angeschafft, auch, um den guten Willen ber Leute zu erhalten, ihrem Gigennute geschmeichelt, ba er ihnen durch edlere Motive nicht beifommen fonnte; und er fand fich hierzu um fo mehr berechtigt, als Gerlo felbst feine Unsprüche machte, ein genauer Wirth zu sein, den Glanz seines Theaters gerne loben hörte und zufrieden mar, wenn Aurelie, welche bie gange Saushaltung führte, nach Abzug aller Roften versicherte, daß fie feine Schulden habe, und noch fo viel hergab, als nöthig mar, bie Schulden abzutragen, die Gerlo unterdeffen durch außerordentliche Freigebigfeit gegen feine Schonen und fonft etwa auf fich gelaben haben mochte.

Melina, der indessen die Garderobe besorgte, hatte, falt und

<sup>1)</sup> Der Begriff beffen, mas unter einer "ichonen Seele" ju verfteben fei, mar in jener Beit mehrfach erörtert worben, unter Unberen von Bieland in einem Auffage: "Bas ift eine ichone Geele?", am Harften und erichonfendften, in theilmeife gegenfählichem Anichluß an Rant's: "Rritit ber prattifchen Bernunft", von Schiller in feiner 1793 in der "Thalia" ericienenen Abhandlung: "Ueber Anmuth und Burbe", wo es am Schluffe bes Abichnittes: "Unmuth" heißt: "Gine icone Seele nennt man es, wenn fich bas fittliche Gefühl aller Empfindungen bes Menichen endlich bis ju bem Grad verfichert hat, bag es bem Affect bie Leitung bes Billens ohne Schen überlaffen barf und nie Befahr läuft, mit ben Enticheibungen beffelben im Biberfpruch ju fteben. Daber find bei einer iconen Seele bie einzelnen Sandlungen eigentlich nicht fittlich, fonbern ber gange Charatter ift es. Man fann ihr auch feine einzige barunter jum Berbienft anrechnen, weil eine Befriedigung bes Triebes nie perdienstlich beigen fann. Die icone Seele hat tein anderes Berbienft, ale bag fie ift. Mit einer Brichtigfeit, als wenn blos ber Inftinct aus ihr hanbelte, übt fie ber Menschheit peinlichste Pflichten aus, und bas helbenmuthigfte Opfer, bas fie bem Raturtriebe abgewinnt, fällt wie eine freiwillige Wirtung eben biefes Triebes in bie Augen" u. f. w.

heimtückisch, wie er war, der Sache im Stillen zugesehen und wußte, bei der Entsernung Wilhelms und bei der zunehmenden Krankheit Aureliens, Serlo fühlbar zu machen, daß man eigentlich mehr einsnehmen, weniger ausgeben und entweder etwas zurücklegen oder doch am Ende nach Wilkfür noch lustiger leben fönne. Serlo hörte das gern, und Melina wagte sich mit seinem Plane hervor.

"Ich will", fagte er, "nicht behaupten, daß Einer von den Schauspielern gegenwärtig zu viel Gage hat; es sind verdienstvolle Leute, und fie wurden an jedem Orte willfommen fein; allein für bie Einnahme, die fie uns verschaffen, erhalten fie boch zu viel. Dein Borichlag mare, eine Oper einzurichten, und mas bas Schaufpiel betrifft, fo muß ich Ihnen fagen: Sie find ber Mann, allein ein ganges Schauspiel auszumachen. Duffen Gie jest nicht felbft erfahren, daß man Ihre Berdienfte verkennt? Richt, weil Ihre Mit= fpieler vortrefflich, sondern weil fie gut find, lägt man Ihrem außerordentlichen Talente feine Gerechtigfeit mehr widerfahren. Stellen Sie sich, wie wohl fonft geschehen ift, nur allein hin, juchen Sie mittelmäßige, ja, ich barf fagen, schlechte Leute für ge= ringe Bage an fich ju ziehen, stupen Gie bas Bolf, wie Gie es fo fehr verftehen, im Mechanischen gu, wenden Gie bas lebrige an bie Oper, und Gie werden feben, daß Gie mit derfelben Mube und mit benselben Roften mehr Zufriedenheit erregen, und ungleich mehr Geld als bisher gewinnen werben."

Serlo war zu sehr geschmeichelt, als daß seine Sinwendungen einige Stärke hätten haben sollen. Er gestand Melina'n gerne zu, daß er bei seiner Liebhaberei zur Musik längst so etwas gewünscht habe; doch sehe er freilich ein, daß die Reigung des Publikums badurch noch mehr auf Abwege geseitet, und daß bei so einer Bermischung eines Theaters, das nicht recht Oper, nicht recht Schanspiel sei, nothwendig der Ueberrest von Geschmack an einem bestimmsten und aussührlichen Kunstwerke sich völlig verlieren müsse.

Melina scherzte nicht ganz sein über Wilhelms pedantische Ibeale dieser Art, über die Anmaßung, das Publikum zu bilden, statt sich von ihm bilden zu lassen, und Beide vereinigten sich mit großer lleberzeugung, daß man nur Geld einnehmen, reich werden oder sich lustig machen solle, und verbargen sich kaum, daß sie nur jener Personen loszusein wünschten, die ihrem Plane im Wege

ftanden. Melina bedauerte, daß die ichwächliche Gesundheit Aureliens ihr fein langes Leben verspreche, dachte aber gerade das Gegentheil. Gerlo ichien du beklagen, daß Wilhelm nicht Ganger fei, und gab dadurch ju verstehen, daß er ihn für bald entbehrlich halte. Melina trat mit einem gangen Regifter von Ersparniffen, bie zu machen feien, hervor, und Gerlo fah in ihm feinen erften Schwager dreifach erfett. Gie fühlten mohl, daß fie fich über biefe Unterredung das Geheimniß zuzusagen hatten, wurden badurch nur noch mehr aneinander gefnüpft und nahmen Gelegenheit, insgeheim über Alles, was vorfam, sich zu besprechen, was Aurelie und Wilhelm unternahmen, zu tadeln und ihr neues Project in Gebanten immer mehr auszuarbeiten.

So verschwiegen auch Beide über ihren Plan fein mochten, und jo wenig fie burch Worte fich verriethen, fo waren fie doch nicht politisch genug, in dem Betragen ihre Gefinnungen zu verbergen. Melina widersette fich Bilhelmen in manchen Fällen, Die in seinem Kreise lagen, und Serlo, ber niemals glimpflich mit seiner Schwester umgegangen war, ward nur bitterer, je mehr ihre Rranklichkeit gunahm, und je mehr fie bei ihren ungleichen, leidenschaftlichen

Launen Schonung verdient hätte.

Bu eben biefer Zeit nahm man Emisie Galotti vor. Diefes Stud war febr gludlich befett, und Alle fonnten in bem beichrantten Kreise dieses Trauerspiels die ganze Mannichfaltigkeit ihres Spiels zeigen. Gerlo war als Marinelli an feinem Plate, Choardo ward fehr gut vorgetragen, Madame Melina spielte Die Mutter mit vieler Ginsicht, Elmire zeichnete fich in der Rolle Emiliens Bu ihrem Bortheil aus, Laertes trat als Appiani mit vielem Anftand auf, und Wilhelm hatte ein Studium von mehreren Monaten auf die Rolle bes Pringen verwendet. Bei diefer Gelegenheit hatte er, sowohl mit fich felbst als mit Gerlo und Aurelien, Die Frage oft abgehandelt, welch ein Unterschied sich zwischen einem edlen und vornehmen Betragen zeige, und inwiefern jenes in Diesem, Dieses aber nicht in jenem enthalten zu sein brauche.

Serlo, ber felbft als Marinelli ben hofmann rein, ohne Caricatur porftellte, außerte über biefen Bunft manchen guten Gedanfen. "Der vornehme Unftand", fagte er, "ift ichwer nachzuahmen, weil er eigentlich negatib ift und eine lange anhaltenbe lebung

voraussett. Denn man foll nicht etwa in feinem Benehmen etwas barftellen, das Burde anzeigt; benn leicht fällt man badurch in ein förmliches, ftolges Befen; man foll vielmehr nur Alles vermeiden, was unwürdig, was gemein ift; man foll sich nie vergeffen, immer auf fich und Andere Acht haben, fich nichts vergeben, Andern nicht zu viel, nicht zu wenig thun, burch nichts gerührt scheinen, durch nichts bewegt werden, sich niemals übereilen, sich in jedem Momente zu faffen wiffen und so ein außeres Gleichgewicht erhalten, innerlich mag es fturmen, wie es will. Der eble Menfch fann sich in Momenten vernachlässigen, ber vornehme nie. Diefer ift wie ein sehr wohlgekleideter Mann: er wird sich nirgends anlehnen, und Jedermann wird sich hüten, an ihn gu ftreichen; er unterscheidet fich vor Andern, und boch darf er nicht allein fteben bleiben; denn wie in jeder Runft, also auch in dieser, soll zulett bas Schwerste mit Leichtigkeit ausgeführt werden; fo foll ber Bornehme, ungeachtet aller Absonderung, immer mit Andern verbunden icheinen, nirgends fteif, überall gewandt sein , immer als der Erste ericheinen und sich nie als ein folcher aufbringen. Man sieht alfo, daß man, um vornehm zu icheinen, wirklich vornehm fein muffe; man sieht, warum Frauen im Durchschnitt fich eber biefes Unsehen geben fonnen als Männer, warum Sofleute und Soldaten am fcnellften gu diefem Unftande gelangen."

Wilhelm verzweifelte nun fast an seiner Rolle; allein Serso half ihm wieder auf, indem er ihm über das Einzelne die seinsten Bemerkungen mittheilte und ihn dergestalt ausstattete, daß er bei der Aufführung, wenigstens in den Augen der Menge, einen recht seinen Prinzen darstellte.

Serso hatte versprochen, ihm nach der Borstellung die Bemerstungen mitzutheisen, die er noch allenfalls über ihn machen würde; allein ein unangenehmer Streit zwischen Bruder und Schwester hinderte jede fritische Unterhaltung. Auresie hatte die Rolle der Orsina auf eine Weise gespielt, wie man sie wohl niemals wieder sehen wird. Sie war mit der Rolle überhaupt sehr bekannt und hatte sie in den Proben gleichgültig behandelt; bei der Aufführung selbst aber zog sie, möchte man sagen, alle Schleusen ihres indivibuellen Rummers auf, und es ward badurch eine Darstellung, wie sie sich kein Dichter in dem ersten Fener der Ersindung hätte

denken können. Gin unmäßiger Beifall des Publikums belohnte ihre schmerzlichen Bemühungen, aber sie lag auch halb ohnmächtig in einem Seffel, als man sie nach der Aufführung aufsuchte.

Serlo hatte schon über ihr übertriebenes Spiel, wie er es nannte, und über die Entblößung ihres innersten Herzens vor dem Publifum, das doch mehr oder weniger mit jener satalen Geschichte befannt war, seinen Unwillen zu erkennen gegeben und, wie er es im Jorn zu thun pflegte, mit den Zähnen geknirscht und mit den Füßen gestampst. "Laßt sie", sagte er, als er sie, von den Uebrigen umgeben, in dem Sessel sand, "sie wird noch ehestens ganz nackt auf das Theater treten, und dann wird erst der Beisall recht vollstommen sein."

"Undankbarer!" rief sie aus, "Unmenschlicher! Man wird mich bald nackt dahin tragen, wo kein Beifall mehr zu unsern Ohren kommt!" Mit diesen Borten sprang sie auf und eilte nach der Thüre. Die Magd hatte versäumt, ihr den Mantel zu bringen, die Porteschaise war nicht da; es hatte geregnet und ein sehr rauher Bind zog durch die Straßen. Man redete ihr vergedens zu, denn sie war übermäßig erhitzt; sie ging vorsählich langsam und lobte die Kühlung, die sie recht begierig einzusaugen schien. Kaum war sie zu Hause, als sie vor Heiserkeit kaum ein Bort mehr sprechen konnte; sie gestand aber nicht, daß sie im Nacken und Nücken hinad eine völlige Steissgestielt fühlte. Nicht lange, so übersiel sie eine Art von Lähmung der Junge, so daß sie ein Bort sürs andere sprach; man brachte sie zu Bette; durch häusig angewandte Mittel legte sich ein lebel, indem sich das andere zeigte. Das Fieder ward starf und ihr Rustand gefährlich.

Den andern Morgen hatte sie eine ruhige Stunde. Sie ließ Wilhelmen rusen und übergab ihm einen Brief. "Dieses Blatt", sagte sie, "wartet schon lange auf diesen Augenblick. Ich fühle, daß das Ende meines Lebens bald herannaht; versprechen Sie mir, daß Sie es selbst abgeben, und daß Sie durch wenige Worte meine Leiden an dem Ungetrenen rächen wollen. Er ist nicht fühllos, und wenigstens soll ihn mein Tod einen Augenblick schmerzen."

Wilhelm übernahm den Brief, indem er sie jedoch tröstete und den Gedanken des Todes von ihr entsernen wollte.

"Nein!" versette fie, "benehmen Gie mir nicht meine nächfte

Hoffnung. Ich habe ihn lange erwartet und will ihn freudig in die Arme schließen."

Rurz darauf fam das vom Arzt versprochene Manuscript an. Sie ersuchte Wilhelmen, ihr daraus vorzulesen, und die Wirkung, die es that, wird der Leser am besten beurtheilen können, wenn er sich mit dem solgenden Buche bekannt gemacht hat. Das heftige und trozige Wesen unserer armen Freundin ward auf einmal gelinder. Sie nahm den Brief zurück und schrieb einen andern, wie es schien, in sehr sanster Stimmung; auch sorderte sie Wilhelmen auf, ihren Freund, wenn er irgend durch die Nachricht ihres Todes betrübt werden sollte, zu trösten, ihm zu versichern, daß sie ihm verziehen habe, und daß sie ihm alles Glück wünsche.

Bon dieser Zeit an war sie sehr still und schien sich nur mit wenigen Ideen zu beschäftigen, die sie sich aus dem Manuscript eigen zu machen suchte, woraus ihr Wilhelm von Zeit zu Zeit vorslesen mußte. Die Abnahme ihrer Kräfte war nicht sichtbar, und unvermuthet sand sie Wilhelm eines Morgens todt, als er sie besuchen wollte.

Bei der Achtung, die er für sie gehabt, und bei der Gewohnseit, mit ihr zu leben, war ihm ihr Verlust sehr schmerzlich. Sie war die einzige Person, die es eigentlich gut mit ihm meinte, und die Kälte Serlo's in der letten Zeit hatte er nur allzu sehr gefühlt. Er eilte daher, die ausgetragene Botschaft auszurichten, und wünschte sich auf einige Zeit zu entsernen. Bon der andern Seite war sür Melina diese Abreise sehr erwünscht; denn Dieser hatte sich bei der weitläussigen Correspondenz, die er unterhielt, gleich mit einem Sänger und einer Sängerin eingelassen, die das Publikum einstweilen durch Zwischenspiele zur künstigen Oper vordereiten sollten. Der Verlust Aureliens und Wilhelms Entsernung sollten auf diese Weise in der ersten Zeit übertragen werden, und unser Freund war mit Allem zusrieden, was ihm seinen Urlaub auf einige Wochen erleichterte.

Er hatte sich eine sonderbar wichtige Ibee von seinem Auftrage gemacht. Der Tod seiner Freundin hatte ihn tief gerührt, und da er sie so frühzeitig von dem Schauplaße abtreten sah, mußte er

<sup>1)</sup> Erträglich gemacht, überwunden.

nothwendig gegen Den, der ihr Leben verkürzt, und dieses kurze Leben ihr so qualvoll gemacht, feindselig gesinnt sein.

Ungeachtet der letzten gelinden Worte der Sterbenden, nahm er sich doch vor, bei lleberreichung des Briefs ein strenges Gericht über den ungetreuen Freund ergehen zu lassen, und da er sich nicht einer zufälligen Stimmung vertrauen wollte, dachte er an eine Rede, die in der Ausarbeitung pathetischer als billig ward. Nachsdem er sich völlig von der guten Composition seines Aufsatzes überzeugt hatte, machte er, indem er ihn auswendig lernte, Anstalt zu seiner Abreise. Mignon war beim Einpacken gegenwärtig und fragte ihn, ob er nach Süden oder nach Norden reise, und als sie das Letzte von ihm erfuhr, sagte sie: "So will ich dich hier wieder erwarten". Sie dat ihn um die Perlenschnur Marianens, die er dem lieben Geschöpf nicht versagen fonnte; das Halstuch hatte sie schon. Dagegen steckte sie ihm den Schleier des Geistes in den Mantelsack, ob er ihr gleich sagte, daß ihm dieser Flor zu keinem Gebrauch sei.

Melina übernahm die Regie, und seine Frau versprach, auf die Kinder ein mütterliches Auge zu haben, von denen sich Wilhelm ungern losriß. Felix war sehr lustig beim Abschiede, und als man ihn fragte, was er wolle mitgebracht haben, sagte er: "Höre! bringe mir einen Vater mit!" Mignon nahm den Scheidenden bei der Hand, und indem sie, auf die Zehen gehoben, ihm einen treuherzigen und lebhasten Kuß, doch ohne Zärtlichkeit, auf die Lippen drücke, sagte sie: "Meister! vergiß uns nicht und komm bald wieder!"

Und so lassen wir unsern Freund unter tausend Gedanken und Empfindungen seine Reise antreten und zeichnen hier noch zum Schlusse ein Gedicht auf, das Mignon mit großem Ausdruck einigemal recitirt hatte, und das wir früher mitzutheilen durch den Drang so mancher sonderbaren Ereignisse verhindert wurden.

Heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen! Denn mein Geheimniß ist mir Pflicht; Ich möchte dir mein ganzes Innre zeigen, Mein das Schickfal will es nicht.

Bur rechten Zeit vertreibt ber Sonne Lauf Die finstre Racht, und sie muß sich erhellen; Der harte Gels ichließt feinen Bufen auf, Miggonnt ber Erbe nicht die tiefverborgnen Quellen.

Ein Jeder sucht im Arm des Freundes Ruh, Dort kann die Brust in Klagen sich ergießen Allein ein Schwur drückt mir die Lippen zu, Und nur ein Gott vermag sie aufzuschließen.





## Sechstes Buch.

## Bekenntnisse einer schönen Seele. 1)

is in mein achtes Jahr war ich ein ganz gesundes Kind, weiß mich aber von dieser Zeit so wenig zu erinnern als von dem Tage meiner Geburt. Wit dem Anfange des achten Jahres bekam ich einen Blutsturz, und in dem

Augenblick war meine Seele ganz Empfindung und Gedächtniß. Die kleinsten Umstände dieses Zufalls stehen mir noch vor Augen, als hätte er sich gestern ereignet.

Während des neunmonatlichen Krankenlagers, das ich mit Gebuld aushielt, ward, so wie mich dünkt, der Grund zu meiner ganzen Denkart gelegt, indem meinem Geiste die ersten Hülfsmittel gereicht wurden, sich nach seiner eigenen Art zu entwickeln.

Ich litt und liebte; das war die eigentliche Gestalt meines Herzens. In dem hestigsten Husten und abmattenden Fieber war ich stille wie eine Schnecke, die sich in ihr Haus zieht; sobald ich ein wenig Luft hatte, wollte ich etwas Angenehmes fühlen, und da mir aller übrige Genuß versagt war, suchte ich mich durch Augen und Ohren schadlos zu halten. Wan brachte mir Luppenwerk und Bilderbücher, und wer Sit an meinem Bette haben wollte, mußte mir etwas erzählen.

Von meiner Mutter hörte ich die biblischen Geschichten gern an;

<sup>1)</sup> Das Folgende ist, nach Goethe's eigener Mittheilung im achten Buche von "Bahrheit und Dichtung", aus Unterhaltungen und Briefen einer Freundin seiner Mutter, des Franseins von Klettenberg, entstanden, deren reine, religiös gestimmte Persönlichkeit auf sein jugendliches Gemüth einen nachhaltigen Einfluß geübt hatte.

ber Vater unterhielt mich mit Gegenständen der Natur. Er besaß ein artiges Cabinet. Davon brachte er gelegentlich eine Schublade nach der andern herunter, zeigte mir die Dinge und erklärte sie mir nach der Wahrheit. Getrocknete Pflanzen und Insecten und manche Arten von anatomischen Präparaten, Menschenhaut, Anochen, Mumien und dergleichen kamen auf das Arankenbette der Aleinen 1); Bögel und Thiere, die er auf der Jagd erlegte, wurden mir vorzgezeigt, ehe sie nach der Küche gingen; und damit doch auch der Fürst der Welt 2) eine Stimme in dieser Versammlung behielte, erzählte mir die Tante Liebesgeschichten und Feenmärchen. Alles ward angenommen und Alles saßte Burzel. Ich hatte Stunden, in benen ich mich lebhaft mit dem unsichtbaren Wesen unterhielt; ich weiß noch einige Verse, die ich der Mutter damals in die Feder dictirte.

Oft erzählte ich dem Bater wieder, was ich von ihm gelernt hatte. Ich nahm nicht leicht eine Arzenei, ohne zu fragen: "Bo wachsen die Dinge, aus denen sie gemacht ist? wie sehen sie aus? wie heißen sie?" Aber die Erzählungen meiner Tante waren auch nicht auf einen Stein gesallen. Ich dachte mich in schöne Kleider und begegnete den allerliebsten Prinzen, die nicht ruhen noch rasten konnten, dis sie wußten, wer die unbekannte Schöne war. Ein ähnliches Abenteuer mit einem reizenden kleinen Engel, der in weißem Gewand und goldenen Flügeln sich sehr um mich bemühte, setzte ich so lange fort, daß meine Einbildungskraft sein Bild fast die zur Erscheinung erhöhte.

Nach Jahresfrift war ich ziemlich wieder hergestellt; aber es war mir aus der Kindheit nichts Wildes übrig geblieben. Ich konnte nicht einmal mit Puppen spielen, ich verlangte nach Wesen, die meine Liebe erwiderten. Hunde, Rahen und Bögel, dergleichen mein Bater von allen Arten ernährte, vergnügten mich sehr; aber was hätte ich nicht gegeben, ein Geschöpf zu besitzen, das in einem der Märchen meiner Tante eine sehr wichtige Rolle spielte. Es war ein Schäschen, das von einem Bauermädchen in dem Walbe ausgesangen und ernährt worden war; aber in diesem artigen Thiere stak ein verwünschter Prinz, der sich endlich wieder als schöner

Jüngling zeigte und seine Bohlthaterin durch seine Sand belohnte. So ein Schäfchen hatte ich gar zu gerne befeffen!

Nun wollte sich aber keines finden, und da Alles neben mir so ganz natürlich zuging, mußte mir nach und nach die Hoffnung auf einen so köfflichen Besitz sast vergehen. Unterdessen tröstete ich mich, indem ich solche Bücher las, in denen wunderbare Begebensheiten beschrieben wurden. Unter allen war mir der christliche deutsche Hercules! der liebste; die andächtige Liebesgeschichte war ganz nach meinem Sinne. Begegnete seiner Basiska irgend etwas, und es begegneten ihr grausame Dinge, so betete er erst, ehe er ihr zu hüsse eilte, und die Gebete standen aussührlich im Buche. Wie wohl gesiel mir das! Mein Hang zu dem Unsichtbaren, den ich immer auf eine dunkse Weise fühlte, ward dadurch nur vermehrt; denn ein für allemal sollte Gott auch mein Vertrauter sein.

Als ich weiter heran wuchs, las ich, der himmel weiß was, Mles durcheinander; aber die römische Octavia?) behielt vor Allen den Preis. Die Verfolgungen der ersten Christen, in einen Roman gekleidet, erregten bei mir das lebhafteste Interesse.

Nun fing die Mutter an, über das stete Lesen zu schmählen, der Bater nahm ihr zu Liebe mir einen Tag die Bücher aus der Hand und gab sie mir den andern wieder. Sie war klug genug, zu bemerken, daß hier nichts auszurichten war, und drang nur darauf, daß auch die Bibel eben so sleißig gelesen wurde. Unch dazu ließ ich mich nicht treiben, und ich sas die heiligen Bücher mit vielem Antheil. Dabei war meine Mutter immer sorgfältig, daß keine versührerischen Bücher in meine Hände kämen, und ich selbst würde jede schändliche Schrift aus der Hand geworfen haben;

<sup>1) &</sup>quot;Des hriftlichen teutschen Großfürsten hercules und ber böhmischen Königlichen Fräulein Baliska Bundergeschichte" von Andreas heinrich Buchholk, 1659 erschienen und später wiederholt wieder aufgelegt, ein phantastischer Roman, welcher im deuten Jahrhundert n. Chr. spielt und in welchen der Versassen mit einer Unmenge abenteuerlicher Begebenheiten zugleich weitäusige theologische und philosophische Erörterungen verbindet, in der ausgesprochenen Absicht, den Leier "auf der Bahn der rechtschaffenen Gottseligkeit zu erhalten". — 2) Bon Anton Ulrich, herzog von Braunschweig; der sehr weitschweisige Roman, 1685—1707 in sechs Theilen erschieden und 1712 um einen siedenten verwehrt, enthält als Grundlage die römische Geschichte von Claudius dis Bespasianus, durchsetzt mit achtundvierzig Episoden, welche unter historischen Schleier Begebenheiten aus des Beresssiegen geiten Eett erzählen.

benn meine Prinzen und Prinzessinnen waren alle äußerst tugendshaft, und ich wußte übrigens von der natürlichen Geschichte des menschlichen Geschlechts mehr, als ich merken ließ, und hatte es meistens aus der Bibel gelernt. Bedenkliche Stellen hielt ich mit Worten und Dingen, die mir vor Augen kamen, zusammen und brachte bei meiner Wißbegierde und Combinationsgabe die Wahrsheit glücklich heraus. Hätte ich von Heren gehört, so hätte ich auch mit der Hererei bekannt werden müssen.

Meiner Mutter und dieser Wißbegierde hatte ich es zu danken, daß ich bei dem heftigen Hang zu Büchern doch kochen lernte; aber dabei war etwas zu sehen. Ein Huhn, ein Ferkel aufzuschneiben, war für mich ein Fest. Dem Bater brachte ich die Eingeweide, und er redete mit mir darüber wie mit einem jungen Studenten und pslegte mich oft mit inniger Freude seinen mißrathenen Sohn zu nennen.

Nun war das zwölfte Jahr zurückgelegt. Ich lernte Französisch, Tanzen und Zeichnen und erhielt den gewöhnlichen Religionsunterricht. Bei dem letzten wurden manche Empfindungen und
Gedanken rege, aber nichts, was sich auf meinen Zustand bezogen
hätte. Ich hörte gern von Gott reden, ich war stolz darauf, besser
als meines Gleichen von ihm reden zu können; ich las nun mit
Eifer manche Bücher, die mich in den Stand setzen, von Religion
zu schwahen; aber nie siel es mir ein, zu denken, wie es denn mit
mir stehe, ob meine Seele auch so gestaltet sei, ob sie einem Spiegel
gleiche, von dem die ewige Sonne wiederglänzen könnte; das hatte
ich ein für allemal schon vorausgesetzt.

Französisch sernte ich mit vieler Begierde. Mein Sprachmeister war ein wackerer Mann. Er war nicht ein leichtsinniger Empiriker, nicht ein trockener Grammatiker; er hatte Bissenschaften, er hatte die Welt gesehen. Zugleich mit dem Sprachunterricht fättigte er meine Bisbegierde auf mancherlei Weise. Ich liebte ihn so sehr, daß ich seine Ankunft immer mit Herzklopfen erwartete. Das Zeichnen siel mir nicht schwer, und ich würde es weiter gebracht haben, wenn mein Meister Kopf und Kenntnisse gehabt hätte; er hatte aber nur hände und Uebung.

Tanzen war anfangs nur meine geringste Freude; mein Körper war zu empfindlich, und ich lernte nur in der Gesellschaft meiner Schwester. Durch den Ginfall unseres Tanzmeisters, allen seinen

Schülern und Schülerinnen einen Ball zu geben, ward aber die Lust zu dieser Uebung gang anders belebt.

Unter vielen Anaben und Madchen zeichneten fich zwei Gohne bes hofmarichalls aus: ber jungfte jo alt wie ich, ber andere zwei Jahre alter, Kinder von einer folchen Schönheit, daß fie nach dem allgemeinen Geftändniß Alles übertrafen, was man je von schönen Kindern gesehen hatte. Auch ich hatte sie kaum erblickt, so sah ich Niemanden mehr vom gangen haufen. In dem Augenblide tangte ich mit Aufmerksamkeit und wünschte, schon zu tangen. Wie es fam, daß auch diese Knaben unter allen Andern mich vorzüglich bemerkten? - genug, in der erften Stunde maren wir die besten Freunde, und die kleine Luftbarkeit ging noch nicht zu Ende, fo hatten wir ichon ausgemacht, wo wir uns nächstens wieder sehen wollten. Gine große Freude für mich! Aber gang entzudt war ich, als Beibe ben andern Morgen, Jeder in einem galanten Billet, bas mit einem Blumenftrauß begleitet war, fich nach meinem Befinden erfundigten. So fühlte ich nie mehr, wie ich da fühlte! Artigkeiten wurden mit Artigfeiten, Briefchen mit Briefchen erwidert. Rirche und Promenaden wurden von nun an zu Rendezvous; unfere jungen Befannten luden uns ichon jederzeit zusammen ein; wir aber waren ichlau genug, die Sache bergeftalt gu verbeden, bag bie Eltern nicht mehr bavon einfahen, als wir für gut hielten.

Nun hatte ich auf einmal zwei Liebhaber bekommen. Ich war für keinen entschieden; sie gesielen mir Beide, und wir standen aufs Beste zusammen. Auf einmal ward der Aeltere sehr krank; ich war selbst schon oft sehr krank gewesen und wußte den Leidenden durch Uebersendung mancher Artigkeiten und für einen Kranken schiedlicher Leckerbissen zu ersreuen, daß seine Estern die Ausmerksamkeit dankbar erkannten, der Bitte des sieben Sohns Gehör gaben und mich sammt meinen Schwestern, sobalde er nur das Bette verlassen hatte, zu ihm einluden. Die Zürtlichkeit, womit er mich empfing, war nicht kindisch, und von dem Tage an war ich für ihn entschieden. Er warnte mich gleich, vor seinem Bruder geheim zu sein; allein das Feuer war nicht mehr zu verbergen, und die Eisersucht des Jüngern machte den Roman vollkommen. Er spielte uns tausend Streiche; mit Lust vernichtete er unsere Freude und vermehrte dadurch die Leidenschaft, die er zu zerkören suchte.

Nun hatte ich benn wirklich bas gewünschte Schäschen gefunden, und diese Leidenschaft hatte, wie sonst eine Krankseit, die Wirkung auf mich, daß sie mich still machte und mich von der schwärmenden Frende zurückzog. Ich war einsam und gerührt, und Gott siel mir wieder ein. Er blieb mein Vertrauter, und ich weiß wohl, mit welchen Thränen ich für den Knaben, der fortkränkelte, zu beten anhielt.

So viel Kindisches in dem Borgang war, so viel trug er zur Bildung meines Herzens bei. Unserm französischen Sprachmeister mußten wir täglich, statt der sonst gewöhnlichen Uebersetzung, Briese von unserer eigenen Ersindung schreiben. Ich brachte meine Liebesgeschichte unter dem Namen "Phyllis und Damon" zu Markte. Der Alte sah bald durch, und, um mich treuherzig zu machen, sobte er meine Arbeit gar sehr. Ich wurde immer fühner, ging offensherzig heraus und war bis ins Detail der Wahrheit getreu. Ich weiß nicht mehr, bei welcher Stelle er einst Gelegenheit nahm, zu sagen: "Wie das artig, wie das natürlich ist! Aber die gute Phyllis mag sich in Acht nehmen, es kann bald ernsthaft werden."

Mich verdroß, daß er die Sache nicht schon für ernsthaft hielt, und fragte ihn piquirt, was er unter ernsthaft verstehe. Er ließ sich nicht zweimal fragen und erklärte sich so deutlich, daß ich meinen Schrecken kaum verbergen konnte. Doch da sich gleich darauf bei mir der Berdruß einstellte, und ich ihm übel nahm, daß er solche Gedanken hegen könne, faßte ich mich, wollte meine Schöne rechtsfertigen und sagte mit seuervothen Bangen: "Aber, mein Herr, Phyllis ift ein ehrbares Mädchen!"

Run war er boshaft genug, mich mit meiner ehrbaren helbin aufzuziehen und, indem wir französisch sprachen, mit dem "honnête" zu spielen, um die Ehrbarkeit der Phyllis durch alle Bedeutungen durchzuschühren. Ich sühlte das Lächerliche und war äußerst verwirrt. Er, der mich nicht furchtsam machen wollte, brach ab, brachte aber das Gespräch bei andern Gelegenheiten wieder auf die Bahn. Schauspiele und kleine Geschichten, die ich bei ihm sas und übersetzte, gaben ihm oft Anlaß zu zeigen, was für ein schwacher Schutz die sogenannte Tugend gegen die Ausstrachungen eines Affects sei. Ich widersprach nicht mehr, ärgerte mich aber immer heimlich, und seine Anmerkungen wurden mir zur Last.

Mit meinem guten Damon kam ich auch nach und nach aus aller Berbindung. Die Chikanen des Jüngern hatten unsern Umgang zerrissen. Nicht lange Zeit darauf starben beide blühende Jünglinge. Es that mir weh, aber bald waren sie vergessen.

Phyllis wuchs nun schnell heran, war ganz gesund und sing an, die Welt zu sehen. Der Erbprinz vermählte sich und trat bald darauf nach dem Tode seines Baters die Regierung an. Hof und Stadt waren in sebhafter Bewegung. Run hatte meine Reugierde mancherlei Nahrung. Nun gab es Comödien, Bälle und was sich daran anschließt, und ob uns gleich die Eltern so viel als möglich zurück hielten, so mußte man doch bei Hof, wo ich eingeführt war, erscheinen. Die Fremden strömten herbei, in allen Häusern war große Welt, an uns selbst waren einige Cavaliere empfohlen und andere introducirt, und bei meinem Oheim waren alle Nationen anzutressen.

Mein ehrlicher Mentor fuhr fort, mich auf eine bescheidene und doch treffende Weise zu warnen, und ich nahm es ihm immer heimlich übel. Ich war keinesweges von der Bahrheit seiner Beshauptung überzeugt, und vielleicht hatte ich auch damals Recht, vielleicht hatte er Unrecht, die Frauen unter allen Umständen für so schwach zu halten; aber er redete zugleich so zudringlich, daß mir einst bange wurde, er möchte Recht haben, da ich denn sehr lebhaft zu ihm sagte: "Weil die Gesahr so groß und das menschliche Herz so schwach ist, so will ich Gott bitten, daß er mich bewahre."

Die naive Antwort schien ihn zu freuen; er lobte meinen Vorsat; aber es war bei mir nichts weniger als ernstlich gemeint; diesmal war es nur ein leeres Wort; denn die Empfindungen für den Unsichtbaren waren bei mir sast ganz verloschen. Der große Schwarm, mit dem ich umgeben war, zerstreute mich und riß mich wie ein starker Strom mit fort. Es waren die leersten Jahre meines Lebens. Tagelang von nichts zu reden, keinen gesunden Gedanken zu haben und nur zu schwärmen, das war meine Sache. Nicht einmal der geliebten Bücher wurde gedacht. Die Leute, mit denen ich umgeben war, hatten keine Ahnung von Wissenschaften; es waren deutsche Hosseute, und diese Classe hatte damals nicht die mindeste Eultur.

Ein solcher Umgang, sollte man denken, hatte mich an den

Rand des Verderbens führen müssen. Ich lebte in sinnlicher Munterfeit nur so hin, ich sammelte mich nicht, ich betete nicht, ich dachte nicht an mich noch an Gott; aber ich seh' es als eine Führung an, daß mir keiner von den vielen schönen, reichen und wohlgekleideten Männern gesiel. Sie waren liederlich und versteckten es nicht, das schreckte mich zurück; ihr Gespräch zierten sie mit Zweideutigkeiten, das beseidigte mich, und ich hielt mich kalt gegen sie; ihre Unart überstieg manchmal allen Glauben, und ich erlaubte mir, grob zu sein.

lleberdies hatte mir mein Alter einmal vertrausich eröffnet, daß mit den meisten dieser leidigen Bursche nicht allein die Tugend, sondern auch die Gesundheit eines Mädchens in Gesahr sei. Nun graute mir erst vor ihnen, und ich war schon besorgt, wenn mir Einer auf irgend eine Weise zu nahe kam. Ich hütete mich vor Gläsern und Tassen, wie vor dem Stuhle, von dem Einer aufgestanden war. Auf diese Weise war ich moralisch und physisch sehr isolirt, und alle die Artigkeiten, die sie mir sagten, nahm ich stolz für schuldigen Weihrauch auf.

Unter den Fremden, die sich damals bei uns aufhielten, zeichenete sich ein junger Mann besonders aus, den wir im Scherz Narciß nannten. Er hatte sich in der diplomatischen Laufbahn guten Ruf erworben und hoffte bei den verschiedenen Beränderungen, die an unserm neuen Hofe vorgingen, vortheilhaft placirt zu werden. Er ward mit meinem Bater bald bekannt, und seine Kenntnisse und sein Betragen öffneten ihm den Weg in eine geschlossene Gesellschaft der würdigsten Männer. Wein Bater sprach viel zu seinem Lobe, und seine Gestalt hätte noch mehr Eindruck gemacht, wenn sein ganzes Wesen nicht eine Art von Selbstgefälligkeit gezeigt hätte. Ich hatte ihn gesehen, dachte gut von ihm, aber wir hatten uns nie gesprochen.

Auf einem großen Balle, auf dem er sich auch befand, tanzten wir ein Menuet zusammen; auch das ging ohne nähere Bekanntsschaft ab. Als die heftigen Tänze angingen, die ich meinem Bater zu Liebe, der für meine Gesundheit besorgt war, zu vermeiden pslegte, begab ich mich in ein Nebenzimmer und unterhielt mich mit älteren Freundinnen, die sich zum Spiele geseth hatten.

Narciß, der eine Beile mit herumgesprungen war, kam auch

einmal in das Zimmer, in dem ich mich befand, und sing, nachdem er sich von einem Nasenbluten, das ihn beim Tanzen übersiel, erholt hatte, mit mir über Mancherlei zu sprechen an. Binnen einer halben Stunde war der Discurs so interessant, ob sich gleich keine Spur von Zärtlichkeit dreinmischte, daß wir nun Beide das Tanzen nicht mehr vertragen konnten. Wir wurden bald von den Andern darüber geneckt, ohne daß wir uns dadurch irre machen ließen. Den andern Abend konnten wir unser Gespräch wieder anknüpfen und schonten unsere Gesundheit sehr.

Nun war die Befanntschaft gemacht. Narcis martete mir und meinen Schwestern auf, und nun fing ich erst wieder an, gewahr zu werden, was ich Alles wußte, worüber ich gedacht, was ich empfunden hatte, und worüber ich mich im Gespräche auszudrücken verftand. Mein neuer Freund, der von jeher in der beften Gefell= ichaft gemesen mar, hatte außer dem historischen und politischen Fache, das er gang übersah, sehr ausgebreitete literarische Renntnisse, und ihm blieb nichts Neues, besonders was in Frankreich heraus= fam, unbekannt. Er brachte und fendete mir manch angenehmes und nügliches Buch; boch das mußte geheimer als ein verbotenes Liebesgeftandniß gehalten werden. Man hatte bie gelehrten Beiber lächerlich gemacht, und man wollte auch die unterrichteten nicht leiden, wahrscheinlich weil man für unhöflich hielt, so viel unwissende Männer beschämen ju laffen. Gelbit mein Bater, dem diese neue Gelegenheit, meinen Beift auszubilden, fehr erwünscht war, verlangte ausdrücklich, daß dieses literarische Commerz ein Geheimnig bleiben follte.

So währte unser Umgang beinahe Jahr und Tag, und ich fonnte nicht sagen, daß Narciß auf irgend eine Weise Liebe oder Färtlichkeit gegen mich geäußert hätte. Er blieb artig und verbindlich, aber zeigte keinen Affect; vielmehr schien der Reiz meiner jüngsten Schwester, die damals außerordentlich schon war, ihn nicht gleichgültig zu lassen. Er gab ihr im Scherze allerlei freundliche Namen aus fremden Sprachen, deren mehrere er sehr gut sprach, und deren eigenthümliche Redensarten er gern ins deutsche Gespräch mischte. Sie erwiderte seine Artigkeiten nicht sonderlich; sie war von einem andern Fädchen gebunden, und da sie überhaupt sehr rasch und er empfindlich war, so wurden sie nicht selten über Kleinigsteiten uneins. Mit der Mutter und den Tanten wußte er sich

gut zu halten, und so war er nach und nach ein Glied der Familie geworden.

Wer weiß, wie lange wir noch auf diese Weise fortgelebt hatten. waren durch einen sonderbaren Bufall unsere Berhaltniffe nicht auf einmal verändert worden. Ich ward mit meinen Schwestern in ein gewisses haus gebeten, wohin ich nicht gerne ging. Die Gesell= ichaft war zu gemischt, und es fanden sich bort oft Menschen, wo nicht vom rohften, doch vom plattften Schlage mit ein. Diesmal war Narcif auch mit gelaben, und um seinetwillen mar ich geneigt, hin zu gehen; denn ich mar doch gewiß, Jemanden zu finden, mit dem ich mich auf meine Beise unterhalten konnte. Schon bei Tafel hatten wir Manches auszustehen; benn einige Männer hatten ftark getrunken; nach Tische follten und mußten Pfander gespielt werden. Es ging babei fehr rauschend und lebhaft zu. Narcig hatte ein Pfand zu löfen; man gab ihm auf, ber gangen Gefell= ichaft etwas ins Dhr zu fagen, bas Jebermann angenehm ware. Er mochte fich bei meiner Nachbarin, der Frau eines hauptmanns, zu lange verweilen. Auf einmal gab ihm Diefer eine Ohrfeige, daß mir, die ich gleich daran faß, der Puder in die Augen flog. Als ich die Augen ausgewischt und mich vom Schrecken einigermaßen erholt hatte, fah ich beide Männer mit bloken Degen. Narcik blutete, und der Andere, außer sich von Wein, Zorn und Gifersucht, fonnte kaum von der gangen übrigen Gesellschaft guruckgehalten werden. Ich nahm Narciffen beim Urm und führte ihn gur Thure hinaus eine Treppe hinauf in ein anderes Zimmer, und weil ich meinen Freund vor seinem tollen Gegner nicht ficher glaubte, riegelte ich die Thure sogleich zu.

Bir hielten Beide die Bunde nicht für ernsthaft; denn wir sahen nur einen leichten hieb über die hand; bald aber wurden wir einen Strom von Blut, der den Rücken hinuntersloß, gewahr, und es zeigte sich eine große Bunde auf dem Kopfe. Run ward mir bange. Ich eilte auf den Borplaß, um nach hülfe zu schicken, konnte aber Niemanden ansichtig werden; denn Alles war unten geblieben, den rasenden Menschen zu bändigen. Endlich fam eine Tochter des Hauses heraufgesprungen, und ihre Munterkeit ängstigte mich nicht wenig, da sie sich über den tollen Spectakel und über die versluchte Comödie sast zu Tode lachen wollte. Ich bat sie

bringend, mir einen Bundarzt zu schaffen, und sie, nach ihrer wilden Art, sprang gleich die Treppe hinunter, selbst einen zu holen.

Ich ging wieder zu meinem Verwundeten, band ihm mein Schnupftuch um die Hand und ein Handtuch, das an der Thüre hing, um den Kopf. Er blutete noch immer heftig; kein Wundarzt kam. Der Verwundete erblaßte und schien in Ohnmacht zu sinken. Niemand war in der Nähe, der mir hätte beistehen können; ich nahm ihn sehr ungezwungen in den Arm und suchte ihn durch Streicheln und Schmeicheln aufzumuntern. Es schien die Wirkung eines geistigen Heilmittels zu thun; er blieb bei sich, aber saß tobtenbleich da.

Nun kam endlich die thätige Hausfrau, und wie erschrak sie, als sie den Freund in dieser Gestalt in meinen Armen liegen und uns alle Beide mit Blut überströmt sah; denn Niemand hatte sich vorgestellt, daß Narciß verwundet sei; Alle meinten, ich habe ihn glücklich hinausgebracht.

Nun war Wein, wohlriechendes Wasser, und was nur erquicken und erfrischen konnte, im Uebersluß da; nun kam auch der Wundsarzt, und ich hätte wohl abtreten können; allein Narciß hielt mich sest bei der Hand, und ich wäre, ohne gehalten zu werden, stehen geblieben. Ich suhr während des Verbandes fort, ihn mit Wein anzustreichen, und achtete es wenig, daß die ganze Gesellschaft nunsmehr umher stand. Der Bundarzt hatte geendigt, der Verwundete nahm einen stummen verbindlichen Abschied von mir und wurde nach Hause getragen.

Nun führte mich die Hausfrau in ihr Schlafzimmer; sie mußte mich ganz auskleiden, und ich darf nicht verschweigen, daß ich, da man sein Blut von meinem Körper abwusch, zum ersten Mal zufällig im Spiegel gewahr wurde, daß ich mich auch ohne Hülle für schön halten durfte. Ich konnte keines meiner Kleidungsktücke wieder anziehen, und da die Personen im Hause Alle kleiner oder stärker waren als ich, so kam ich in einer selksamen Verkleidung zum größten Erstaunen meiner Eltern nach Hause. Sie waren über mein Schrecken, über die Wunden des Freundes, über den Unsinn des Hauptmanns, über den ganzen Vorfall äußerst verdrießlich. Wenig sehlte, so hätte mein Vater selbst, seinen Freund auf der Stelle zu rächen, den Hauptmann herausgesordert. Er schalt die

anwesenden Herren, daß sie ein solches meuchlerisches Beginnen nicht auf der Stelle geahndet; denn es war nur zu offenbar, daß der Hauptmann sogleich, nachdem er geschlagen, den Degen gezogen und Narcissen von hinten verwundet habe; der Hieb über die Hand war erst gesührt worden, als Narciß selbst zum Degen griff. Ich war unbeschreiblich alterirt und afficirt, oder wie soll ich es außedrücken; der Affect, der im tiefsten Grunde des Herzens ruhte, war auf einmal losgebrochen wie eine Flamme, welche Luft bekommt. Und wenn Luft und Freude sehr geschickt sind, die Liebe zuerst zu erzeugen und im Stillen zu nähren, so wird sie, die von Natur herzhaft ist, durch den Schrecken am leichtesten angetrieben, sich zu entscheiden und zu erklären. Man gab dem Töchterchen Arznei ein und legte es zu Bette. Mit dem frühesten Morgen eilte mein Vater zu dem verwundeten Freund, der an einem starken Wundssieder recht krank darniederlag.

Mein Bater fagte mir wenig von dem, mas er mit ihm gerebet hatte, und suchte mich wegen der Folgen, die dieser Borfall haben könnte, zu beruhigen. Es war die Rede, ob man sich mit einer Abbitte begnügen könne, ob die Sache gerichtlich werben muffe, und was dergleichen mehr war. Ich fannte meinen Bater zu wohl, als daß ich ihm geglaubt hatte, daß er biefe Sache ohne Zweikampf geendigt zu sehen wünschte; allein ich blieb ftill; denn ich hatte von meinem Bater früh gelernt, daß Beiber in folche Sändel fich nicht gu mischen hatten. Uebrigens schien es nicht, als wenn zwischen den beiben Freunden etwas vorgefallen mare, bas mich betroffen hatte; doch bald vertraute mein Bater ben Inhalt feiner weiteren Unterredung meiner Mutter. Narcif, sagte er, sei äußerst gerührt von meinem geleifteten Beiftand, habe ihn umarmt, fich für meinen ewigen Schuldner erflärt, bezeigt, er verlange fein Glud, wenn er es nicht mit mir theilen sollte; er habe sich die Erlaubniß ausge= beten, ihn als Bater ansehen zu dürfen. Mama sagte mir bas Alles treulich wieder, hängte aber die wohlmeinende Erinnerung baran, auf fo etwas, bas in ber erften Bewegung gefagt worben, durfe man so fehr nicht achten. "Ja freilich", antwortete ich mit angenommener Ralte und fühlte der himmel weiß mas und wiepiel bahei.

Narciß blieb zwei Monate frank, konnte wegen der Wunde an

der rechten Hand nicht einmal schreiben, bezeigte mir aber inzwischen sein Andenken durch die verbindlichste Ausmerksamkeit. Alle diese mehr als gewöhnlichen Hösslichkeiten hielt ich mit dem, was ich von der Mutter erfahren hatte, zusammen, und beständig war mein Kopf voller Grillen. Die ganze Stadt unterhielt sich von der Bezgebenheit. Wan sprach mit mir davon in einem besondern Tone, man zog Folgerungen daraus, die, so sehr ich sie abzulehnen suchte, mir immer sehr nahe gingen. Was vorher Tändelei und Gewohnheit gewesen war, ward nun Ernst und Neigung. Die Unruhe, in der ich sebte, war um so heftiger, je sorgfältiger ich sie vor allen Menschen zu verbergen suchte. Der Gedanke, ihn zu verlieren, erschreckte mich, und die Möglichkeit einer nähern Verbindung machte mich zittern. Der Gedanke des Schestandes hat für ein halbkluges Mädchen gewiß etwas Schreckhaftes.

Durch diese heftigen Erschütterungen ward ich wieder an mich selbst erinnert. Die bunten Bilder eines zerstreuten Lebens, die mir sonst Tag und Nacht vor den Augen schwebten, waren auf einmal weggeblasen. Weine Seele sing wieder an, sich zu regen; allein die sehr unterbrochene Bekanntschaft mit dem unsichtbaren Freunde war so leicht nicht wieder hergestellt. Wir blieden noch immer in ziemlicher Entsernung; es war wieder etwas, aber gegen sonst ein großer Unterschied.

Ein Zweikampf, worin der Hauptmann?) stark verwundet wurde, war vorüber, ohne daß ich etwas davon erfahren hatte, und die öffentliche Meinung war in jedem Sinne auf der Seite meines Gestiebten, der endlich wieder auf dem Schauplaße erschien. Bor allen Dingen ließ er sich mit verbundenem Haupt und eingewickelter Hand in unser Hauß tragen. Wie klopfte mir das Herz bei diesem Bessuche! Die ganze Familie war gegenwärtig; es blieb auf beiden Seiten nur bei allgemeinen Danksaungen und Höllichkeiten; doch sand er Gelegenheit, mir einige geheime Zeichen seiner Zärtlichkeit zu geben, wodurch meine Unruhe nur zu sehr vermehrt ward. Nachsem er sich völlig wieder erholt, besuchte er uns den ganzen Winter

<sup>1)</sup> Mit Gott. — 2) Bon wem ber hauptmann herausgesorbert und verwundet worden, ist nicht gang Mar, ba Narciß selbst gleich barauf noch von seiner ersten Berwundung her mit eingewickelter hand erscheint.

auf eben dem Juß wie ehemals, und bei allen leisen Zeichen von Empfindung und Liebe, die er mir gab, blieb Alles unerörtert.

Auf diese Weise ward ich in steter Uebung gehalten. Ich konnte nich keinem Menschen vertrauen, und von Gott war ich zu weit entsernt. Ich hatte diesen während vier wilder Jahre ganz vergessen; nun dachte ich dann und wann wieder an ihn, aber die Bekanntsichaft war erkaltet; es waren nur Ceremonienvisiten, die ich ihm machte, und da ich überdies, wenn ich vor ihm erschien, immer schöne Kleider anlegte, meine Tugend, Ehrbarkeit und Borzüge, die ich vor Undern zu haben glaubte, ihm mit Zufriedenheit vorwies, so schien er mich in dem Schmucke gar nicht zu bemerken.

Ein Hössling würde, wenn sein Fürst, von dem er sein Glück erwartet, sich so gegen ihn betrüge, sehr beunruhigt werden; mir aber war nicht übel dabei zu Muthe. Ich hatte, was ich brauchte, Gesundheit und Bequemlichkeit; wollte sich Gott mein Andenken gefallen lassen, so war es gut; wo nicht, so glaubte ich doch meine Schuldigkeit gethan zu haben. So dachte ich freisich damals nicht von mir; aber es war doch die wahrhafte Gestalt meiner Seele. Meine Gesinnungen zu ändern und zu reinigen, waren aber auch sichen Anstalten gemacht.

Der Frühling kam heran, und Narciß besuchte mich unangemelbet zu einer Zeit, da ich ganz allein zu Hause war. Nun erschien er als Liebhaber und fragte mich, ob ich ihm mein Herz und, wenn er eine ehrenvolle, wohlbesoldete Stelle erhielte, auch dereinst meine Hand schenken wollte.

Man hatte ihn zwar in unsere Dienste genommen; allein ansfangs hielt man ihn, weil man sich vor seinem Ehrgeiz sürchtete, mehr zurück, als daß man ihn schnell emporgehoben hätte, und ließ ihn, weil er eigenes Vermögen hatte, bei einer kleinen Besolbung.

Bei aller meiner Neigung zu ihm wußte ich, daß er der Mann nicht war, mit dem man ganz gerade handeln konnte. Ich nahm mich daher zusammen und verwies ihn an meinen Bater, an dessen Einwilligung er nicht zu zweiseln schien, und mit mir erst auf der Stelle einig sein wollte. Endlich sagte ich Fa, indem ich die Beisstemung meiner Eltern zur nothwendigen Bedingung machte. Er sprach alsdann mit Beiden förmlich; sie zeigten ihre Zusriedenheit, man gab sich das Wort auf den bald zu hossenden Fall, daß man

ihn weiter avanciren werde. Schwestern und Tanten wurden bavon benachrichtigt, und ihnen bas Geheimniß auf bas Strengste anbesohlen.

Run war aus einem Liebhaber ein Bräutigam geworden. Die Berichiedenheit zwischen Beiden zeigte fich fehr groß. Könnte Jemand Die Liebhaber aller mohlbenkenden Madchen in Brautigame verwandeln, so ware es eine große Wohlthat für unfer Geschlecht, selbst wenn auf Diefes Berhältniß feine Che erfolgen follte. Die Liebe mischen beiden Bersonen nimmt dadurch nicht ab, aber sie wird vernünftiger. Unzählige kleine Thorheiten, alle Koketterien und Launen fallen gleich hinweg. Aeußert uns ber Bräutigam, daß wir ihm in einer Morgenhaube beffer als in dem ichonften Auffate gefallen, bann wird einem wohldenkenden Madchen gewiß die Frifur aleichaultig, und es ift nichts natürlicher, als daß er auch solid bentt und lieber fich eine hausfrau als der Belt ein Bugdocke zu bilben wünscht. Und jo geht es durch alle Fächer durch. Sat ein folches Mädchen dabei bas Glud, daß ihr Brautigam Berftand und Renntniffe besitht, jo lernt fie mehr, als hohe Schulen und fremde Länder geben fonnen. Sie nimmt nicht nur alle Bilbung gern an, die er ihr giebt, fondern sie fucht sich auch auf diesem Bege fo immer weiter zu bringen. Die Liebe macht vieles Unmögliche möglich, und endlich geht die dem weiblichen Geschlecht so nothige und anftändige Unterwerfung sogleich an; der Bräutigam herrscht nicht wie der Chemann; er bittet nur, und seine Geliebte sucht ihm abzumerten, mas er municht, um es noch eber zu vollbringen, als er bittet. So hat mich die Erfahrung gelehrt, was ich nicht um Bieles miffen möchte. Ich war glüdlich, mahrhaft glüdlich, wie man es in ber Welt fein fann, das heißt, auf furze Beit.

Ein Sommer ging unter diesen stillen Freuden hin. Narciß gab mir nicht die mindeste Gelegenheit zu Beschwerden; er ward mir immer lieber, meine ganze Seele hing an ihm; das wußte er wohl und wußte es zu schähen. Inzwischen entspann sich aus anscheinenden Kleinigkeiten etwas, das unserm Verhältniß nach und nach schäblich wurde.

Narciß ging als Bräutigam mit mir um, und nie wagte er es, das von mir zu begehren, was uns noch verboten war. Allein über die Grenzen der Tugend und Sittsamkeit waren wir sehr vers schiedener Meinung. Ich wollte sicher gehen und erlaubte durchaus feine Freiheit, als welche allenfalls die ganze Welt hätte wissen. Er, an Näschereien gewöhnt, sand diese Diät sehr streng; hier setzte es nun beständigen Widerspruch; er lobte mein Verhalten und suchte meinen Entschluß zu untergraben. Mir siel das ern stehaft meines alten Sprachmeisters wieder ein und zugleich das Hülfsmittel, das ich damals dagegen angegeben hatte.

Mit Gott war ich wieder ein wenig bekannter geworden. Er hatte mir so einen lieben Bräutigam gegeben, und dafür wußte ich ihm Dank. Die irdische Liebe selbst concentrirte meinen Geist und setze ihn in Bewegung, und meine Beschäftigung mit Gott widersprach ihr nicht. Ganz natürlich klagte ich ihm, was mich bange machte, und bemerkte nicht, daß ich selbst das, was mich bange machte, und bemerkte nicht, daß ich selbst das, was mich bange machte, wünschte und begehrte. Ich kam mir sehr stark vor und betete nicht etwa: "Bewahre mich vor Bersuchung!" über die Versuchung war ich meinen Gedanken nach weit hinaus. In diesem losen Flitterschmuck eigener Tugend erschien ich dreist vor Gott; er stieß mich nicht weg; auf die geringste Bewegung zu ihm hinterließ er einen sansten Sins druck in meiner Seele, und dieser Eindruck bewegte mich, ihn immer wieder auszusuchen.

Die ganze Welt war mir außer Narcissen tobt, nichts hatte außer ihm einen Reiz für mich. Selbst meine Liebe zum Put hatte nur den Zweck, ihm zu gefallen; wußte ich, daß er mich nicht sah, so konnte ich keine Sorgsalt darauf wenden. Ich tanzte gern; wenn er aber nicht dabei war, so schien mir, als wenn ich die Bewegung nicht vertragen könnte. Auf ein brillantes Fest, bei dem er nicht zugegen war, konnte ich mir weder etwas Neues anschaffen, noch das Alte der Mode gemäß aufstuhen. Einer war mir so lieb als der Andere, doch möchte ich lieber sagen, Einer so lästig als der Andere. Ich glaubte meinen Abend recht gut zugebracht zu haben, wenn ich mir mit ältern Personen ein Spiel ausmachen konnte, wozu ich sonst nicht die mindeste Lust hatte, und wenn ein alter guter Freund mich etwa scherzhaft darüber aufzog, lächelte ich vielleicht das erste Mal den ganzen Abend. So ging es mit Promenaden und allen gesellschaftlichen Vergnügungen, die sich nur denken lassen.

Ich hatt' ihn einzig mir erforen; Ich schien mir nur für ihn geboren, Begehrte nichts als seine Gunft.

So war ich oft in der Gesellschaft einsam, und die völlige Ginfamteit war mir meistens lieber. Allein mein geschäftiger Beift fonnte weder ichlafen noch traumen; ich fühlte und dachte, und erlangte nach und nach eine Fertigkeit, von meinen Empfindungen und Gedanken mit Gott zu reden. Da entwickelten fich Empfindungen anderer Art in meiner Seele, die jenen nicht widersprachen. Denn meine Liebe zu Narcif mar dem gangen Schöpfungsplane gemäß und ftieft nirgends gegen meine Bflichten an. Gie widersprachen fich nicht und waren doch unendlich verschieden. Narcis war das einzige Bild, bas mir vorschwebte, auf das sich meine ganze Liebe bezog; aber das andere Gefühl bezog sich auf kein Bild und war unausfprechlich angenehm. Sch habe es nicht mehr und fann es mir nicht mehr geben.

Mein Geliebter, der sonft alle meine Geheimnisse wußte, erfuhr nichts hiervon. Ich mertte bald, daß er anders dachte; er gab mir öfters Schriften, die Alles, was man Zusammenhang mit dem Unsichtbaren beigen fann, mit leichten und ichweren Baffen bestritten. Ich las die Bucher, weil sie von ihm tamen, und wußte am Ende fein Mort von alle dem, mas darin gestanden hatte.

Ueber Wissenschaften und Kenntnisse ging es auch nicht ohne Widerspruch ab; er machte es wie alle Männer, spottete über gelehrte Frauen und bildete unaufhörlich an mir. Ueber alle Gegenstände. Die Rechtsgelehrsamteit ausgenommen, pflegte er mit mir zu sprechen, und indem er mir Schriften bon allerlei Art beständig gubrachte, wiederholte er oft die bedenkliche Lehre, daß ein Frauenzimmer sein Wiffen heimlicher halten muffe als der Calvinift feinen Glauben im fatholischen Lande; und indem ich wirklich auf eine gang natur= liche Beise vor der Belt mich nicht flüger und unterrichteter als fonft zu zeigen pflegte, war er ber Erfte, ber gelegentlich ber Gitelfeit nicht widerstehen fonnte, von meinen Borzugen gu sprechen.

Ein berühmter und bamals wegen seines Ginflusses, seiner Talente und feines Geiftes fehr geschätter Weltmann fand an unferm Sofe großen Beifall. Er zeichnete Narciffen befonders aus und hatte ihn beständig um sich. Gie ftritten auch über die Tugend ber Frauen. Narcif vertraute mir weitläufig ihre Unterredung; ich blieb mit meinen Anmerkungen nicht dahinten, und mein Freund verlangte von mir einen schriftlichen Auffat. Ich schrieb ziemlich 24\*

geläufig Frangösisch; ich hatte bei meinem Alten einen guten Grund gelegt. Die Correspondenz mit meinem Freunde mar in dieser Sprache geführt, und eine feinere Bilbung tonnte man überhaupt damals nur aus frangosischen Buchern nehmen. Mein Auffat hatte dem Grafen gefallen; ich mußte einige fleine Lieder hergeben, Die ich vor Rurgem gedichtet hatte. Genug, Narcif schien fich auf seine Geliebte ohne Rudhalt etwas zu Gute zu thun, und die Geschichte endigte zu seiner großen Rufriedenheit mit einer geistreichen Spiftel in frangosischen Bersen, die ihm der Graf bei seiner Abreise zusandte, worin ihres freundschaftlichen Streites gedacht war, und mein Freund am Ende gludlich gepriesen murde, daß er nach so manchen Zweifeln und Frrthumern in den Armen einer reizenden und tugendhaften Gattin, mas Tugend fei, am ficherften erfahren murbe. Dieses Gedicht ward mir vor Allen und dann aber auch fast Rebermann gezeigt, und Reber bachte babei, mas er wollte. Go ging es in mehreren Källen, und so mußten alle Fremden, die er schätte, in unferm Saufe befannt werden.

Sine gräftiche Familie hielt sich wegen unseres geschickten Arztes eine Zeit lang hier auf. Auch in diesem Hause war Narciß wie ein Sohn gehalten; er führte mich daselbst ein. Man fand bei diesen würdigen Personen eine angenehme Unterhaltung für Geist und Herz, und selbst die gewöhnlichen Zeitvertreibe der Gesellschaft schienen in diesem Hause nicht so leer wie anderwärts. Jedermann wußte, wie wir zusammen standen; man behandelte uns, wie es die Umstände mit sich brachten, und ließ das Hauptverhältniß unberührt. Ich erwähne dieser einen Bekanntschaft, weil sie in der Folge meines Lebens manchen Einfluß auf mich hatte.

Nun war fast ein Jahr unserer Verbindung verstrichen, und mit ihm war auch unser Frühling dahin. Der Sommer kam, und Alles wurde ernsthafter und heißer.

Durch einige unerwartete Todesfälle waren Aemter erledigt, auf die Narciß Anspruch machen konnte. Der Augenblick war nahe, in dem sich mein ganzes Schicksal entscheiden sollte, und indeß Narciß und alle Freunde sich bei Hofe die möglichste Mühe gaben, gewisse Eindrücke, die ihm ungünstig waren, zu vertilgen und ihm den erwünschten Blat zu verschaffen, wendete ich mich mit meinem Ansliegen zu dem unsichtbaren Freunde. Ich ward so freundlich aufs

genommen, daß ich gern wiederkam. Ganz frei gestand ich meinen Bunsch, Narciß möchte zu der Stelle gelangen; allein meine Bitte war nicht ungestüm, und ich sorderte nicht, daß es um meines Gebets

willen geschehen sollte.

Die Stelle ward durch einen viel geringern Concurrenten besett. Ich erschraf heftig über die Zeitung und eilte in mein Zimmer, das ich sest hinter mir zumachte. Der erste Schmerz löste sich in Thränen auf; der nächste Gedanke war: "Es ist aber doch nicht von ungefähr geschehen", und sogleich folgte die Entschließung, es mir recht wohl gefallen zu lassen, weil auch dieses anscheinende Nebel zu meinem wahren Besten gereichen würde. Nun drangen die sanstesten Empfindungen, die alle Wolken des Kummers zerstheilten, herbei; ich fühlte, daß sich mit dieser Hules ausstehen ließ. Ich ging heiter zu Tische, zum größten Erstaunen meiner Hausgenossen.

Narciß hatte weniger Kraft als ich, und ich mußte ihn tröften. Auch in seiner Familie begegneten ihm Widerwärtigkeiten, die ihn sehr drückten, und bei dem wahren Vertrauen, das unter uns statthatte, vertraute er mir Alles. Seine Negociationen, in fremde Dienste zu gehen, waren auch nicht glücklicher; Alles fühlte ich tief um seinet- und meinetwillen, und Alles trug ich zulest an den Ort,

wo mein Anliegen so wohl aufgenommen wurde.

Je sanfter diese Ersahrungen waren, desto öster suchte ich sie zu erneuern, und den Trost immer da, wo ich ihn so oft gesunden hatte; allein ich sand ihn nicht immer: es war mir wie Einem, der sich an der Sonne wärmen will, und dem etwas im Wege steht, das Schatten macht. "Was ist das?" fragte ich mich selbst. Ich spürte der Sache eisrig nach und bemerkte deutlich, daß Alles von der Beschassenheit meiner Seele abhing; wenn die nicht ganz in der geradesten Richtung zu Gott gekehrt war, so blieb ich kalt; ich sühlte seine Rückwirkung nicht und konnte seine Antwort nicht vernehmen. Nun war die zweite Frage: "Was verhindert diese Richtung?" Hier war ich in einem weiten Feld und verwickelte mich in eine Unterssuchung, die beinahe das ganze zweite Jahr meiner Liebesgeschichte sortdauerte. Ich hätte sie früher endigen können; denn ich kam bald auf die Spur; aber ich wollte es nicht gestehen und suchte tausend Ausstlächte.

Ich sand sehr bald, daß die gerade Richtung meiner Seele durch thörichte Zerstreuung und Beschäftigung mit unwürdigen Sachen gestört werde; das Wie und Wo war mir bald klar genug. Nun aber wie herauskommen in einer Welt, wo Alles gleichgültig oder toll ist? Gern hätte ich die Sache an ihren Ort gestellt sein lassen und hätte auf Gerathewohl hingelebt wie andere Leute auch, die ich ganz wohlauf sah; allein ich durfte nicht: mein Inneres widersprach mir zu oft. Wolkte ich mich der Gesellschaft entziehen und meine Verhältnisse verändern, so konnte ich nicht. Ich war nun einmal in einen Kreis hinein gesperrt; gewisse Verbindungen konnte ich nicht los werden, und in der mir so angelegenen Sache drängten und häusten sich die Fatalitäten. Ich segte mich oft mit Thränen zu Bette und stand nach einer schlassosen Aacht auch wieder so auf; ich bedurfte einer kräftigen Unterstützung, und die verlieh mir Gott nicht, wenn ich mit der Schellenkappe herumlief.

Nun ging es an ein Abwiegen aller und jeder Handlungen; Tanzen und Spielen wurden am ersten in Untersuchung genommen. Nie ist etwas für oder gegen diese Dinge geredet, gedacht oder gesschrieben worden, das ich nicht aufsuchte, besprach, las, erwog, vermehrte, verwarf, und mich unerhört herumplagte. Unterließ ich diese Dinge, so war ich gewiß, Narcissen zu beseidigen; denn er fürchtete sich äußerst vor dem Lächerlichen, das uns der Anschein ängstlicher Gewissenhaftigkeit vor der Welt giebt. Weil ich nun das, was ich für Thorheit, für schädliche Thorheit hielt, nicht einmal aus Geschmack, sondern blos um seinetwillen that, so wurde mir Alles entsessich schwer.

Ohne unangenehme Weitläufigkeiten und Wiederholungen würde ich die Bemühungen nicht darstellen können, welche ich anwendete, um jene Handlungen, die mich nun einmal zerstreuten und meinen innern Frieden störten, so zu verrichten, daß dabei mein Herz für die Einwirkungen des unsichtbaren Wesens offen bliebe, und wie schwerzlich ich empfinden mußte, daß der Streit auf diese Weise nicht beigesegt werden könne. Denn sobald ich mich in das Gewand der Thorheit kleidete, blieb es nicht blos bei der Maske, sondern die Narrheit durchbrang mich sogleich durch und durch.

Darf ich hier das Gesetz einer blos historischen Darstellung überschreiten und einige Betrachtungen über dasjenige machen, was

in mir vorging? Was konnte das sein, das meinen Geschmack und meine Sinnesart so änderte, daß ich im zweiundzwanzigsten Jahre, ja früher, kein Vergnügen an Dingen sand, die Leute von diesem Alter unschuldig belustigen können? Warum waren sie mir nicht unschuldig? Ich darf wohl antworten: eben weil sie mir nicht unschuldig waren, weil ich nicht, wie Andere meines Gleichen, undekannt mit meiner Seele war. Nein, ich wußte aus Erfahrungen, die ich ungesucht erlangt hatte, daß es höhere Empsindungen gebe, die uns ein Vergnügen wahrhaftig gewährten, das man versgebens bei Lustbarkeiten sucht, und daß in diesen höhern Freuden zugleich ein geheimer Schatz zur Stärkung im Unglück aufsbewahrt sei.

Aber die geselligen Vergnügungen und Zerstreuungen der Jugend mußten doch nothwendig einen starken Reiz für mich haben, weil es mir nicht möglich war, sie zu thun, als thäte ich sie nicht. Wie Manches könnte ich jeht mit großer Kälte thun, wenn ich nur wollte, was mich damals irre machte, ja, Meister über mich zu werden drohte. Hier konnte kein Mittelweg gehalten werden: ich mußte entweder die reizenden Vergnügungen oder die erquickenden innerlichen Empfindungen entbehren.

Aber schon war der Streit in meiner Seele ohne mein eigent= liches Bewuftsein entschieden. Wenn auch etwas in mir war, bas sich nach den sinnlichen Freuden hinsehnte, so konnte ich sie boch nicht mehr genießen. Ber ben Bein noch so fehr liebt, bem wird alle Luft zum Trinken vergeben, wenn er fich bei vollen Saffern in einem Reller befände, in welchem die verdorbene Luft ihn zu er= ftiden brobte. Reine Luft ift mehr als Wein, das fühlte ich nur Bu lebhaft, und es hatte gleich von Anfang an wenig Ueberlegung bei mir gekostet, das Gute dem Reizenden vorzuziehen, wenn mich Die Furcht, Rarciffens Gunft zu verlieren, nicht abgehalten hatte. Aber ba ich endlich nach taufendfältigem Streit, nach immer wiederholter Betrachtung auch icharfe Blide auf bas Band marf, bas mich an ihn festhielt, entdeckte ich, daß es nur schwach war, daß es sich Berreißen laffe. Ich erkannte auf einmal, bag es nur eine Glasglode fei, die mich in den luftleeren Raum fverrte; nur noch fo viel Kraft, sie entzwei ju schlagen, und bu bift gerettet!

Gedacht, gewagt. Ich zog die Maste ab und handelte jedesmal,

wie mir's um herz war. Narcissen hatte ich immer zärtlich lieb; aber das Thermometer, das vorher im heißen Wasser gestanden, hing nun an der natürlichen Luft; es konnte nicht höher steigen, als die Atmosphäre warm war.

Unglücklicherweise erkältete sie sich sehr. Narcis fing an, sich gurudtgugiehen und fremd gu thun; das ftand ihm frei; aber mein Thermometer fiel, so wie er sich zuruckzog. Meine Familie bemerkte es, man befraate mich, man wollte sich verwundern. Ich erklärte mit männlichem Trot, daß ich mich bisher genug aufgeopfert habe, daß ich bereit sei, noch ferner und bis ans Ende meines Lebens alle Widerwärtigfeiten mit ihm zu theilen; daß ich aber für meine Sandlungen völlige Freiheit verlange, daß mein Thun und Lassen von meiner Ueberzeugung abhängen musse: daß ich zwar niemals eigensinnig auf meiner Meinung beharren, vielmehr jede Grunde gerne anhören wolle: aber da es mein eigenes Glud betreffe, muffe die Entscheidung von mir abhängen, und feine Art von Awang würde ich dulden. So wenig das Raisonnement des größten Arztes mich bewegen wurde, eine sonst vielleicht gang gesunde und von Bielen fehr geliebte Speise zu mir zu nehmen, sobald mir meine Erfahrung bewiese, daß sie mir jederzeit schädlich sei, wie ich den Gebrauch des Raffees zum Beispiel anführen fonnte, so wenig und noch viel weniger wurde ich mir irgend eine Sandlung, die mich verwirrte, als für mich moralisch zuträglich aufdemonstriren lassen.

Da ich mich so lange im Stillen vorbereitet hatte, so waren mir die Debatten hierüber eher angenehm als verdrießlich. Ich machte meinem Herzen Luft und fühlte den ganzen Werth meines Entschlusses. Ich wich nicht ein Haar breit, und wem ich nicht kindlichen Respect schuldig war, der wurde derb abgesertigt. In meinem Hause siegte ich bald. Meine Mutter hatte von Jugend auf ähnliche Gesinnungen, nur waren sie bei ihr nicht zur Reise gediehen; keine Noth hatte sie gedrängt und den Muth, ihre Ueberzeugung durchzusehen, erhöht. Sie freute sich, durch mich ihre stillen Wünsche erfüllt zu sehen. Die jüngere Schwester schien sich an mich anzuschließen; die zweite war ausmerksam und still. Die Tante hatte am meisten einzuwenden. Die Gründe, die sie vorbrachte, schienen ihr unwiderleglich und waren es auch, weil sie ganz gemein waren. Ich war endlich genöthigt, ihr zu zeigen, daß sie in keinem

Sinne eine Stimme in dieser Sache habe, und sie ließ nur selten merken, daß sie auf ihrem Sinne verharre. Auch war sie die Einzige, die diese Begebenheit von Nahem ansah und ganz ohne Empfindung blieb. Ich thue ihr nicht zu viel, wenn ich sage, daß sie kein Gemüth und die eingeschränktesten Begriffe hatte.

Der Bater benahm fich gang feiner Denkart gemäß. Er fprach Beniges, aber öfter mit mir über bie Sache, und feine Grunde waren verständig und als feine Grunde unwiderleglich: nur bas tiefe Gefühl meines Rechts gab mir Starke, gegen ihn zu bisbutiren. Aber bald veränderten sich biese Scenen; ich mußte an fein Berg Anspruch machen. Gebrängt von seinem Berftande, brach ich in die affectvollften Borftellungen aus. Ich ließ meiner Bunge und meinen Thränen freien Lauf. Ich zeigte ihm, wie fehr ich Narciffen liebte, und welchen Zwang ich mir feit zwei Sahren angethan hatte, wie gewiß ich sei, daß ich recht handle; daß ich bereit sei, Diese Gewigheit mit bem Berluft bes geliebten Bräutigams und anicheinenden Glude, ja, wenn es nothig ware, mit Sab' und Gut Bu verfiegeln; daß ich lieber mein Baterland, Eltern und Freunde verlaffen und mein Brot in ber Fremde verdienen als gegen meine Einsichten handeln wolle. Er verbarg feine Rührung, schwieg einige Reit stille und erklärte fich endlich öffentlich für mich.

Narciß vermied seit jener Zeit unser Haus, und nun gab mein Bater die wöchentliche Gesellschaft auf, in der sich Dieser befand. Die Sache machte Aufsehen bei Hose und in der Stadt. Man sprach darüber, wie gewöhnlich in solchen Fällen, an benen das Publikum heftigen Antheil zu nehmen pflegt, weil es verwöhnt ist, auf die Entschließungen schwacher Gemüther einigen Einfluß zu haben. Ich kannte die Welt genug und wußte, daß man oft von eben den Personen über das getadelt wird, wozu man sich durch sie hat bereden lassen, und auch ohne das würden mir bei meiner innern Versfassung alle solche vorübergehende Meinungen so gut als gar nichts gewesen sein.

Dagegen versagte ich mir nicht, meiner Neigung zu Narcissen nachzuhängen. Er war mir unsichtbar geworden, und mein Herz hatte sich nicht gegen ihn geändert. Ich liebte ihn zärtlich, gleichsam auf das Neue und viel gesetzer als vorher. Wollte er meine Ueberzeugung nicht stören, so war ich die Seine; ohne diese Bedingung

hätte ich ein Königreich mit ihm ausgeschlagen. Mehrere Monate lang trug ich diese Empfindungen und Gedanken mit mir herum, und da ich mich endsich still und stark genug fühlte, um ruhig und gesetzt zu Werke zu gehen, so schrieb ich ihm ein hösliches, nicht zärtsliches Billet und fragte ihn, warum er nicht mehr zu mir komme.

Da ich seine Art kannte, sich selbst in geringern Dingen nicht gern zu erklären, sondern stillschweigend zu thun, was ihm gut däuchte, so drang ich gegenwärtig mit Borsat in ihn. Ich erhielt eine lange und, wie mir schien, abgeschmackte Antwort in einem weitsäusigen Styl und unbedeutenden Phrasen: daß er ohne bessere Stelle sich nicht einrichten und mir seine Hand andieten könne, daß ich am besten wisse, wie hinderlich es ihm bisher gegangen, daß er glaube, ein so lange fortgesetzter fruchtloser Umgang könne meiner Renommée schaden; ich würde ihm erlauben, sich in der bisherigen Entsernung zu halten; sobald er im Stande wäre, mich glücklich zu machen, würde ihm das Wort, das er mir gegeben, heilig sein.

Ich antwortete ihm auf der Stelle: da die Sache aller Welt bekannt sei, möge es zu spät sein, meine Renommée zu menagiren, und für diese wären mir mein Gewissen und meine Unschuld die sichersten Bürgen; ihm aber gäbe ich hiermit sein Wort ohne Bebenken zurück und wünschte, daß er dabei sein Glück sinden möchte. In eben der Stunde erhielt ich eine kurze Antwort, die im Wesentslichsten mit der ersten völlig gleichsautend war. Er blieb dabei, daß er nach erhaltener Stelle bei mir ansragen würde, ob ich sein Glück mit ihm theilen wollte.

Mir hieß das nun so viel als nichts gesagt. Ich erklärte meinen Berwandten und Bekannten, die Sache sei abgethan, und sie war es auch wirklich. Denn als er neun Monate hernach auf das Erwünschtefte befördert wurde, ließ er mir seine Hand nochmals antragen, freilich mit der Bedingung, daß ich als Gattin eines Mannes, der ein Haus machen müßte, meine Gesinnungen würde zu ändern haben. Ich dankte hössich und eilte mit Herz und Sinn von dieser Geschichte weg, wie man sich aus dem Schauspielhause heraus sehnt, wenn der Borhang gefallen ist. Und da er kurze Zeit darauf, wie es ihm nun sehr leicht war, eine reiche und ansehnliche Partie gessunden hatte, und ich ihn nach seiner Art glücklich wußte, so war meine Beruhigung ganz vollkommen.

Ich darf nicht mit Stillschweigen übergehen, daß einigemal, noch ehe er eine Bedienung erhielt, auch nachher, ansehnliche Heirathse anträge an mich gethan wurden, die ich aber ganz ohne Bedenken ausschlug, so sehr Bater und Mutter mehr Nachgiebigkeit von meiner

Seite gewünscht hatten.

Nun schien mir nach einem fturmischen Marz und April bas fconfte Maiwetter bescheert zu fein. Ich genoß bei einer guten Besundheit eine unbeschreibliche Gemutherube; ich mochte mich umsehen, wie ich wollte, so hatte ich bei meinem Verluste noch gewonnen. Jung und voll Empfindung, wie ich war, bauchte mir die Schöpfung tausendmal iconer als vorher, ba ich Gesellschaften und Spiele haben mußte, damit mir die Beile in bem ichonen Garten nicht zu lang wurde. Da ich mich einmal meiner Frömmigkeit nicht schämte, so hatte ich Berg, meine Liebe gu Runften und Biffenschaften nicht gu verbergen. Sch zeichnete, malte, las und fand Menschen genug, bie mich unterstütten; statt ber großen Belt, die ich verlaffen hatte, oder vielmehr, die mich verließ, bildete fich eine fleinere um mich ber, die weit reicher und unterhaltender war. Ich hatte eine Reigung jum gesellschaftlichen Leben, und ich leugne nicht, daß mir, als ich meine altern Befanntichaften aufgab, vor ber Ginfamkeit graute. Run fand ich mich hinlänglich, ja vielleicht zu fehr entschädigt. Meine Bekanntichaften wurden erst recht weitläufig, nicht nur mit Ginheimischen, beren Gefinnungen mit den meinigen übereinstimmten, fondern auch mit Fremden. Meine Geschichte war ruchbar geworben, und es waren viele Menschen neugierig, das Madden zu sehen, bie Gott mehr schätte als ihren Bräutigam. Es war damals überhaupt eine gewisse religiose Stimmung in Deutschland bemerkbar. In mehreren fürstlichen und gräflichen Saufern war eine Sorge für das Beil der Seele lebendig. Es fehlte nicht an Edelleuten, Die gleiche Aufmerksamkeit hegten, und in ben geringern Ständen mar burchaus biese Gesinnung verbreitet.

Die gräfliche Familie, deren ich oben erwähnt, zog mich nun näher an sich. Sie hatte sich indessen verstärkt, indem sich einige Berwandte in die Stadt gewendet hatten. Diese schähbaren Personen suchten meinen Umgang, wie ich den ihrigen. Sie hatten große Verwandtschaft, und ich sernte in diesem Hause einen großen Theil der Fürsten, Grasen und Herren des Reichs kennen. Meine Gesinnungen waren Niemandem ein Geheimniß, und man mochte sie ehren oder auch nur schonen, so erlangte ich doch meinen Zweck und blieb ohne Ansechtung.

Noch auf eine andere Beise sollte ich wieder in die Welt geführt werben. Bu eben ber Zeit verweilte ein Stiefbruder meines Baters, ber uns jonft nur im Borbeigeben besucht hatte, länger bei uns, Er hatte bie Dienste feines Sofes, wo er geehrt und von Ginfluß war, nur beswegen verlaffen, weil nicht Alles nach seinem Sinne ging. Sein Berftand war richtig und sein Charafter ftreng, und er war darin meinem Bater fehr ahnlich; nur hatte dieser dabei einen gewissen Grad von Beichheit, wodurch ihm leichter ward, in Geschäften nachzugeben und etwas gegen feine Ueberzeugung nicht zu thun, aber geschehen zu laffen und den Unwillen darüber als= bann entweder in der Stille für sich oder vertraulich mit seiner Familie zu verkochen. Mein Oheim war um Bieles junger, und seine Selbstständigkeit ward burch seine außern Umstände nicht wenig bestätigt. Er hatte eine fehr reiche Mutter gehabt und hatte von ihren nahen und fernen Verwandten noch ein großes Vermögen zu hoffen; er bedurfte keines fremden Ruschuffes, anstatt daß mein Bater bei feinem mäßigen Bermögen durch Besoldung an ben Dienst fest geknüpft mar.

Noch unbiegsamer war mein Oheim durch hänsliches Unglück geworden. Er hatte eine liebenswürdige Frau und einen hoffnungsvollen Sohn früh verloren, und er schien von der Zeit an Alles von sich entfernen zu wollen, was nicht von seinem Willen abhing.

In der Familie sagte man sich gelegentlich mit einiger Selbst=
gefälligkeit in die Ohren, daß er wahrscheinlich nicht wieder heirathen
werde, und daß wir Kinder uns schon als Erben seines großen Ver=
mögens ansehen könnten. Ich achtete nicht weiter darauf; allein
das Betragen der Uebrigen ward nach diesen Hoffnungen nicht wenig
gestimmt. Bei der Festigkeit seines Charakters hatte er sich gewöhnt,
in der Unterredung Niemandem zu widersprechen, vielmehr die Mei=
nung eines Jeden freundlich anzuhören und die Art, wie sich Jeder
eine Sache dachte, noch selbst durch Argumente und Beispiele zu er=
heben. Wer ihn nicht kannte, glaubte stets mit ihm einerlei Meinung
zu sein; denn er hatte einen überwiegenden Verstand und konnte
sich in alle Vorstellungsarten versehen. Mit mir ging es ihm nicht
so glücklich; denn hier war von Empsindungen die Rede, von denen

er gar keine Uhnung hatte, und so schonend, theilnehmend und verständig er mit mir über meine Gesinnungen sprach, so war es mir doch auffallend, daß er von dem, worin der Grund aller meiner Handlungen lag, offenbar keinen Begriff hatte.

So geheim er übrigens war, entdeckte sich boch der Endzweck seines ungewöhnlichen Aufenthalts bei uns nach einiger Zeit. Er hatte, wie man endlich bemerken konnte, sich unter uns die jüngste Schwester außersehen, um sie nach seinem Sinne zu verheirathen und glücklich zu machen; und gewiß, sie konnte nach ihren körperlichen und geistigen Gaben, besonders wenn sich ein ansehnliches Vermögen noch mit auf die Schale legte, auf die ersten Partien Anspruch machen. Seine Gesinnungen gegen mich gab er gleichsalls pantominisch zu erkennen, indem er mir den Plat einer Stiftsdame versichasse, wovon ich sehr bald auch die Einkünste zog.

Meine Schwester war mit seiner Fürsorge nicht so zufrieden und nicht so dankbar wie ich. Sie entdeckte mir eine Herzensangelegensheit, die sie bisher sehr weislich verborgen hatte; denn sie sürchtete wohl, was auch wirklich geschah, daß ich ihr auf alle mögliche Weise die Verdindung mit einem Manne, der ihr nicht hätte gefallen sollen, widerrathen würde. Ich that mein Möglichstes, und es gesang mir. Die Absichten des Oheims waren zu ernsthaft und zu deutlich, und die Aussicht für meine Schwester bei ihrem Weltsinne zu reizend, als daß sie nicht eine Neigung, die ihr Verstand selbst mißbilligte, auszugeben Kraft hätte haben sollen.

Da sie nun den sanften Leitungen des Oheims nicht mehr wie bisher auswich, so war der Grund zu seinem Plane bald gelegt. Sie ward Hossame an einem benachbarten Hose, wo er sie einer Freundin, die als Oberhosmeisterin in großem Ansehn stand, zur Aufsicht und Ausbildung übergeben konnte. Ich begleitete sie zu dem Ort ihres neuen Ausenthalts. Wir konnten Beide mit der Ausnahme, die wir ersuhren, sehr zusrieden sein, und manchmal mußte ich über die Person, die ich nun als Stiftsdame, als junge und fromme Stiftsdame, in der Welt spielte, heimlich lächeln.

In frühern Beiten würde ein solches Berhältniß mich sehr verwirrt, ja, mir vielleicht den Kopf verrückt haben; nun aber war ich bei Allem, was mich umgab, sehr gelassen. Ich ließ mich in großer Stille ein paar Stunden frisiren, pußte mich und dachte nichts dabei, als daß ich in meinem Verhältnisse diese Galalivrée anzuziehen schuldig sei. In den angefüllten Sälen sprach ich mit Allen und Jeden, ohne daß mir irgend eine Gestalt oder ein Wesen einen starken Eindruck zurückgelassen hätte. Wenn ich wieder nach Hause kam, waren müde Beine meist alles Gefühl, was ich mit zurückbrachte. Meinem Verstande nützen die vielen Menschen, die ich sah; und als Muster aller menschlichen Tugenden, eines guten und edlen Betragens, sernte ich einige Frauen, besonders die Oberhosmeisterin, kennen, unter der meine Schwester sich zu bilden das Glück hatte.

Doch fühlte ich bei meiner Rückfunft nicht so glückliche körperliche Folgen von dieser Reise. Bei der größten Enthaltsamkeit und der genauesten Diät war ich doch nicht, wie sonst, Herr von meiner Zeit und meinen Kräften. Rahrung, Bewegung, Aufstehn und Schlasengehen, Ankleiden und Aussahren hing nicht, wie zu Hause, von meinem Willen und meinem Empfinden ab. Im Lause des geselligen Kreises darf man nicht stocken, ohne unhöslich zu sein, und Alles, was nöthig war, leistete ich gern, weil ich es für Pflicht hielt, weil ich wußte, daß es bald vorüber gehen würde, und weil ich mich gesunder als jemals fühlte. Demungeachtet mußte dieses fremde unruhige Leben auf mich stärker, als ich sühlte, gewirkt haben. Denn kaum war ich zu Hause angekommen und hatte meine Eltern mit einer befriedigenden Erzählung erfreut, so überfiel mich ein Blutsturz, der, ob er gleich nicht gefährlich war und schnell vorsüberging, doch lange Zeit eine merkliche Schwachheit hinterließ.

Hier hatte ich nun wieder eine neue Lection aufzusagen. Ich that es freudig. Nichts fesselte mich an die Welt, und ich war überzeugt, daß ich hier das Rechte niemals sinden würde, und so war ich in dem heitersten und ruhigsten Zustande und ward, indem ich Berzicht aufs Leben gethan hatte, beim Leben erhalten.

Eine neue Prüfung hatte ich auszustehen, da meine Mutter mit einer drückenden Beschwerde überfallen wurde, die sie noch fünf Jahre trug, ehe sie Schuld der Natur bezahlte. In dieser Zeit gab es manche llebung. Oft wenn ihr die Bangigkeit zu stark wurde, ließ sie uns des Nachts Alle vor ihr Bette rusen, um wenigstens durch unsere Gegenwart zerstreut, wo nicht gebessert zu werden. Schwerer, ja kaum zu tragen, war der Druck, als mein Later auch elend zu werden ansing. Bon Jugend auf hatte er öfters heftige Kopfschmerzen, die aber aufs Längste nur sechsunddreißig Stunden anhielten. Nun aber wurden sie bleibend, und wenn sie auf einen hohen Grad stiegen, so zerriß der Jammer mir das Herz. Bei diesen Stürmen fühlte ich meine körperliche Schwäche am meisten, weil sie mich hinderte, meine heiligsten, liebsten Pflichten zu erfüllen, oder mir doch ihre Ausübung äußerst beschwerlich machte.

Nun konnte ich mich prüfen, ob auf dem Wege, den ich einsgeschlagen, Wahrheit oder Phantasie sei, ob ich vielleicht nur nach Andern gedacht, oder ob der Gegenstand meines Glaubens eine Realität habe, und zu meiner größten Unterstügung sand ich immer das Lette. Die gerade Richtung meines Herzens zu Gott, den Umsgang mit den beloved ones!) hatte ich gesucht und gesunden, und das war, was mir Alles erleichterte. Wie ein Wanderer in den Schatten, so eilte meine Seele nach diesem Schuhort, wenn mich Alles von außen drückte, und kam niemals seer zurück.

In der neuern Zeit haben einige Versechter der Religion, die mehr Eiser als Gefühl für dieselbe zu haben scheinen, ihre Mitsgläubigen aufgefordert, Beispiele von wirklichen Gebetserhörungen bekannt zu machen, wahrscheinlich, weil sie sich Brief und Siegel wünschten, um ihren Gegnern recht diplomatisch und juristisch zu Leibe zu gehen. 2) Wie unbekannt muß ihnen das wahre Gefühl sein, und wie wenig echte Ersahrungen mögen sie selbst gemacht haben!

Ich darf sagen, ich kam nie leer zurück, wenn ich unter Druck und Noth Gott gesucht hatte. Es ist unendlich viel gesagt, und doch kann und dars ich nicht mehr sagen. So wichtig jede Erfahrung in dem kritischen Augenblicke sür mich war, so matt, so unbedeutend, unwahrscheinlich würde die Erzählung werden, wenn ich einzelne Fälle anführen wollte. Wie glücklich war ich, daß tausend kleine Vorgänge zusammen, so gewiß als das Athemholen Zeichen meines Lebens ist, mir bewiesen, daß ich nicht ohne Gott auf der Welt sei. Er war mir nahe, ich war vor ihm. Das ist's, was ich mit gesstissentlicher Vermeidung aller theologischen Systemsprache mit größter Wahrheit sagen kann.

<sup>1)</sup> Den Gesiebten im Geiste; ber fromme aristokratische Kreis, mit welchem Fräulein von Klettenberg Umgang psiegte, bediente sich mit Borliebe ber englischen Sprache. — 2) In ähnlicher Tendenz hatte Lavater eine Schrift: "Ueber die Kraft bes Gebetes" herausgegeben.

Wie sehr wünschte ich, daß ich mich auch damals ganz ohne Shstem befunden hätte: aber wer kommt früh zu dem Glücke, sich seines eigenen Selbsts ohne fremde Formen, in reinem Zusammenshang bewußt zu sein? Mir war es Ernst mit meiner Seligkeit. Bescheiden vertraute ich fremdem Ansehn; ich ergab mich völlig dem hallischen Bekehrungssystem (), und mein ganzes Wesen wollte auf keine Wege hinpassen.

Nach diesem Lehrplan nuß die Beränderung des Herzens mit einem tiesen Schrecken über die Sünde anfangen; das Herz muß in dieser Roth balb mehr, bald weniger die verschuldete Strafe erstennen und den Vorschmack der Hölle koften, der die Lust der Sünde verbittert. Endlich nuß man eine sehr merkliche Versicherung der Gnade fühlen, die aber im Fortgange sich oft versteckt und mit Ernst wieder gesucht werden nuß.

Das Alles traf bei mir weber nahe noch ferne zu. Wenn ich Gott aufrichtig suchte, so ließ er sich sinden und hielt mir von versgangenen Dingen nichts vor. Ich sah hintennach wohl ein, wo ich unwürdig gewesen, und wußte auch, wo ich es noch war; aber die Erkenntniß meiner Gebrechen war ohne alle Angkt. Nicht einen Augenblick ist mir eine Furcht vor der Hölle angekommen, ja, die Idee eines bösen Geistes und eines Strafs und Quälortes nach dem Tode konnte keinesweges in dem Kreise meiner Ideen Platz sinden. Ich fand die Menschen, die ohne Gott lebten, deren Herz dem Verstrauen und der Liebe gegen den Unsichtbaren zugeschlossen war, schon so unglücklich, daß eine Hölle und äußere Strafen mir eher für sie eine Linderung zu versprechen, als eine Schärsung der Strafe zu brohen schienen. Ich durste nur Menschen auf dieser Welt ansehen, die gehässigigen Gesühlen in ihrem Busen Raum geben, die sich gegen das Gute von irgend einer Art verstocken und sich und Andern das

<sup>1)</sup> Die innerliche Bekehrung, auf welche Spener, ber Begründer bes Pietismus, brang, wurde von seinen Schiltern in Halle als ein sertig ausgebildetes System gesehrt. In einem Briefe aus Straßburg vom 26. August 1770 schreibt Gweibe an Fräulein von Alettenberg über die dortigen Frommen, mit denen er Umgang gesucht hatte: "Lauter Leute von mäßigem Verstande, die mit der ersten Religionsempsindung auch den ersten vernünstigen Gebanken bachten und nun meinen, das wäre Alles, weil sie sonst nichts wissen fo dirchtich und pfinktlich, daß — ich Ihnen eben nichts weiter zu sagen brauche."

Schlechte aufdringen wollen, die lieber bei Tage die Augen zuschließen, um nur behaupten zu können, die Sonne gebe keinen Schein von sich — wie über allen Ausdruck schienen mir diese Menschen elend! Wer hätte eine Hölle schaffen können, um ihren Zustand zu versichlimmern!

Diese Gemüthsbeschaffenheit blieb mir, einen Tag wie den andern, zehn Jahre lang. Sie erhielt sich durch viele Proben, auch am schmerzhaften Sterbebette meiner geliebten Mutter. Ich war offen genug, um bei dieser Gelegenheit meine heitere Gemüthsverfassung frommen, aber ganz schulgerechten Leuten nicht zu verbergen, und ich mußte darüber manchen freundschaftlichen Verweis erdulden. Man meinte mir eben zur rechten Zeit vorzustellen, welchen Ernst man anzuwenden hätte, um in gesunden Tagen einen guten Grund zu legen.

An Ernst wollte ich es auch nicht sehlen lassen. Ich ließ mich für den Augenblick überzeugen und wäre um mein Leben gern traurig und voll Schrecken gewesen. Wie verwundert war ich aber, da es ein für allemal nicht möglich war. Wenn ich an Gott dachte, war ich heiter und vergnügt; auch bei meiner lieben Mutter schwerzensvollem Ende graute mir vor dem Tode nicht. Doch lernte ich Vieles und ganz andere Sachen, als meine unberusenen Lehremeister glaubten, in diesen großen Stunden.

Nach und nach ward ich an den Ginsichten so mancher hochsberühmten Leute zweiselhaft und verwahrte meine Gesinnungen in der Stille. Gine gewisse Freundin, der ich erst zu viel eingeräumt hatte, wollte sich immer in meine Angelegenheiten mengen; auch von dieser war ich genöthigt mich los zu machen, und einst sagte ich ihr ganz entschieden, sie solle ohne Mühe bleiben, ich brauche ihren Rath nicht; ich kenne meinen Gott und wolle ihn ganz allein zum Führer haben. Sie sand sich sehr beleidigt, und ich glaube, sie hat mir's nie ganz verziehen.

Dieser Entschluß, mich dem Rathe und der Einwirkung meiner Freunde in geistlichen Sachen zu entziehen, hatte die Folge, daß ich auch in äußerlichen Berhältnissen meinen eigenen Beg zu gehen Muth gewann. Ohne den Beistand meines treuen unsichtbaren Führers hätte es mir übel gerathen können, und noch muß ich über diese weise und glückliche Leitung erstaunen. Niemand wußte eigentlich, worauf es bei mir ankam, und ich wußte es selbst nicht.

Das Ding, das noch nie erklärte böse Ding, das uns von dem Wesen trennt, dem wir das Leben verdanken, von dem Wesen, aus dem Alles, was Leben genannt werden soll, sich unterhalten muß, das Ding, das man Sünde nennt, kannte ich noch gar nicht.

In dem Umgange mit dem unsichtbaren Freunde fühlte ich den süßesten Genuß aller meiner Lebensfräfte. Das Verlangen, dieses Glück immer zu genießen, war so groß, daß ich gern unterließ, was diesen Umgang störte, und hierin war die Ersahrung mein bester Lehrmeister. Allein es ging mir wie Aranken, die keine Arznei haben und sich mit der Diät zu helsen suchen. Es thut etwas, aber lange nicht genug.

In der Einsamkeit konnte ich nicht immer bleiben, ob ich gleich in ihr das beste Mittel gegen die mir so eigene Zerstreuung der Gedanken sand. Kam ich nachher in Getümmel, so machte es einen desto größern Eindruck auf mich. Mein eigentlichster Vortheil bestand darin, daß die Liebe zur Stille herrschend war, und ich mich am Ende immer dahin wieder zurückzog. Ich erkannte, wie in einer Art von Dämmerung, mein Elend und meine Schwäche, und ich suchte mir dadurch zu helsen, daß ich mich schonte, daß ich mich nicht aussetze.

Sieben Jahre lang hatte ich meine diätetische Borsicht ausgeübt. Ich hielt mich nicht für schlimm und fand meinen Zustand wünschens- werth. Dhne sonderbare Umstände und Berhältnisse wäre ich auf bieser Stufe stehen geblieben, und ich kam nur auf einem sonderbaren Wege weiter. Gegen den Nath aller meiner Freunde knüpfte ich ein neues Berhältniß an. Ihre Einwendungen machten mich anfangs stutzig. Sogleich wandte ich mich an meinen unsichtbaren Führer, und da dieser es mir vergönnte, ging ich ohne Bedenken auf meinem Wege fort.

Ein Mann von Geist, Herz und Talenten hatte sich in der Nachbarschaft angekauft. Unter den Fremden, die ich kennen lernte, war auch er und seine Familie. Wir stimmten in unsern Sitten, Hausverfassungen und Gewohnheiten sehr überein und konnten uns daher bald an einander schließen.

Philo, so will ich ihn nennen, war schon in gewissen Jahren und meinem Bater, bessen Kräfte abzunehmen anfingen, in gewissen Geschäften von der größten Beihülse. Er ward bald der innige Freund unseres Hauses, und da er, wie er sagte, an mir eine Person fand, die nicht das Ausschweisende und Leere der großen Welt und nicht das Trockene und Nengstliche der Stillen im Lande!) habe, so waren wir bald vertraute Freunde. Er war mir sehr angenehm und sehr brauchbar.

Ob ich gleich nicht die mindeste Anlage noch Neigung hatte, mich in weltliche Geschäfte zu mischen und irgend einen Einfluß zu suchen, so hörte ich doch gerne davon und wußte gern, was in der Nähe und Ferne vorging. Bon weltsichen Dingen liebte ich mir eine gefühllose Deutlichkeit zu verschaffen; Empfindung, Innigkeit, Neigung bewahrte ich für meinen Gott, für die Meinigen und für meine Freunde.

Diese Letten waren, wenn ich so sagen barf, auf meine neue Berbindung mit Philo eifersüchtig und hatten dabei von mehr als einer Seite Recht, wenn sie mich hierüber warnten. Ich litt viel in der Stille; denn ich fonnte selbst ihre Einwendungen nicht ganz für seer oder eigennützig halten. Ich war von jeher gewohnt, meine Einsichten unterzuordnen, und doch wollte diesmal meine Ueberzeugung nicht nach. Ich slehte zu meinem Gott, auch hier mich zu warnen, zu hindern, zu seiten, und da mich hierauf mein Herznicht abmahnte, so ging ich meinen Pfad getrost fort.

Philo hatte im Ganzen eine entfernte Aehnlichkeit mit Narcissen; nur hatte eine fromme Erziehung sein Gefühl mehr zusammengehalten und besebt. Er hatte weniger Sitelkeit, mehr Charakter, und wenn Jener in weltlichen Geschäften sein, genau, anhaltend und unermüdlich war, so war Dieser klar, scharf, schnell und arbeitete mit einer unglaublichen Leichtigkeit. Durch ihn ersuhr ich die innersten Verhältnisse fast aller der vornehmen Personen, deren Aeußeres ich in der Gesellschaft hatte kennen sernen, und ich war froh, von meiner Warte dem Getümmel von Weitem zuzusehen. Philo konnte mir nichts mehr verhehlen: er vertraute mir nach und nach seine äußeren und inneren Verbindungen. Ich sürchtete für ihn, denn ich sah gewisse Umstände und Verwickelungen voraus, und das Uebel kam schneller, als ich vermuthet hatte; denn er hatte mit gewissen Bekenntnissen immer zurückgehalten, und auch zusest entdeckte er mir nur so viel, daß ich das Schlimmste vermuthen konnte.

<sup>1)</sup> Bie bie Bietiften genannt wurden.

Welche Wirkung hatte das auf mein Herz! Ich gelangte zu Erfahrungen, die mir ganz neu waren. Ich sah mit unbeschreiblicher Wehmuth einen Agathon, der, in den Hainen von Delphi
erzogen, das Lehrgeld noch schuldig war und es nun mit schweren
rückfändigen Zinsen abzahlte 1); und dieser Agathon war mein genau
verbundener Freund: Meine Theilnahme war lebhaft und vollkommen; ich litt mit ihm, und wir befanden uns Beide in dem
sonderbarsten Zustande.

Nachdem ich mich lange mit seiner Gemüthsversassung beschäftigt hatte, wendete ich meine Betrachtung auf mich selbst. Der Gedanke: "Du bist nicht besser als er", stieg wie eine kleine Wolke vor mir auf, breitete sich nach und nach aus und versinsterte meine ganze Seele.

Nun dachte ich nicht mehr blos: "Du bift nicht besser"; ich fühlte es, und fühlte es so, daß ich es nicht noch einmal fühlen möchte: und es war kein schneller Uebergang. Mehr als ein Jahr mußte ich empfinden, daß, wenn mich eine unsichtbare Hand nicht umschränkt hätte, ich ein Virard, ein Cartouche, ein Damiens?), und welches Ungehener man nennen will, hätte werden können: die Anlage dazu sühlte ich deutlich in meinem Herzen. Gott, wesche Entdeckung!

Hatte ich nun bisher die Wirklichkeit der Sünde in mir durch die Erfahrung nicht einmal auf das Leiseste gewahr werden können, so war mir jetzt die Möglichkeit derselben in der Uhnung aufs Schrecklichste deutlich geworden, und doch kannte ich das Uebel nicht, ich fürchtete es nur; ich fühlte, daß ich schuldig sein könnte, und hatte mich nicht anzuklagen.

<sup>1)</sup> Agathon, der Held des gleichnamigen Wieland'schen Komans, wird im Hain von Delphi zum philosophischen Tugenbschwärmer erzogen, hat aber in der Folge, da er in das virkliche Leben eintritt, mancherlei sinnliche Versuchungen zu bestehen, lät von seinen strengen Grundsgen und Anschaungen über das Weltleben nach und geräth im Kompi zwischen Noral und Weltlugheit in schwere Conslicte. Zuleit gelangt er zu der Ueberzeugung, daß Tugend und Sinnlickeit sich wohl vereinigen lassen. — 2) Der wollüstige Jesuit Girard wurde wegen seiner Schandthaten mit der Cadière 1731 durch das Parlament zu Aix verurtheilt. — Der berücktigte Dieb Cartouche wurde in Paris 1721 auss Rad gestochten; seine Gaunereien hatten so großes Aussehen erregt, daß er noch bei seinen Ledzeiten auf die Bühne gebracht wurde. — Damiens machte am 5 Januar 1757 einen Mordsverlag zu Paris qualvoll hingerichtet.

So tief ich überzeugt war, daß eine solche Geistesbeschaffenheit, wofür ich die meinige anerkennen mußte, sich nicht zu einer Bereinigung mit dem höchsten Wesen, die ich nach dem Tode hosste, schieden könne, so wenig fürchtete ich, in eine solche Trennung zu gerathen. Bei allem Bösen, das ich in mir entdeckte, hatte ich Ihn lieb, und haßte, was ich fühlte, ja, ich wünschte es noch ernstlicher zu hassen, und mein ganzer Wunsch war, von dieser Krankheit und dieser Anlage zur Krankheit erlöst zu werden; und ich war gewiß, daß mir der große Arzt seine Hüsse wicht versagen würde.

Die einzige Frage war: "Was heilt diesen Schaben?" Tugendsübungen? An die konnte ich nicht einmal denken; denn zehn Jahre hatte ich sichon mehr als nur bloße Tugend geübt, und die nun erkannten Greuel hatten dabei tief in meiner Seese verborgen gelegen. Hätten sie nicht auch, wie bei David, losbrechen können, als er Bathseba erblickte<sup>1</sup>), und war er nicht auch ein Freund Gottes, und war ich nicht im Innersten überzeugt, daß Gott mein Freund sei? Sollte es also wohl eine unvermeidliche Schwäche der Menscheit sein? Müssen wir uns nun gefallen lassen, daß wir irgend einmal die Herrschaft unserer Reigung empfinden, und bleibt uns bei dem besten Willen nichts Anderes übrig, als den Fall, den wir gethan, zu verabscheuen, und bei einer ähnlichen Gelegenheit wieder zu fallen?

Aus der Sittensehre konnte ich keinen Trost schöpfen. Weder ihre Strenge, wodurch sie unsere Neigung meistern will, noch ihre Gefälligkeit, mit der sie unsere Neigungen zu Tugenden machen möchte, konnte mir genügen. Die Grundbegriffe, die mir der Umgang mit dem unsichtbaren Freunde eingeslößt hatte, hatten für mich schon einen viel entschiedenern Werth.

Indem ich einst die Lieder studirte, welche David nach jener häßlichen Katastrophe gedichtet hatte, war mir sehr auffallend, daß er das in ihm wohnende Böse schon in dem Stoff, woraus er geworden war, erblickte, daß er aber entsündigt sein wollte, und daß er auf das Dringendste um ein reines Herz flehte. 2)

Wie nun aber dazu zu gelangen? Die Antwort aus den symbolischen Büchern wußte ich wohl; es war mir auch eine Bibel-

<sup>1)</sup> Bgl. 2. Buch Samuelis, Cap. 11. — 2) Bgl. Pfalm 51, 7—12.

wahrheit, daß das Blut Jesu Christi uns von allen Sünden reinige. Nun aber bemerkte ich erst. daß ich diesen so oft wiederholten Spruch noch nie verstanden hatte. Die Fragen: "Was heißt das? Wie soll das zugehen?" arbeiteten Tag und Nacht in mir sich durch. Endlich glaubte ich bei einem Schimmer zu sehen, daß das, was ich suchte, in der Menschwerdung des ewigen Worts, durch das Alles und auch wir erschaffen sind, zu suchen sei. Taß der Uranfängliche sich in die Tiesen, in denen wir stecken, die er durchschaut und umfaßt, einstmal als Bewohner begeben habe, durch unser Verhältniß von Stufe zu Stufe, von der Empfängniß und Geburt dis zu dem Grabe, durchgegangen sei, daß er durch diesen sonderbaren Umweg wieder zu den lichten Höhen aufgestiegen, wo wir auch wohnen sollten, um glücklich zu sein: das ward mir, wie in einer dämmernden Ferne, offenbart.

D, warum muffen wir, um von solchen Dingen zu reben, Bilber gebrauchen, die nur äußere Zustände anzeigen! Wo ist vor ihm etwas Hohes und Tieses, etwas Dunkles oder Helles? wir nur haben ein Oben und Unten, einen Tag und eine Nacht. Und eben darum ist er uns ähnlich geworden, weil wir sonst keinen Theil an ihm haben könnten.

Wie können wir aber an dieser unschätzbaren Wohlthat Theil nehmen? "Durch den Glauben", antwortet uns die Schrift. Bas ist denn Glauben? Die Erzählung einer Begebenheit für wahr halten, was kann mir das helsen? Ich muß mir ihre Wirkungen, ihre Folgen zueignen können. Dieser zueignende Glaube muß ein eigener, dem natürlichen Menschen ungewöhnlicher Zustand des Gemüths sein.

"Nun, Allmächtiger! so schenke mir Glauben!" flehte ich einst in dem größten Druck des Herzens. Ich lehnte mich auf einen kleinen Tisch, an dem ich saß, und verbarg mein bethräntes Gesicht in meinen Händen. Hier war ich in der Lage, in der man sein muß, wenn Gott auf unser Gebet achten soll, und in der man selten ist.

Ja, wer nur schilbern könnte, was ich da fühlte! Ein Zug brachte meine Seele nach dem Kreuze hin, an dem Jesus einst erblaßte; ein Zug war es, ich kann es nicht anders nennen, demsjenigen völlig gleich, wodurch unsere Seele zu einem abwesenden Geliebten geführt wird, ein Zunahen, das vermuthlich viel wesents

licher und wahrhafter ist, als wir vermuthen. So nahte meine Seele dem Menschgewordenen und am Kreuz Gestorbenen, und in dem Augenblicke wußte ich, was Glauben war.

"Das ist Glauben!" sagte ich und sprang wie halb erschreckt in die Höhe. Ich suchte nun meiner Empfindung, meines Ansichauens gewiß zu werden, und in Kurzem war ich überzeugt, daß mein Geist eine Fähigkeit, sich aufzuschwingen, erhalten habe, die ihm ganz neu war.

Bei diesen Empfindungen verlassen uns die Worte. Ich konnte sie ganz deutlich von aller Phantasie unterscheiden; sie waren ganz ohne Phantasie, ohne Bild, und gaben doch eben die Gewißheit eines Gegenstandes, auf den sie sich bezogen, als die Einbildungskraft, indem sie uns die Büge eines abwesenden Geliebten vormalt.

Als das erste Entzücken vorüber war, bemerkte ich, daß mir dieser Zustand der Seele schon vorher bekannt gewesen; allein ich hatte ihn nie in dieser Stärke empsunden. Ich hatte ihn niemals sest halten, nie zu eigen behalten können. Ich glaube überhaupt, daß jede Menschenseele ein und das anderemal etwas davon empsunden hat. Ohne Zweisel ist er das, was einem Jeden lehrt, daß ein Gott ist.

Mit dieser mich ehemals von Zeit zu Zeit nur anwandelnden Kraft war ich bisher sehr zufrieden gewesen, und wäre mir nicht durch sonderbare Schickung seit Jahr und Tag die unerwartete Plage widerfahren, wäre nicht dabei mein Können und Vermögen bei mir selbst außer allen Credit gekommen, so wäre ich vielleicht mit jenem Rustande immer zufrieden geblieben.

Nun aber hatte ich seit jenem großen Augenblicke Flügel bekommen. Ich konnte mich über das, was mich vorher bedrohte, aufschwingen, wie ein Bogel singend über den schnellten Strom ohne Mühe fliegt, vor welchem das hündchen ängstlich bellend stehen bleibt.

Meine Freude war unbeschreiblich, und ob ich gleich Niemandem etwas davon entdeckte, so merkten doch die Meinigen eine ungewöhnsliche Heiterkeit an mir, ohne begreifen zu können, was die Ursache meines Vergnügens wäre. Hätte ich doch immer geschwiegen und die reine Stimmung in meiner Seele zu erhalten gesucht! Hätte ich mich doch nicht durch Umstände verleiten lassen, mit meinem

Geheimnisse hervorzutreten! dann hätte ich mir abermals einen großen Umweg ersparen können.

Da in meinem vorhergehenden zehnjährigen Christenlauf') diese nothwendige Kraft nicht in meiner Seele war, so hatte ich mich in dem Fall anderer redlichen Leute auch befunden; ich hatte mir badurch geholsen, daß ich die Phantasie immer mit Viscern erfüllte, die einen Bezug auf Gott hatten. Und auch dieses ist schon wahrshaft nüßlich; denn schädliche Visber und ihre bösen Folgen werden dadurch abgehalten. Sodann ergreift unsere Seele oft ein und das andere von den geistigen Vildern und schwingt sich ein wenig damit in die Höhe, wie ein junger Bogel von einem Zweige auf den andern flattert. So lange man nichts Bessers hat, ist doch diese Nebung nicht ganz zu verwersen.

Muf Gott zielende Bilber und Gindrude verschaffen uns firch liche Anstalten, Gloden, Orgeln und Gefänge, und besonders die Bortrage unserer Lehrer. Auf sie war ich gang unsäglich begierig; feine Witterung, feine forperliche Schmache hielt mich ab, die Rirchen gu besuchen, und nur das sonntägige Geläute fonnte mir auf meinem Krankenlager einige Ungeduld verursachen. Unsern Dberhofprediger, ber ein trefflicher Mann war, hörte ich mit großer Reigung; auch feine Collegen waren mir werth, und ich mußte die goldenen Aepfel bes göttlichen Wortes auch aus irbenen Schalen unter gemeinem Obste heraus zu finden. Den öffentlichen Uebungen wurden alle möglichen Brivaterbauungen, wie man fie nennt, bingugefügt, und auch badurch nur Phantafie und feinere Sinnlichfeit genährt. Ich war so an diesen Gang gewöhnt, ich respectirte ihn fo fehr, daß mir auch jest nichts Soheres einfiel. Denn meine Seele hat nur Fühlhörner und feine Augen; fie taftet nur und fieht nicht; ach! daß fie Augen befame und ichauen dürfte!

Auch jest ging ich voll Verlangen in die Predigten; aber ach, wie geschah mir! Ich fand das nicht mehr, was ich sonst gefunden. Diese Prediger stumpsten sich die Zähne an den Schalen ab, indessen ich den Kern genoß. Ich mußte ihrer nun bald müde werden; aber mich an Den allein zu halten, den ich doch zu sinden wußte, das zu war ich zu verwöhnt. Vilder wollte ich haben, äußere Eins

<sup>1)</sup> Bon ihrem Religionsunterricht im zwölften Jahre an gerechnet.

drucke bedurfte ich, und glaubte ein reines geistiges Bedürfniß zu fühlen.

Philo's Eltern hatten mit der Herrnhutischen Gemeinde in Berbindung gestanden; in seiner Bibliothek fanden sich noch viele Schriften des Grafen. Der hatte mit mir einigemal sehr klar und billig darüber gesprochen und mich ersucht, einige dieser Schriften durchzublättern, und wäre es auch nur, um ein psychologisches Phänomen kennen zu sernen. Ich hielt den Grasen sür einen gar zu argen Ketzer; so ließ ich auch das Ebersdorfer Gesangbuch? dei mir liegen, das mir der Freund in ähnlicher Absicht gleichsam aufsaedrungen hatte.

In dem völligen Mangel aller äußern Ermunterungsmittel ergriff ich wie von ungefähr das gedachte Gesangbuch und fand zu meinem Erstaunen wirklich Lieder darin, die, freilich unter sehr seltsamen Formen, auf dasjenige zu deuten schienen, was ich fühlte; die Originalität und Naivetät der Ausdrücke zog mich an. Eigene Empfindungen schienen auf eine eigene Beise ausgedrückt; keine Schulterminologie erinnerte an etwas Steises oder Gemeines. Ich ward überzeugt; die Leute fühlten, was ich fühlte, und ich sand mich nun sehr glücklich., ein solches Berschen ins Gedächtniß zu fassen und mich einige Tage damit zu tragen.

Seit jenem Augenblick, in welchem mir das Wahre geschenkt worden war, verstossen auf diese Weise ungefähr drei Monate. Endlich sakte ich den Entschluß, meinem Freunde Philo Alles zu entdecken und ihn um die Mittheilung jener Schriften zu bitten, auf die ich nun über die Maßen neugierig geworden war. Ich that es auch wirklich, ungeachtet mir ein Etwas im Herzen ernstlich davon abrieth.

Ich erzählte Philo die ganze Geschichte umständlich, und da er selbst darin eine Hauptperson war, da meine Erzählung auch für ihn die strengste Bußpredigt enthielt, war er äußerst betroffen und gerührt. Er zersloß in Thränen. Ich freute mich und glaubte, auch bei ihm sei eine völlige Sinnesänderung bewirft worden.

<sup>1)</sup> Zinzendorf, der 1722 auf seinem Rittergute Berthelsdorf die ausgewanderten Mährischen Brüder aufgenommen und mit ihnen herrnhut gegründet hatte. — 2) So genannt nach des Grafen Semahlin, einer Gräfin Reuß von Ebersdorf, deren geistliche Lieder mit denen von Anna Nitschmann, Chorpslegerin der ledigen Schwestern in herrnhut, nach ihrem Tobe 1757 herauskamen.

Er versorgte mich mit allen Schriften, die ich nur verlangte, und nun hatte ich überslüssige Nahrung für meine Einbildungskraft. Ich machte große Fortschritte in der Zinzendorsischen Art, zu denken und zu sprechen. Man glaube nicht, daß ich die Art und Weise des Grasen nicht auch gegenwärtig zu schähen wisse; ich lasse ihm gern Gerechtigkeit widersahren; er ist kein leerer Phantast; er spricht von großen Wahrheiten meist in einem fühnen Fluge der Einbildungskraft, und die ihn geschmäht haben, wußten seine Eigensichaften weder zu schähen noch zu unterscheiden. Ich gewann ihn unbeschreiblich lieb. Wäre ich mein eigener herr gewesen, so hätte ich gewiß Baterland und Freunde verlassen, und schwerlich hätten wir uns verstanden, und schwerlich hätten wir uns lange vertragen.

Dank sei meinem Genius, der mich damals in meiner häuslichen Versassung so eingeschränkt hielt! Es war schon eine große Reise, wenn ich nur in den Hausgarten gehen konnte. Die Pslege meines alten und schwächlichen Vaters machte mir Arbeit genug, und in den Ergegungsstunden war die edle Phantasie mein Zeitvertreib. Der einzige Mensch, den ich sah, war Philo, den mein Vater sehr liebte, dessen offenes Verhältniß zu mir aber durch die letzte Erstärung einigermaßen gelitten hatte. Bei ihm war die Rührung nicht tief gedrungen, und da ihm einige Versuche, in meiner Sprache zu reden, nicht gelungen waren, so vermied er diese Materie um so leichter, als er durch seine ausgebreiteten Kenntnisse immer neue Gegenstände des Gesprächs herbeizuführen wußte.

Ich war also eine Herrnhutische Schwester auf meine eigene Hand und hatte diese neue Wendung meines Gemüths und meiner Neigungen besonders vor dem Oberhosprediger zu verbergen, den ich als meinen Beichtvater zu schäßen sehr Ursache hatte, und dessen große Verdienste auch gegenwärtig durch seine äußerste Abneigung gegen die Herrnhutische Gemeinde in meinen Augen nicht geschmälert wurden. Leider sollte dieser würdige Mann an mir und Andern viele Betrübniß erleben.

Er hatte vor mehreren Jahren auswärts einen Cavalier als einen redlichen, frommen Mann fennen lernen und war mit ihm als Einem, der Gott ernstlich suchte, in einem ununterbrochenen Brieswechsel geblieben. Wie schmerzlich war es daher für seinen geist= lichen Führer, als dieser Cavalier sich in der Folge mit der Hernsbutischen Gemeinde einließ und sich lange unter den Brüdern aufshielt; wie angenehm dagegen, als sein Freund sich mit den Brüdern wieder entzweite, in seiner Rähe zu wohnen sich entschloß und sich seiner Leitung aufs Neue völlig zu überlassen schien.

Run wurde ber Neuangekommene gleichsam im Triumph allen besonders geliebten Schäfchen des Dberhirten vorgestellt. Rur in unfer haus ward er nicht eingeführt, weil mein Bater Riemanden mehr zu sehen pflegte. Der Cavalier fand große Approbation; er hatte das Gesittete des Sofs und das Ginnehmende der Gemeinde, dabei viel ichone natürliche Eigenschaften, und ward bald der große Beilige für Alle, die ihn fennen lernten, worüber fich fein geiftlicher Gönner äußerft freute. Leider mar Gener nur über außere Umftande mit ber Gemeinde broullirt und im Bergen noch gang Berrnhuter. Er hing zwar wirklich an ber Realität ber Sache; allein auch ihm war das Tändelwerk, das der Graf darum gehängt hatte, höchst angemessen. Er war an jene Borftellunges und Redensarten nun einmal gewöhnt, und wenn er sich nunmehr vor seinem alten Freunde forgfältig verbergen mußte, fo war es ihm defto nothwendiger, sobald er ein Säufchen vertrauter Personen um sich erblickte, mit feinen Berochen, Litaneien und Bilderchen hervor-Buruden, und er fand, wie man benfen fann, großen Beifall.

Ich mußte von ber gangen Sache nichts und tandelte auf meine eigene Art fort. Lange Zeit blieben wir uns unbekannt.

Einst besuchte ich in einer freien Stunde eine franke Freundin. Ich tras mehrere Bekannte dort an und merkte bald, daß ich sie in einer Unterredung gestört hatte. Ich ließ mir nichts merken, erblickte aber zu meiner großen Verwunderung an der Wand einige Herrnhutische Vilder in zierlichen Rahmen. Ich saßte geschwind, was in der Zeit, da ich nicht im Hause gewesen, vorgegangen sein mochte, und bewillkommte diese neue Erscheinung mit einigen ans gemessenn Versen. Man denke sich das Erstaunen meiner Freundinnen! Wir erklärten uns und waren auf der Stelle einig und vertraut.

Ich suchte nun öfter Gelegenheit, auszugehen, leider fand ich sie nur alle drei bis vier Wochen, ward mit dem adeligen Apostel und nach und nach mit der ganzen heimlichen Gemeinde bekannt.

Ich besuchte, wenn ich konnte, ihre Versammlungen, und bei meinem geselligen Sinn war es mir unendsich angenehm, das von Andern zu vernehmen und Andern mitzutheilen, was ich bisher nur in und mit mir selbst ausgearbeitet hatte.

Ich war nicht so eingenommen, daß ich nicht bemerkt hätte, wie nur Benige den Sinn der zarten Borte und Ausdrücke fühlten, und wie sie dadurch auch nicht mehr als ehemals durch die kirchlich symbolische Sprache gefördert waren. Demungeachtet ging ich mit ihnen fort und ließ mich nicht irre machen. Ich dachte, daß ich nicht zur Untersuchung und Herzensprüfung berufen sei. War ich doch auch durch manche unschuldige Uedung zum Besseren vordezeitet worden. Ich nahm meinen Theil hinweg, drang, wo ich zur Rede kam, auf den Sinn, der bei so zarten Gegenständen eher durch Worte versteckt als angedeutet wird, und ließ übrigens mit stiller Verträglichkeit einen Jeden nach seiner Art gewähren.

Auf diese ruhigen Zeiten des heimlichen gesellschaftlichen Genusses folgten bald die Stürme öffentlicher Streitigkeiten und Widermartigfeiten, die am hofe und in der Stadt große Bewegungen erregten, und ich möchte beinahe fagen, manches Standal verursachten. Der Beitpunft mar gefommen, in welchem unfer Oberhofprediger, biefer große Widersacher der herrnhutischen Gemeinde, ju seiner gesegneten Demuthigung entbeden follte, daß feine besten und fonft anhanglichften Buborer fich fammtlich auf die Geite ber Gemeinde neigten. Er war äußerst gefrantt, vergaß im ersten Augenblicke alle Mäßiaung und konnte in der Folge sich nicht, felbst wenn er gewollt hatte, zuruckziehn. Es gab heftige Debatten, bei benen ich glücklicherweise nicht genannt wurde, da ich nur ein zufälliges Mitglied ber fo fehr verhaßten Busammenfunfte mar, und unfer eifriger Führer meinen Bater und meinen Freund in bürgerlichen Angelegenheiten nicht entbehren konnte. Ich erhielt meine Neutralität mit ftiller Bufriedenheit; benn mich von folden Empfindungen und Gegenständen felbft mit wohlwollenden Menichen zu unterhalten, war mir icon verdrieflich, wenn fie ben tiefften Ginn nicht faffen fonnten und nur auf der Oberfläche verweilten. Run aber gar über das mit Widersachern zu ftreiten, worüber man sich kaum mit Freunden verstand, schien mir unnut, ja verderblich. Denn balb fonnte ich bemerken, dag liebevolle, edle Menschen, die in diesem

Falle ihr Herz von Widerwillen und haß nicht rein halten konnten, gar bald zur Ungerechtigkeit übergingen und, um eine äußere Form zu vertheibigen, ihr bestes Innerstes beinah zerstörten.

So sehr auch der würdige Mann in diesem Falle Unrecht haben mochte, und so sehr man mich auch gegen ihn aufzubringen suchte, konnte ich ihm doch niemals eine herzliche Achtung versagen. Ich kannte ihn genau; ich konnte mich in seine Urt, diese Sachen anzusehen, mit Billigkeit versehen. Ich hatte niemals einen Menschen ohne Schwäche gesehen; nur ist sie auffallender bei vorzüglichen Menschen. Bir wünschen und wollen nun ein für allemal, daß Die, die so sehr privilegirt sind, auch gar keinen Tribut, keine Absgaben zahlen sollen. Ich ehrte ihn als einen vorzüglichen Mann und hosste den Einsluß meiner stillen Rentralität, wo nicht zu einem Frieden, doch zu einem Wassenstilltande zu nutzen. Ich weiß nicht, was ich bewirkt hätte; Gott saßte die Sache kürzer und nahm ihn zu sich. Bei seiner Bahre weinten Alle, die noch furz vorher um Worte mit ihm gestritten hatten. Seine Rechtschaffenheit, seine Gotteskurcht hatte niemals Jemand bezweiselt.

Auch ich mußte um diese Zeit das Puppenwerk aus den Handen legen, das mir durch diese Streitigkeiten gewissermaßen in einem andern Lichte erschienen war. Der Oheim hatte seine Plane auf meine Schwester in der Stille durchgeführt. Er stellte ihr einen jungen Mann von Stande und Vermögen als ihren Bräutigam vor und zeigte sich in einer reichlichen Aussteuer, wie man es von ihm erwarten konnte. Mein Bater willigte mit Freuden ein; die Schwester war frei und vorbereitet und veränderte gerne ihren Stand. Die Hochzeit wurde auf des Oheims Schloß ausgerichtet; Familie und Freunde waren eingeladen, und wir kamen Alle mit heiterm Geiste.

Bum ersten Mal in meinem Leben erregte mir der Eintritt in ein Haus Bewunderung. Ich hatte wohl oft von des Oheims Gesichmack, von seinem italienischen Baumeister, von seinen Sammslungen und seiner Bibliothek reden hören; ich verglich aber das Alles mit dem, was ich schon gesehen hatte, und machte mir ein sehr buntes Bild davon in Gedanken. Wie verwundert war ich daher über den ernsten und harmonischen Eindruck, den ich beim Eintritt in das Haus empfand, und der sich in jedem Saal und Zimmer

verstärkte. Hatte Pracht und Zierrath mich sonst nur zerstreut, so fühlte ich mich hier gesammelt und auf mich selbst zurückgeführt. Auch in allen Anstalten zu Feierlichkeiten und Festen erregten Pracht und Würde ein stilles Gesallen, und es war mir eben so unbegreifslich, daß ein Mensch das Alles hätte ersinden und anordnen können, als daß Mehrere sich vereinigen könnten, um in einem so großen Sinne zusammenzuwirken. Und bei dem Allen schienen der Wirth und die Seinigen so natürlich; es war keine Spur von Steisheit noch von seerem Ceremoniel zu bemerken.

Die Trauung selbst ward unvermuthet auf eine herzliche Art eingeleitet; eine vortreffliche Bocalmusik überraschte unß, und der Geistliche wußte dieser Ceremonie alle Feierlichkeit der Wahrheit zu geben. Ich stand neben Philo, und statt mir Glück zu wünschen, sagte er mit einem tiesen Seufzer: "Als ich die Schwester sah die Hand hingeben, war mir's, als ob man mich mit siedheißem Wasser begossen hätte." "Warum?" fragte ich. "Es ist mir allezeit so, wenn ich eine Copulation ansehe", versehte er. Ich lachte über ihn und habe nachher oft genug an seine Worte zu denken gehabt.

Die Heiterkeit der Gesellschaft, worunter viel junge Leute waren, schien noch einmal so glänzend, indem Alles, was uns umgab, würdig und ernsthaft war. Aller Hausrath, Taselzeug, Service und Tischaussätze stimmten zu dem Ganzen; und wenn mir sonst die Baumeister mit den Conditoren aus Einer Schule entsprungen zu sein schienen, so war hier Conditor und Taseldecker bei dem Archistetten in die Schule gegangen.

Da man mehrere Tage zusammenblieb, hatte der geistreiche und verständige Wirth für die Unterhaltung der Gesellschaft auf das Mannichsaltigste gesorgt. Ich wiederholte hier nicht die traurige Ersfahrung, die ich so oft in meinem Leben gehabt hatte, wie übel eine große gemischte Gesellschaft sich befinde, die, sich selbst überlassen, zu den allgemeinsten und schalften Zeitvertreiben greisen muß, das mit ja eher die guten als die schlechten Subjecte Mangel der Untershaltung fühlen.

Ganz anders hatte es der Oheim veranstaltet. Er hatte zwei bis drei Marschälle, wenn ich sie so nennen darf, bestellt; der eine hatte für die Freuden der jungen Welt zu sorgen: Tänze, Spaziersahrten, kleine Spiele waren von seiner Ersindung und standen unter seiner Direction, und da junge Leute gern im Freien leben und die Einflüsse der Luft nicht scheuen, so war ihnen der Garten und der große Gartensaal übergeben, an den zu diesem Endzwecke noch einige Galerien und Kavillons angebaut waren, zwar nur don Brettern und Leinwand, aber in so edlen Verhältnissen, daß man nur an Stein und Marmor dabei erinnert ward. Wie selten ist eine Fête, wobei Derjenige, der die Gäste zusammenberust, auch die Schuldigkeit empfindet, für ihre Bedürsnisse und Bequemlichseiten auf alle Weise zu sorgen! Jagd und Spielpartien, kurze Promenaden, Gelegenheiten zu vertraulichen einsamen Gesprächen waren für die ältern Personen bereitet, und Derjenige, der am frühesten zu Vette ging, war auch gewiß am weitesten von allem Lärm einauartiert.

Durch diese gute Ordnung schien der Raum, in dem wir uns befanden, eine kleine Welt zu sein, und doch, wenn man es bei Nahem betrachtete, war das Schloß nicht groß, und man würde ohne genaue Kenntniß desselben und ohne den Geist des Wirthes wohl schwerlich so viele Leute darin beherbergt und Jeden nach seiner Art bewirthet haben.

So angenehm uns der Anblick eines wohlgestalteten Menschen ist, so angenehm ist uns eine ganze Einrichtung, aus der uns die Gegenwart eines verständigen, vernünftigen Besens fühlbar wird. Schon in ein reinliches Haus zu kommen, ist eine Freude, wenn es auch sonst geschmackloß gebaut und verziert ist; denn es zeigt uns die Gegenwart wenigstens von einer Seite gebildeter Menschen. Wie doppelt angenehm ist es uns also, wenn aus einer menschlichen Wohnung uns der Geist einer höhern, obgleich auch nur sinnlichen Cultur entgegen spricht!

Mit vieler Lebhaftigkeit ward mir dieses auf dem Schlosse meines Oheims anschaulich. Ich hatte Vieles von Kunst gehört und gelesen; Philo selbst war ein großer Liebhaber von Gemälden und hatte eine schöne Sammlung auch ich selbst hatte viel gezeichnet; aber theils war ich zu sehr mit meinen Empfindungen beschäftigt und trachtete nur das Eine, was Noth ist, erst recht ins Reine zu bringen, theils schienen doch alle die Sachen, die ich gesehen hatte, mich wie die übrigen weltlichen Dinge zu zerstreuen. Nun war ich zum ersten Mal durch etwas Neußerliches auf mich selbst zurückgeführt, und ich

lernte den Unterschied zwischen bem natürlichen vortrefflichen Gesang der Nachtigall und einem vierstimmigen Hallelusah aus gefühlvollen Menschenkehlen zu meiner größten Verwunderung erst kennen.

Ich verbarg meine Freude über diese neue Anschauung meinem Oheim nicht, der, wenn alles Andere in sein Theil gegangen war, sich mit mir besonders zu unterhalten pslegte. Er sprach mit großer Bescheidenheit von dem, was er besaß und hervorgebracht hatte, mit großer Sicherheit von dem Sinne, in dem es gesammelt und aufgestellt worden war, und ich konnte wohl merken, daß er mit Schonung für mich redete, indem er nach seiner alten Art das Gute, wovon er Herr und Meister zu sein glaubte, demjenigen unterzuvordnen schien, was nach meiner Ueberzeugung das Rechte und Beste war.

"Wenn wir uns", sagte er einmal, "als möglich denken können, daß der Schöpfer der Welt selbst die Gestalt seiner Creatur angenommen und auf ihre Art und Weise sich eine Zeit sang auf der Welt befunden habe, so muß uns dieses Geschöpf schon unendlich vollkommen erscheinen, weil sich der Schöpfer so innig damit vereinigen konnte. Es muß also in dem Begriff des Menschen kein Widerspruch mit dem Begriff der Gottheit liegen; und wenn wir auch oft eine gewisse Unähnlichkeit und Entsernung von ihr empsinden, so ist es doch um besto mehr unsere Schuldigkeit, nicht immer, wie der Advocat des bösen Geistes!), nur auf die Blößen und Schwächen unserer Ratur zu sehen, sondern eher alle Vollkommenheiten auszusuchen, wodurch wir die Ansprüche unserer Gottsähnlichkeit bestätigen können."

Ich lächelte und versetzte: "Beschämen Sie mich nicht so sehr, lieber Oheim, durch die Gefälligkeit, in meiner Sprache zu reden! Das, was Sie mir zu sagen haben, ist für mich von so großer Bichtigkeit, daß ich es in ihrer eigensten Sprache zu hören wünschte, und ich will alsdann, was ich mir davon nicht ganz zueignen kann, schon zu übersetzen suchen."

<sup>1)</sup> Advocatus diaboli; so heißt in ber katholischen Kirche bei ber Untersuchung über ben Lebenskauf eines zur Heiligsprechung Borgeschlagenen ber amtlich aufgestellte Ankläger, ber die Bürdigkeit besselben zu bestreiten hat, während bem advocatus dei besselben Bertheidigung und Berherrlichung obliegt.

"Ich werde", sagte er darauf, "auch auf meine eigenste Beise, ohne Beranderung des Tons fortfahren fonnen. Des Menfchen größtes Berdienft bleibt mohl, wenn er die Umftande fo viel als möglich bestimmt und sich so wenig als möglich von ihnen bestim= men läßt. Das gange Beltwefen liegt bor uns, wie ein großer Steinbruch por dem Baumeifter, ber nur dann den Namen verdient, wenn er aus diesen zufälligen Naturmaffen ein in seinem Beifte entsprungenes Urbild mit der größten Defonomie, Zwedmäßigfeit und Gestigkeit gusammenftellt. Alles außer uns ift nur Element, ja, ich darf wohl sagen, auch Alles an uns; aber tief in uns liegt diese schöpferische Kraft, die das zu erschaffen vermag, was sein joll, und uns nicht ruhen und raften läßt, bis wir es außer uns ober an uns, auf eine ober die andere Beife, dargeftellt haben. Gie, liebe Richte, haben vielleicht bas beste Theil erwählt; Sie haben Ihr sittliches Befen, Ihre tiefe liebevolle Natur mit fich felbft und mit bem höchften Besen übereinstimmend zu machen gesucht, indeß wir Andern wohl auch nicht zu tadeln find, wenn wir den finnlichen Menschen in seinem Umfange gu kennen und thatig in Ginheit zu bringen suchen."

Durch folche Gespräche murben wir nach und nach vertrauter, und ich erlangte von ihm, daß er mit mir, ohne Condescendeng, wie mit sich felbst sprach. "Glauben Gie nicht", fagte ber Dheim ju mir, "baß ich Ihnen schmeichle, wenn ich Ihre Art zu benten und zu handeln lobe. Ich verehre den Menschen, der beutlich weiß, was er will, unablässig vorschreitet, die Mittel zu seinem 3mede fennt und fie ju ergreifen und ju brauchen weiß; inwiefern fein 3med groß ober flein sei, Lob oder Tadel verdiene, das fommt bei mir erft nachber in Betrachtung. Glauben Gie mir, meine Liebe, der größte Theil des Unheils und beffen, mas man bos in ber Belt nennt, entsteht blos, weil die Menschen zu nachlässig find, ihre Zwecke recht kennen gu lernen und, wenn fie folche kennen, ernsthaft barauf los zu arbeiten. Sie fommen mir vor wie Leute, die den Begriff haben, es fonne und muffe ein Thurm gebaut werben, und die doch an ben Grund nicht mehr Steine und Arbeit verwenden, als man allenfalls einer hutte unterichluge. hatten Sie, meine Freundin, beren höchftes Bedurfniß mar, mit Ihrer innern sittlichen Natur ins Reine zu fommen, anftatt ber großen und kühnen Aufopferungen, sich zwischen Shrer Familie, einem Bräutigam, vielleicht einem Gemahl nur so hin beholsen, Sie würsten, in einem ewigen Widerspruch mit sich selbst, niemals einen zufriedenen Augenblick genossen haben."

"Sie brauchen", versetzte ich hier, "das Wort Aufopferung, und ich habe manchmal gedacht, wie wir einer höhern Absicht, gleichsam wie einer Gottheit, das Geringere zum Opfer darbringen, ob es uns schon am Herzen liegt, wie man ein geliebtes Schaf für die Gesundheit eines verehrten Baters gern und willig zum Altar führen würde."

"Bas es auch sei", versette er, "der Verstand oder die Empfin= dung, das uns Eins für das Andere hingeben, Gins vor dem Anbern mahlen heißt, fo ift Entschiedenheit und Rolge nach meiner Meinung das Berehrungswürdigste am Menschen. Man fann bie Waare und das Geld nicht zugleich haben; und Der ist eben fo übel daran, dem es immer nach der Waare gelüstet, ohne daß er das Serz hat, das Geld hinzugeben, als Der, den der Kauf reut, wenn er die Waare in Sanden hat. Aber ich bin weit entfernt, die Menschen deshalb zu tadeln; benn fie find eigentlich nicht Schuld. sondern die verwickelte Lage, in der sie sich befinden, und in der sie sich nicht zu regieren wissen. Go werden Gie zum Beispiel im Durchschnitt weniger üble Birthe auf bem Lande als in ben Städten finden, und wieder in kleinen Städten weniger als in großen; und warum? Der Mensch ift zu einer beschränkten Lage geboren; ein= fache, nahe, bestimmte Zwecke vermag er einzusehen, und er gewöhnt sich, die Mittel zu benuten, die ihm gleich zur hand find; sobald er aber ins Weite kommt, weiß er weder, was er will, noch was er foll, und es ift gang einerlei, ob er durch die Menge der Gegen= ftande zerstreut, oder ob er durch die Sohe und Burde derfelben außer sich gesett werbe. Es ift immer fein Unglud, wenn er beranlagt wird, nach etwas ju ftreben, mit bem er fich burch eine regelmäßige Selbstthätigfeit nicht verbinden fann."

"Fürwahr", suhr er sort, "ohne Ernst ist in der Welt nichtst möglich, und unter Denen, die wir gebildete Menschen nennen, ist eigentlich wenig Ernst zu sinden; sie gehen, ich möchte sagen, gegen Arbeiten und Geschäfte, gegen Künste, ja gegen Vergnügungen nur mit einer Art von Selbstvertheidigung zu Werke; man lebt, wie man ein Pack Zeitungen liest, nur damit man sie los werde, und es fällt mir dabei jener junge Engländer in Rom ein, der Abends in einer Gesellschaft sehr zufrieden erzählte, daß er doch heute sechs Kirchen und zwei Galerien bei Seite gebracht habe. Man will Mancherlei wissen und kennen, und gerade daß, was Sinen am wenigsten angeht, und man bemerkt nicht, daß kein Hunger dadurch gestillt wird, wenn man nach der Luft schnappt. Wenn ich einen Wenschen kennen lerne, frage ich sogleich: "Womit beschäftigt er sich? und wie und in welcher Folge?" und mit der Beantwortung der Frage ist auch mein Interesse an ihm auf Zeitlebens entschieden."

"Sie sind, lieber Dheim", versette ich darauf, "vielleicht zu strenge und entziehen manchem guten Menschen, dem Sie nütlich sein könnten, Ihre hulfreiche Hand."

"Ift es Dem zu verdenken", antwortete er, "ber so lange vergebens an ihnen und um sie gearbeitet hat? Wie fehr leidet man nicht in ber Jugend von Menschen, die uns zu einer angenehmen Luftpartie einzuladen glauben, wenn fie uns in die Gesellichaft ber Dangiden oder bes Gifpphus 1) zu bringen versprechen. Gott sei Dank, ich habe mich von ihnen losgemacht, und wenn Giner ungludlicherweise in meinen Kreis kommt, suche ich ihn auf die höflichste Art hinauszucomplimentiren; benn gerade von diefen Leuten hört man die bittersten Magen über den verworrenen Lauf ber Welthandel, über die Seichtigkeit der Biffenschaften, über den Leichtsinn der Runftler, über die Leerheit der Dichter und mas Alles noch mehr ift. Gie bedenken am wenigsten, daß eben fie selbst und die Menge, die ihnen gleich ift, gerade das Buch nicht lefen murben, das geschrieben mare, wie sie es fordern, daß ihnen die echte Dichtung fremd fei, und daß felbft ein gutes Runftwerf nur durch Borurtheil ihren Beifall erlangen tonne. Doch laffen Sie uns abbrechen! es ift hier feine Beit, ju ichelten noch ju flagen."

Er leitete meine Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Gemälde, die an der Wand aufgehängt waren; mein Auge hielt sich an die,

<sup>1)</sup> Belche Beibe nur eine fruchtlose und scheinbare Arbeit verrichten, indem fie Basser in durchlöcherte Gefäße zu schöpfen und einen immer wieder herabrollenden Stein den Berg hinauf zu wälzen suchen.

beren Anblick reizend, ober deren Gegenstand bedentend war; er sieß es eine Weile geschehen; dann sagte er: "Gönnen Sie nun auch dem Genius, der diese Werke hervorgebracht hat, einige Ausmerksamkeit! Gute Gemüther sehen so gerne den Finger Gottes in der Natur; warum sollte man nicht auch der Hand seines Nachahmers einige Betrachtung schenken?" Er machte mich sodann auf unschen, daß eigentlich die Geschichte der Kunst allein uns den Begriff von dem Werth und der Würde eines Kunstwerks geben könne, daß man erst die beschwerlichen Stusen des Mechanismus und des Hand werks, an denen der sähige Wensch sich Jahrhunderte sang hinauf arbeitet, kennen müsse, um zu begreisen, wie es möglich sei, daß das Genie auf dem Gipfel, dei dessen Unblick uns schwinsbelt, sich frei und fröhlich bewege.

Er hatte in diesem Sinne eine schöne Reihe zusammengebracht, und ich konnte mich nicht enthalten, als er mir sie auslegte, die moralische Bildung hier wie im Gleichnisse vor mir zu sehen. Als ich ihm meine Gedanken äußerte, versetzte er: "Sie haben vollskommen Recht, und wir sehen daraus, daß man nicht wohl thut, der sittlichen Bildung einsam, in sich selbst verschlossen, nachzushängen; vielmehr wird man sinden, daß Derzenige, dessen Geist nach einer moralischen Cultur strebt, alle Ursache hat, seine feinere Sinnlichkeit zugleich mit auszubilden, damit er nicht in Gesahr komme, von seiner moralischen Hantasie übergiedt und in den Jokungen einer regellosen Phantasie übergiedt und in den Fall kommt, seine edlere Natur durch Vergnügen an geschmackslosen Tändeleien, wo nicht an etwas Schlimmerem, herabzuswürdigen."

Ich hatte ihn nicht im Berdacht, daß er auf mich ziele; aber ich fühlte mich getrossen, wenn ich zurückbachte, daß unter den Liedern, die mich erbaut hatten, manches abgeschmackte mochte gewesen sein, und daß die Bildchen, die sich an meine geistlichen Ideen anschlössen, wohl schwerlich vor den Augen des Oheims würden Gnade gefunden haben.

Philo hatte sich indessen öfters in der Bibliothek aufgehalten und führte mich nunmehr auch in selbiger ein. Wir bewunderten die Auswahl und dabei die Menge der Bücher. Sie waren in jenem ') Sinne gesammelt; benn es waren beinahe auch nur solche barin zu finden, die uns zur deutlichen Erkenntniß führen oder uns zur rechten Ordnung anweisen, die uns entweder rechte Materialien geben oder uns von der Einheit unseres Geistes überszeugen.

Ich hatte in meinem Leben unsäglich gelesen, und in gewissen Hächern war mir fast kein Buch unbekannt; um besto angenehmer war mir's, hier von der Uebersicht des Ganzen zu sprechen und Lücken zu bemerken, wo ich sonst nur eine beschränkte Verwirrung

oder eine unendliche Ausdehnung gesehen hatte.

Rugleich machten wir die Bekanntschaft eines fehr intereffanten ftillen Mannes. Er war Argt und Raturforscher und schien mehr au den Penaten als zu ben Bewohnern des Saufes zu gehören. Er zeigte uns das Naturaliencabinet, das, wie die Bibliothet, in verschlossenen Glasschränken zugleich die Wände des Zimmers verzierte und den Raum veredelte, ohne ihn zu verengen. Sier erinnerte ich mich mit Freuden meiner Jugend und zeigte meinem Bater mehrere Gegenstände, die er ehemals auf das Rrankenbette feines faum in die Welt blidenden Rindes gebracht hatte. Dabei verhehlte der Arat so wenig als bei folgenden Unterredungen, daß er sich mir in Absicht auf religiose Gesinnungen nabere, lobte babei den Dheim außerordentlich wegen seiner Tolerang und Schätzung von Allem, was den Werth und die Einheit der menschlichen Ratur anzeige und befördere; nur verlange er freilich von allen andern Menschen ein Gleiches und pflege nichts fo fehr als individuellen Dünkel und ausschließende Beichränktheit zu verdammen oder zu

Seit der Trauung meiner Schwester sah dem Oheim die Freude aus den Augen, und er sprach verschiedenemal mit mir über das, was er für sie und ihre Kinder zu thun denke. Er hatte schöne Güter, die er selbst bewirthschaftete, und die er in dem besten Zustande seinem Nessen zu übergeben hosste. Wegen des kleinen Gutes, auf dem wir uns befanden, schien er besondere Gedanken zu hegen: "Ich werde es", sagte er, "nur einer Person überlassen, die zu kennen, zu schäßen und zu genießen weiß, was es enthält,

<sup>1)</sup> In bemfelben wie bie Bilber.

und die einsieht, wie ein Reicher und Bornehmer, besonders in Deutschland, Ursache babe, etwas Mustermäßiges aufzustellen."

Schon mar der größte Theil der Gafte nach und nach verflogen: wir bereiteten uns jum Abichied und glaubten die lette Scene ber Feierlichkeit erlebt zu haben, als wir aufs Neue durch feine Aufmerksamfeit, uns ein würdiges Bergnügen zu machen, überrascht wurden. Wir hatten ihm das Entzücken nicht verbergen fonnen. das wir fühlten, als bei meiner Schwester Trauung ein Chor Menschenstimmen sich ohne alle Begleitung irgend eines Instruments hören ließ. Wir legten es ihm nahe genug, uns das Bergnügen noch einmal zu verschaffen; er schien nicht darauf zu merken. Wie überraicht waren wir daber, als er eines Abends zu uns fagte: "Die Tanzmusik hat sich entfernt; die jungen flüchtigen Freunde haben uns verlaffen; das Chepaar felbst sieht schon ernsthafter aus als vor einigen Tagen, und in einer folden Epoche von einander zu scheiden, da wir uns vielleicht nie, wenigstens anders wiedersehen. regt uns zu einer feierlichen Stimmung, die ich nicht edler nähren fann als durch eine Mufit, deren Wiederholung Gie ichon früher zu wünschen schienen."

Er ließ durch das indeg verftartte und im Stillen noch mehr geubte Chor uns vier- und achtstimmige Gefänge vortragen, Die uns, ich darf wohl fagen, wirklich einen Borfchmad ber Geligkeit gaben. Ich hatte bisher nur ben frommen Gefang gefannt, in welchem gute Seelen oft mit heiserer Rehle, wie die Baldvogelein, Bott zu loben glauben, weil sie sich felbst eine angenehme Empfindung machen; dann die eitle Musik ber Concerte, in benen man allenfalls zur Bewunderung eines Talents, felten aber auch nur gu einem vorübergehenden Bergnügen hingeriffen wird. Run vernahm ich eine Musik, aus dem tiefsten Ginne der trefflichsten menschlichen Naturen entsprungen, die durch bestimmte und geubte Organe in harmonischer Ginheit wieder gum tiefsten, besten Sinne des Menschen sprach und ihn wirklich in diesem Augenblicke seine Gottähnlichkeit lebhaft empfinden ließ. Alles waren lateinische geiftliche Gefänge, die fich wie Juwelen in dem goldenen Ringe einer gesitteten weltlichen Gesellschaft ausnahmen und mich, ohne Anforderung einer fogenannten Erbauung, auf das Beiftigfte er= hoben und glücklich machten.

Bei unserer Abreise wurden wir Alle auf das Selfte beschenkt. Mir überreichte er das Ordenskreuz meines Stiftes, kunstmäßiger und schöner gearbeitet und emaillirt, als man es sonst zu sehen gewohnt war. Es hing an einem großen Brillanten, wodurch es zugleich an das Band besestigt wurde, und den er als den edelsten Stein einer Naturaliensammlung anzusehen bat.

Meine Schwester zog nun mit ihrem Gemahl auf seine Güter; wir Andern kehrten alle nach unsern Wohnungen zurück und schienen uns, was unsere äußern Umstände anbetraf, in ein ganz gemeines Leben zurückgekehrt zu sein. Wir waren wie aus einem Feenschloß auf die platte Erde gesetzt, und mußten uns wieder nach unserer Weise benehmen und behelsen.

Die sonderbaren Ersahrungen, die ich in jenem neuen Areise gemacht hatte, ließen einen schönen Sindruck bei mir zurück; doch blieb er nicht lange in seiner ganzen Lebhaftigkeit, obgleich der Oheim ihn zu unterhalten und zu erneuern suchte, indem er mir von Zeit zu Zeit von seinen besten und gefälligsten Kunstwerken zusandte und, wenn ich sie lange genug genossen hatte, wieder mit andern vertauschte.

Ich war zu sehr gewohnt, mich mit mir selbst zu beschäftigen, die Angelegenheiten meines Herzens und meines Gemüthes in Ordnung zu bringen und mich davon mit ähnlich gesinnten Personen zu unterhalten, als daß ich mit Ausmerksankeit ein Aunstwerk hätte betrachten sollen, ohne bald auf mich selbst zurückukehren. Ich war gewohnt, ein Gemälde und einen Aupferstich nur anzusehen wie die Buchstaben eines Buchs. Ein schöner Druck gefällt wohl; aber wer wird ein Buch des Druckes wegen in die Hand nehmen? So sollte mir auch eine bilbliche Darstellung etwas sagen, sie sollte mich belehren, rühren, besserr; und der Oheim mochte in seinen Briefen, mit denen er seine Kunstwerke erläuterte, reden, was er wollte, so blieb es mit mir doch immer beim Alten.

Doch mehr als meine eigene Natur zogen mich äußere Besgebenheiten, die Veränderungen in meiner Familie von solchen Betrachtungen, ja, eine Weile von mir selbst ab; ich mußte dulden und wirken, mehr, als meine schwachen Kräfte zu ertragen schienen.

Meine ledige Schwester war bisher mein rechter Arm gewesen;

gesund, stark und unbeschreiblich gütig, hatte sie die Besorgung der Haushaltung über sich genommen, wie mich die persönliche Pflege des alten Baters beschäftigte. Es überfällt sie ein Katarrh, woraus eine Brustkrankheit wird, und in drei Wochen liegt sie auf der Bahre; ihr Tod schlug mir Wunden, deren Narben ich jetzt noch nicht gerne ansehe.

Ich lag krank zu Bette, ebe sie noch beerdigt war; ber alte Schaden auf meiner Brust schien aufzuwachen, ich hustete beftig und war so heiser, daß ich keinen lauten Ton bervorbringen konnte.

Die verheirathete Schwester kam vor Schrecken und Betrübniß zu früh in die Wochen. Mein alter Bater fürchtete, seine Kinder und die Hoffnung seiner Nachkommenschaft auf einmal zu verlieren; seine gerechten Thränen vermehrten meinen Jammer; ich slehte zu Gott um Herstellung einer leidlichen Gesundheit und bat ihn nur, mein Leben bis nach dem Tode des Baters zu fristen. Ich genas und war nach meiner Art wohl, konnte wieder meine Pflichten, obgleich nur auf eine kümmerliche Weise, erfüllen.

Meine Schwester ward wieder guter Hossenung. Mancherlei Sorgen, die in solchen Fällen der Mutter anvertraut werden, wurden mir mitgetheilt; sie lebte nicht ganz glücklich mit ihrem Manne, das sollte dem Vater verborgen bleiben; ich mußte Schieds-richter sein und konnte es um so eher, da mein Schwager Zutrauen zu mir hatte, und Beide wirklich gute Menschen waren, nur daß Beide, anstatt einander nachzusehen, mit einander rechteren und aus Begierde, völlig mit einander überein zu leben, niemals einig werden konnten. Nun lernte ich auch die weltlichen Dinge mit Ernst angreisen und das ausüben, was ich sonst nur gessungen hatte.

Meine Schwester gebar einen Sohn; die Unpählichkeit meines Baters verhinderte ihn nicht, zu ihr zu reisen. Beim Anblick des Kindes war er unglaublich heiter und froh, und bei der Tause ersichien er mir gegen seine Art wie begeistert, ja, ich möchte sagen, als ein Genius mit zwei Gesichtern. Mit dem einen blickte er freudig vorwärts in jene Regionen, in die er bald einzugehen hoffte; mit dem andern auf das neue, hoffnungsvolle irdische Leben, das in dem Knaben entsprungen war, der von ihm abstammte. Er ward nicht müde, auf dem Rückwege mich von dem Kinde zu unterhalten,

von seiner Gestalt, seiner Gesundheit und dem Wunsche, daß die Anlagen dieses neuen Weltbürgers glücklich ausgebildet werden möchten. Seine Betrachtungen hierüber dauerten fort, als wir zu Hause anlangten, und erst nach einigen Tagen bemerkte man eine Art Fieber, die sich nach Tisch ohne Frost durch eine etwas ermattende Hitze äußerte. Er legte sich jedoch nicht nieder, suhr des Morgens aus und versah treulich seine Amtsgeschäfte, bis ihn endlich anhaltende, ernsthafte Symptome davon abhielten.

Nie werde ich die Ruhe des Geistes, die Alarheit und Deutslichkeit vergessen, womit er die Angelegenheiten seines Hauses, die Besorgung seines Begräbnisses, als wie das Geschäft eines Andern,

mit ber größten Ordnung vornahm.

Mit einer heiterkeit, die ihm sonst nicht eigen war, und die bis zu einer lebhaften Freude stieg, sagte er zu mir: "Wo ist die Todessurcht hingekommen, die ich sonst noch wohl empfand? Sollt' ich zu sterben scheuen? Ich habe einen gnädigen Gott, das Grab erweckt mir kein Grauen, ich habe ein ewiges Leben."

Mir die Umstände seines Todes zurückzurusen, der bald darauf erfolgte, ist in meiner Einsamkeit eine meiner angenehmsten Unterhaltungen, und die sichtbaren Wirkungen einer höhern Kraft dabei

wird mir Niemand wegraisonniren.

Der Tob meines lieben Baters veranderte meine bisherige Lebensart. Aus bem ftrengften Gehorfam, aus ber größten Ginichrantung tam ich in die größte Freiheit, und ich genoß ihrer wie einer Speife, die man lange entbehrt hat. Sonft mar ich felten amei Stunden außer bem Saufe; nun verlebte ich faum Ginen Tag in meinem Zimmer. Meine Freunde, bei benen ich sonft nur abgeriffene Besuche machen fonnte, wollten sich meines anhaltenden Umgangs, so wie ich mich bes ihrigen, erfreuen; öfters wurde ich gu Tifche gelaben; Spagierfahrten und fleine Luftreifen famen bingu, und ich blieb nirgends zurud. Als aber der Cirkel durchlaufen war, fah ich, daß das unichagbare Blud ber Freiheit nicht darin befteht, daß man Alles thut, was man thun mag, und wozu uns bie Umftande einladen, fondern daß man das ohne hinderniß und Rüchalt auf dem geraden Wege thun fann, mas man für recht und schiedlich halt, und ich war alt genug, in diesem Falle ohne Lehrgeld zu ber ichonen Ueberzeugung zu gelangen.

Was ich mir nicht versagen konnte, war, sobald als nur möglich den Umgang mit den Gliedern der Herrnhutischen Gemeinde fortschieden und sester zu knüpfen, und ich eilte, eine ihrer nächsten Einrichtungen zu besuchen; aber auch da fand ich keinesweges, was ich mir vorgestellt hatte. Ich war ehrlich genug, meine Meinung merken zu lassen, und man suchte mir hinwieder beizubringen, diese Berfassung sei gar nichts gegen eine ordentlich eingerichtete Gemeinde. Ich konnte mir das gefallen lassen; doch hätte nach meiner lleberzeugung der wahre Geist aus einer kleinen so gut als aus einer großen Anstalt hervorblicken sollen.

Einer ihrer Bischöfe'), ber gegenwärtig war, ein unmittelbarer Schüler des Grasen, beschäftigte sich viel mit mir; er sprach vollstommen englisch, und weil ich es ein wenig verstand, meinte er, es sei ein Wink, daß wir zusammen gehörten; ich meinte es aber ganz und gar nicht; sein Umgang konnte mir nicht im Geringsten gefallen. Er war ein Messerchmied, ein geborner Mähre; seine Urt zu denken konnte das Handwerksmäßige nicht verleugnen. Besser verstand ich mich mit dem Herrn von L\*, der Major in französsischen Diensten gewesen war²); aber zu der Unterthänigkeit, die er gegen seine Vorgesesten bezeigte, fühlte ich mich niemals fähig; ja, es war mir, als wenn man mir eine Ohrseige gäbe, wenn ich die Majorin und andere mehr oder weniger angesehene Frauen dem Bischof die Hand kolland verabredet, die aber, und gewiß zu meinem Besten, niemals zu Stande kam.

Meine Schwester war mit einer Tochter niedergefommen, und nun war die Reihe an uns Frauen, zufrieden zu sein und zu denken, wie sie dereinst uns ähnlich erzogen werden sollte. Wein Schwager war dagegen sehr unzufrieden, als in dem Jahr darauf abermals eine Tochter erfolgte; er wünschte bei seinen großen Gütern Knaben um sich zu sehen, die ihm einst in der Berwaltung beistehen könnten.

Ich hielt mich bei meiner schwachen Gesundheit still und bei einer ruhigen Lebensart ziemlich im Gleichgewicht; ich fürchtete den

Bischof Friedrich Benzel Neißer, den Fräusein von Alettenberg bei einem Besuche der Gemeinde Marienborn kurz nach dem Tode ihres Baters kennen sernte.
 2) Er hieß in Wirklichkeit Johann Lorek, war aus Graubundten gebürtig und 1751 als hauptmann aus Genuesischen Diensten getreten.

Tod nicht, ja, ich wünschte zu sterben; aber ich fühlte in der Stille, daß mir Gott Zeit gebe, meine Seele zu untersuchen und ihm immer näher zu kommen. In den vielen schlassosen Nächten habe ich besonders etwas empfunden, das ich eben nicht deutlich beschreiben kann. Es war, als wenn meine Seele ohne Gesellschaft des Körpers dächte; sie sah den Körper selbst als ein ihr fremdes Wesen an, wie man etwa ein Kleid ansieht. Sie stellte sich mit einer außerordentslichen Lebhaftigkeit die vergangenen Zeiten und Begebenheiten vor und fühlte darans, was solgen werde. Alle diese Zeiten sind dahin; was solgt, wird auch dahin gehen; der Körper wird wie ein Kleid zerreißen, aber Ich, das wohlbekannte Ich, Ich diese

Diesem großen, erhabenen und tröstlichen Gefühle so wenig als nur möglich nachzuhängen, lehrte mich ein edler Freund, der sich mir immer näher verband; es war der Arzt, den ich in dem Hause meines Oheims hatte kennen sernen, und der sich von der Verfassung meines Körpers und meines Geistes sehr gut untersichtet hatte: er zeigte mir, wie sehr diese Empfindungen, wenn wir sie unabhängig von äußern Gegenständen in uns nähren, uns gewissermaßen aushöhlen und den Grund unseres Daseins untersgraben. "Thätig zu sein", sagte er, "ist des Menschen erste Bestimmung, und alle Zwischenzeiten, in denen er auszuruhen genöthigt ist, sollte er anwenden, eine deutliche Erkenntniß der äußerlichen Dinge zu erlangen, die ihm in der Folge abermals seine Thätigkeit erleichtert."

Da der Freund meine Gewohnheit kannte, meinen eigenen Körper als einen äußern Gegenstand anzusehn, und da er wußte, daß ich meine Constitution, mein Uebel und die medicinischen Hüsse mittel ziemlich kannte, und ich wirklich durch anhaltende eigene und sembler Leiden ein halber Arzt geworden war, so leitete er meine Ausmerksamkeit von der Kenntniß des menschlichen Körpers und der Specereien auf die übrigen nachbarlichen Gegenstände der Schöpfung und sührte mich wie im Paradiese umher, und nur zusletz, wenn ich mein Gleichniß sortsetzen darf, ließ er mich den in der Abendfühle im Garten wandelnden Schöpfer aus der Entsernung ahnen. Wie gerne sah ich nunmehr Gott in der Natur, da ich ihn mit solcher Gewißheit im Herzen trug; wie interessant war mir das Werk seiner Hände, und wie dankbar war ich, daß er mich mit dem Athen seines Mundes hatte besehen wolsen!

Bir hofften aufs Neue mit meiner Schwester auf einen Knaben, bem mein Schwager so fehnlich entgegen fah, und beffen Geburt er leider nicht erlebte. Der madere Mann ftarb an den Folgen eines unglücklichen Sturzes vom Bferde, und meine Schwester folgte ihm, nachdem sie der Welt einen schönen Anaben gegeben hatte. Ihre vier hinterlaffenen Kinder konnte ich nur mit Wehmuth ansehen. So manche gefunde Berfon mar vor mir, ber Kranten, hingegangen; sollte ich nicht vielleicht von diesen hoffnungevollen Bluthen manche abfallen feben? Ich fannte bie Welt genug, um zu wiffen, unter wie vielen Gefahren ein Rind, befonders in dem höhern Stande, heraufwächft, und es schien mir, als wenn sie feit ber Beit meiner Jugend sich für bie gegenwärtige Belt noch vermehrt hatten. Ich fühlte, daß ich, bei meiner Schwäche, wenig ober nichts für die Rinder zu thun im Stande fei; um besto erwunichter mar mir bes Dheims Entschluß, ber natürlich aus feiner Denkungsart entsprang, seine gange Aufmerksamkeit auf die Erziehung biefer liebenswürdigen Geschöpfe zu verwenden. Und gewiß, sie verdienten es in jedem Sinne; fie maren wohlgebildet und versprachen, bei ihrer großen Berschiedenheit, sämmtlich gutartige und verständige Menschen zu werden.

Seitdem mein guter Argt mich aufmerksam gemacht hatte, betrachtete ich gern die Familienähnlichkeit in Kindern und Bermandten. Mein Bater hatte forgfältig die Bilber feiner Borfahren aufbewahrt. sich selbst und seine Rinder von leidlichen Meistern malen laffen; auch war meine Mutter und ihre Verwandten nicht vergessen worden. Wir kannten die Charaktere der gangen Familie genau, und da wir sie oft unter einander verglichen hatten, so suchten wir nun bei ben Rindern die Aehnlichkeiten des Aeugern und Innern wieder auf. Der altefte Sohn meiner Schwester ichien feinem Grogvater vater= licher Seite ju gleichen, bon dem ein jugendliches Bild, fehr gut gemalt, in ber Sammlung unferes Dheims aufgestellt mar; auch liebte er, wie Jener, der fich immer als ein braver Offizier gezeigt hatte, nichts fo fehr als das Gewehr, womit er fich immer, so oft er mich besuchte, beschäftigte. Denn mein Bater hatte einen febr ichonen Gewehrschrant hinterlaffen, und ber Rleine hatte nicht eber Rube, bis ich ihm ein Paar Piftolen und eine Jagoflinte fchenkte, und bis er herausgebracht hatte, wie ein beutsches Schloß aufzuziehen sei. Uebrigens war er in seinen handlungen und seinem

ganzen Wesen nichts weniger als ranh, sondern vielmehr sanft und verständig.

Die älteste Tochter hatte meine ganze Neigung gefesselt, und es mochte wohl daher kommen, weil sie mir ahnlich sah, und weil sie sich von allen Vieren am meisten zu mir hielt. Aber ich kann wohl sagen, je genauer ich sie beobachtete, da sie heranwuchs, besto mehr beschämte sie mich, und ich konnte das Rind nicht ohne Bewunderung, ja, ich darf beinahe fagen, nicht ohne Berehrung anfeben. Man fab nicht leicht eine edlere Geftalt, ein ruhiger Gemuth und eine immer fo gleiche, auf feinen Begenftand eingeschränkte Thätigfeit. Gie mar feinen Augenblick ihres Lebens unbeschäftigt, und jedes Geschäft ward unter ihren Sanden zur würdigen Sandlung. Alles schien ihr gleich, wenn sie nur das verrichten konnte. was in der Zeit und am Plat war, und eben so konnte fie ruhig, ohne Ungeduld bleiben, wenn sich nichts zu thun fand. Diese Thätigfeit ohne Bedürfniß einer Beschäftigung habe ich in meinem Leben nicht wieder gesehen. Unnachahmlich war von Jugend auf ihr Betragen gegen Rothleidende und Sulfsbedürftige. Ich geftebe gern, daß ich niemals das Talent hatte, mir aus der Wohlthätigkeit ein Geschäft zu machen; ich war nicht farg gegen Arme, ja, ich gab oft in meinem Berhältniffe zu viel babin; aber gemiffermagen faufte ich mich nur los, und es mußte mir Jemand angeboren ') sein, wenn er mir feine Sorgfalt abgewinnen wollte. Gerade das Gegen= theil lobe ich an meiner Nichte. Ich habe sie niemals einem Armen Geld geben sehen, und was sie von mir zu diesem Endzweck erhielt, verwandelte jie immer erft in das nächste Bedürfniß. Niemals erichien sie mir liebenswürdiger, als wenn sie meine Rleider- und Wäschschränke plünderte; immer fand sie etwas, das ich nicht trug und nicht brauchte, und diese alten Sachen gusammenzuschneiden und fie irgend einem zerlumpten Kinde anzupassen, war ihre größte Glückseligkeit.

Die Gesinnungen ihrer Schwester zeigten sich schon anders; sie hatte Bieles von der Mutter, versprach schon frühe, sehr zierlich und reizend zu werden, und scheint ihr Bersprechen halten zu wollen; sie ift sehr mit ihrem Aeußern beschäftigt und wußte sich von früher Zeit an auf eine in die Augen fallende Beise zu pußen und zu

<sup>1)</sup> Blutsverwandt.

tragen. Ich erinnere mich noch immer, mit welchem Entzücken sie sich als ein kleines Lind im Spiegel besah, als ich ihr die schönen Perlen, die mir meine Mutter hinterlassen hatte, und die sie von ungefähr bei mir fand. umbinden mußte.

Wenn ich diese verschiedenen Reigungen betrachtete, war es mir angenehm, zu denfen, wie meine Besitzungen nach meinem Tode unter sie zerfallen und durch sie wieder lebendig werden würden. Ich fah die Saadflinten meines Baters ichon wieder auf dem Rücken des Neffen im Felde berumwandeln, und aus feiner Ragdtasche ichon wieder Huhner herausfallen; ich fah meine fammtliche Garderobe bei der Ofterconfirmation, lauter fleinen Mädchen angepaßt, aus ber Rirche heraustommen, und mit meinen beften Stoffen ein fittfames Bürgermädchen an ihrem Brauttage geschmückt; benn zu Ausstattung solcher Kinder und ehrbarer armer Mädchen hatte Natalie eine besondere Neigung, ob sie gleich, wie ich bier bemerken muß, felbit keine Art von Liebe und, wenn ich fo fagen darf, kein Bebürfniß einer Anhänglichkeit an ein sichtbares oder unsichtbares Wesen, wie es sich bei mir in meiner Jugend so lebhaft gezeigt hatte, auf irgend eine Beise merten ließ. Benn ich nun dachte, daß bie Jüngste an eben demfelben Tage meine Berlen und Juwelen nach Sofe tragen werde, fo fah ich mit Rube meine Besikungen, wie meinen Rörber, den Elementen wiedergegeben.

Die Kinder wuchsen heran und sind zu meiner Zufriedenheit gesunde, schöne und wackere Geschöpfe. Ich ertrage es mit Geduld, daß der Oheim sie von mir entsernt hält, und sehe sie, wenn sie in der Rähe oder auch wohl gar in der Stadt sind, selten. Ein wunderbarer Mann, den man für einen französischen Geistlichen hält, ohne daß man recht von seiner Herkunft unterrichtet ist, hat die Aufsicht über die sämmtlichen Kinder, welche an verschiedenen Orten erzogen werden und balb hier bald da in der Kost sind.

Ich konnte anfangs keinen Plan in dieser Erziehung sehen, bis mir mein Arzt zulest eröffnete, der Oheim habe sich durch den Abbe überzeugen lassen, daß, wenn man an der Erziehung des Menschen etwas thun wolle, müsse man sehen, wohin seine Reigungen und Bünsche gehen. Sodann müsse man ihn in die Lage versetzen, jene sobald als möglich zu befriedigen, diese sobald als möglich zu ersreichen, damit der Mensch, wenn er sich geirrt habe, früh genug

seinen Frrthum gewahr werde, und wenn er das getroffen hat, was für ihn paßt, desto eifriger daran haste und sich desto emsiger fortbilde. Ich wünsche, daß dieser sonderbare Versuch gelingen möge; bei so guten Naturen ist es vielleicht möglich.

Aber das, was ich nicht an diesen Erziehern billigen kann, ist, daß sie Alles von den Kindern zu entsernen suchen, was sie zu dem Umgange mit sich selbst und mit dem unsichtbaren, einzigen treuen Freunde führen könne. Ja, es verdrießt mich oft von dem Oheim, daß er mich deshalb für die Kinder für gefährlich hält. Im Praktischen ist doch kein Mensch tolerant! Denn wer auch versichert, daß er Jedem seine Art und Wesen gerne lassen wolle, sucht doch immer Diezenigen von der Thätigkeit auszuschließen, die nicht so denken wie er.

Diese Art, die Kinder von mir zu entsernen, betrübt mich desto mehr, je mehr ich von der Realität meines Claubens überzeugt sein kann. Warum sollte er nicht einen göttlichen Ursprung, nicht einen wirklichen Gegenstand haben, da er sich im Praktischen so wirksam erweist? Werden wir durchs Praktische doch unsers eigenen Dasseins selbst erst recht gewiß; warum sollten wir uns nicht auch auf eben dem Wege von jenem Wesen überzeugen können, das uns zu allem Guten die Hand reicht?

Daß ich immer vorwärts, nie rückwärts gehe, daß meine Handslungen immer mehr der Idee ähnlich werden, die ich mir von der Bollfommenheit gemacht habe, daß ich täglich mehr Leichtigkeit fühle, daß zu thun, was ich für recht halte, selbst bei der Schwäche meines Körpers, der mir so manchen Dienst versagt: läßt sich das Alles aus der menschlichen Natur, deren Verderben ich so tief eingesehen habe, erklären? Für mich nun einmal nicht.

Ich erinnere mich kaum eines Gebotes; nichts erscheint mir in Gestalt eines Gesetz; es ist ein Trieb, der mich leitet und mich immer recht führt; ich folge mit Freiheit meinen Gesinnungen und weiß so wenig von Einschränkung als von Reue. Gott sei Dank, daß ich erkenne, wem ich dieses Glück schuldig bin, und daß ich an diese Borzüge nur mit Demuth denken darf. Denn niemals werde ich in Gesahr kommen, auf mein eigenes Können und Vermögen stolz zu werden, da ich so deutlich erkannt habe, welch Ungeheuer in jedem menschlichen Busen, wenn eine höhere Kraft uns nicht bewahrt, sich erzeugen und nähren könne.



## Siebentes Buch.

## Erstes Capitel.



er Frühling war in seiner völligen Herrlickseit erschienen; ein frühzeitiges Gewitter, das den ganzen Tag gedroht hatte, ging stürmisch an den Bergen nieder, der Regen zog nach dem Lande, die Sonne trat wieder in ihrem

Glanze hervor, und auf dem grauen Grunde erschien der herrliche Bogen. Wilhelm ritt ihm entgegen und sah ihn mit Wehmuth an. "Ach!" sagte er zu sich selbst, "erscheinen uns denn eben die schönsten Farben des Lebens nur auf dunklem Grunde? Und müssen Tropfen sallen, wenn wir entzückt werden sollen? Ein heiterer Tag ist wie ein grauer, wenn wir ihn ungerührt ansehen, und was kann uns rühren, als die stille Hoffnung, daß die angeborne Neigung unseres

erzens nicht ohne Gegenstand bleiben werde? Uns rührt die Ersäßlung jeder guten That, uns rührt das Anschauen jedes harmonischen Gegenstandes; wir fühlen dabei, daß wir nicht ganz in der Fremde sind, wir wähnen einer Heimath näher zu sein, nach der unser Bestes, Innerstes ungeduldig hinstrebt."

Inzwischen hatte ihn ein Fußgänger eingeholt, der sich zu ihm gesellte, mit starkem Schritte neben dem Pferde blieb und nach einigen gleichgültigen Reden zu dem Reiter sagte: "Wenn ich mich nicht irre, so muß ich Sie irgendwo schon gesehen haben."

"Ich erinnere mich Ihrer auch", versetzte Wilhelm; "haben wir nicht zusammen eine lustige Wasserfahrt gemacht?"

"Gang recht!" erwiderte der Andere.

Wilhelm betrachtete ihn genauer und sagte nach einigem Stillsschweigen: "Ich weiß nicht, was für eine Veränderung mit Ihnen vorgegangen sein mag; damals hielt ich Sie für einen lutherischen Landgeistlichen, und jetzt sehen Sie mir eher einem katholischen ähnlich."

"Heute betrügen Sie sich wenigstens nicht", sagte der Andere, indem er den Hut abnahm und die Tonsur sehen ließ. "Wo ist denn Ihre Gesellschaft hingekommen? Sind Sie noch lange bei ihr geblieben?"

"Länger als billig; benn leider, wenn ich an jene Zeit zurücks denke, die ich mit ihr zugebracht habe, so glaube ich in ein unends liches Leeres zu sehen; es ist mir nichts davon übrig geblieben."

"Darin irren Sie sich; Alles, was uns begegnet, läßt Spuren zurück, Alles trägt unmerklich zu unserer Bildung bei; doch es ist gefährlich, sich davon Rechenschaft geben zu wollen. Wir werden dabei entweder stolz und lässig oder niedergeschlagen und kleinmüthig, und Eins ist für die Folge so hinderlich als das Andere. Das Sicherste bleibt immer, nur das Nächste zu thun, was vor uns liegt, und das ist jeht", suhr er mit einem Lächeln sort, "daß wir eilen, ins Quartier zu kommen."

Wilhelm fragte, wie weit noch der Weg nach Lothario's Gut sei. Der Andere versetze, daß es hinter dem Berge liege. "Lieseleicht treffe ich Sie dort an", suhr er fort, "ich habe nur in der Nachbarschaft noch etwas zu besorgen. Leben Sie so lange wohl!" Und mit diesen Worten ging er einen steilen Pfad, der schneller über den Berg hinüber zu führen schien.

"Ja wohl hat er Recht!" sagte Wilhelm vor sich, indem er weiter ritt; "an das Nächste soll man denken, und für mich ist wohl jetzt nichts Näheres als der traurige Auftrag, den ich ausrichten soll. Laß sehen, ob ich die Rede noch ganz im Gedächtniß habe, die den arausamen Freund beschämen soll!"

Er sing darauf an, sich dieses Kunstwert vorzusagen; es fehlte ihm auch nicht eine Silbe, und je mehr ihm sein Gedächtniß zu Statten kam, besto mehr wuchs seine Leidenschaft und sein Muth. Aureliens Leiden und Tod waren lebhaft vor seiner Seele gegenswärtig.

"Geist meiner Freundin!" rief er aus, "umschwebe mich! und Goethe. VI.

wenn es bir möglich ift, so gieb mir ein Beichen, daß du befanftigt, daß bu versöhnt seift!"

Unter diesen Worten und Gedanken war er auf die Höhe des Berges gekommen und sah an bessen Abhang an der andern Seite ein wunderliches Gebäude liegen, das er sogleich für Lothario's Wohnung hielt. Ein altes unregelmäßiges Schloß mit einigen Thürmen und Giebeln schien die erste Anlage dazu gewesen zu sein; allein



noch unregelmäßiger waren die neuen Angebäude, die, theils nah, theils in einiger Entfernung davon errichtet, mit dem Sauptgebäude durch Galerien und bedectte Bange zusammenhingen. Alle äußere Symmetrie, jedes architeftonische Unsehn schien dem Bedürfnik der innern Bequemlichkeit aufgeopfert zu sein. Reine Spur von Wall und Graben war zu sehen, eben fo wenig als von fünftlichen Garten und großen Alleen. Gin Gemifeund Baumgarten brang bis an bie Bäufer hinan, und fleine nutbare Gärten waren felbst in den Zwischen= räumen angelegt. Ein heiteres Dörfchen lag in einiger Entfernung; Gärten und Felder ichienen durchaus in dem besten Buftande.

In seine eigenen leidenschaftlichen Betrachtungen vertieft, ritt

Wilhelm weiter, ohne viel über das, was er sah, nachzudenken, stellte sein Pferd in einem Gasthose ein und eilte nicht ohne Bewegung nach dem Schlosse zu.

Ein after Bedienter empfing ihn an der Thure und berichtete ihm mit vieler Gutmüthigkeit, daß er heute wohl schwerlich vor den herrn kommen werde; der herr habe viel Briefe zu schreiben und schon einige seiner Geschäftsteute abweisen lassen. Wilhelm ward dringender, und endlich mußte der Alte nachgeben und ihn melden. Er kam zuruck und führte Wilhelmen in einen großen alten Saal.

Dort ersuchte er ihn, sich zu gedusden, weil der Herr vielleicht noch eine Zeit lang ausbleiben werde. Wilhelm ging unruhig auf und ab und warf einige Blicke auf die Ritter und Frauen, deren alte Abbildungen an der Band umher hingen; er wiederholte den Ansang seiner Rede, und sie schien ihm in Gegenwart dieser Harnische und Kragen erst recht am Plat. So oft er etwas rauschen hörte, setze er sich in Positur, um seinen Gegner mit Würde zu empfangen, ihm erst den Brief zu überreichen und ihn dann mit den Wassen des Borwurfs anzusallen.

Mehrmals war er schon getäuscht worden und fing wirklich an, verdrießlich und verstimmt zu werden, als endlich aus einer Seitenthüre ein wohlgebildeter Mann in Stiefeln und einem schlichten leberrocke heraustrat. "Was bringen Sie mir Gutes?" sagte er mit freundlicher Stimme zu Wilhelmen; "verzeihen Sie, daß ich Sie habe warten lassen."

Er faltete, indem er dieses sprach, einen Brief, den er in der Hand hielt. Wilhelm, nicht ohne Verlegenheit, überreichte ihm das Blatt Aureliens und sagte: "Ich bringe die letzten Worte einer Freundin, die Sie nicht ohne Rührung lesen werden."

Lothario nahm den Brief und ging sogleich in das Zimmer zurück, wo er, wie Wilhelm recht gut durch die offene Thüre sehen konnte, erst noch einige Briefe siegelte und überschrieb, dann Aureliens Brief eröffnete und sas. Er schien das Blatt einigemal durchsgelesen zu haben, und Wilhelm, obgleich seinem Gefühl nach die pathetische Rede zu dem natürlichen Empfang nicht recht passen wollte, nahm sich doch zusammen, ging auf die Schwelle sos und wollte seinen Spruch beginnen, als eine Tapetenthüre des Cabinets sich öffnete, und der Geistliche hereintrat.

"Ich erhalte die wunderlichste Depesche von der Welt", rief Lothario ihm entgegen; "verzeihen Sie mir", suhr er sort, indem er sich gegen Wilhelmen wandte, "wenn ich in diesem Augenblicke nicht gestimmt bin, mich mit Ihnen weiter zu unterhalten. Sie bleiben heute Nacht bei uns! Und Sie sorgen für unsern Gast, Abbé, daß ihm nichts abgeht."

Mit diesen Worten machte er eine Berbeugung gegen Wilhelmen; der Geiftliche nahm unsern Freund bei der Hand, der nicht ohne Widerstreben folgte.

27\*

Stillschweigend gingen sie durch wunderliche Gänge und kamen in ein gar artiges Zimmer. Der Geistliche führte ihn ein und verließ ihn ohne weitere Entschuldigung. Bald darauf erschien ein munterer Anabe, der sich bei Wilhelmen als seine Bedienung ansfündigte und das Abendessen brachte, bei der Auswartung von der Ordnung des Hauses, wie man zu frühstücken, zu speisen, zu arbeiten und sich zu vergnügen pflegte, Manches erzählte und besonders zu Lothario's Ruhm gar Vieles vorbrachte.



So angenehm auch der Knabe war, so suchte ihn Wilhelm doch bald loszuwerden. Er wünschte allein zu sein; denn er fühlte sich in seiner Lage äußerst gedrückt und beklommen. Er machte sich Borwürfe, seinen Borsat so schlecht vollführt, seinen Austrag nur halb außgerichtet zu haben. Bald nahm er sich vor, den andern Morgen das Bersäumte nachzuholen, bald ward er gewahr, daß Lothario's Gegenwart ihn zu ganz andern Gefühlen stimmte. Das Haus, worin er sich befand, kam ihm auch so wunderbar vor; er wußte sich in seine Lage nicht zu sinden. Er wollte sich ausziehen

und öffnete seinen Mantessat; mit seinen Nachtsachen brachte er dugleich den Schleier des Geistes hervor, den Mignon eingepackt hatte. Der Anblick vermehrte seine traurige Stimmung. "Flieh! Jüngling, slieh!" rief er auß; "was soll das mystische Wort heißen? was sliehen? wohin sliehen? Weit besser hätte der Geist mir zusgerusen: "Kehre in dich selbst zurück!" Er betrachtete die englischen Kupser, die an der Wand in Rahmen hingen; gleichgültig sah er über die meisten hinweg; endlich sand er auf dem einen ein unzslücklich strandendes Schiss vorgestellt: ein Bater mit seinen schönen Töchtern erwartete den Tod von den hereindringenden Wellen. Das eine Frauenzimmer schien Aehnlichseit mit jener Amazone zu haben; ein unaussprechliches Mitseiden ergriff unsern Freund, er fühlte ein unwiderstehliches Wedursinß, seinem Herzen Lust zu machen; Thränen drangen aus seinem Auge, und er konnte sich nicht wieder erholen, bis ihn der Schlaf überwältigte.

Sonderbare Traumbilder erschienen ihm gegen Morgen. Er fand fich in einem Garten, ben er als Rnabe öfters besucht hatte, und fah mit Bergnügen die befannten Alleen, Seden und Blumenbeete wieder; Mariane begegnete ihm, er sprach siebevoll mit ihr und ohne Erinnerung irgend eines vergangenen Migverhaltniffes. Gleich darauf trat fein Bater ju ihnen, im Sausfleide, und mit vertraulicher Miene, die ihm felten war, hieß er den Gohn zwei Stuhle aus dem Gartenhause holen, nahm Marianen bei ber Sand und führte fie nach einer Laube. Wilhelm eilte nach bem Gartenfaale, fand ihn aber gang leer; nur fah er Aurelien an dem entgegengesehten Genfter fteben. Er ging fie anzureden; allein fie blieb unverwandt, und ob er fich gleich neben fie ftellte, fonnte er boch ihr Geficht nicht feben. Er blidte gum Fenfter hinaus und fah in einem fremben Garten viele Menschen beisammen, von benen er einige fogleich erkannte. Frau Melina faß unter einem Baum und fpielte mit einer Rose, die fie in ber Sand hielt; Laertes ftand neben ihr und gahlte Gold aus einer Sand in bie andere. Mignon und Felig lagen im Grafe, Jene ausgeftredt auf bem Ruden, Diefer auf bem Gesichte. Philine trat hervor und flatschte über den Kindern in die Sande; Mignon blieb unbeweglich, Felix fprang auf und floh vor Philinen. Erft lachte er im Laufen, als Philine ihn verfolgte; bann ichrie er angitlich, als ber Sarfenfpieler mit großen,

langfamen Schritten ihm nachging. Das Rind lief gerade auf einen Teich los; Wilhelm eilte ihm nach, aber zu fpat; bas Rind lag im Baffer! Bilhelm ftand wie eingewurzelt. Run fah er die ichone Amazone an der andern Seite des Teichs: sie streckte ihre rechte Sand gegen das Rind aus und ging am Ufer hin; das Rind durchftrich das Wasser in gerader Richtung auf den Finger zu und folgte ihr nach, wie sie ging; endlich reichte sie ihm ihre Sand und 200 es aus dem Teiche. Wilhelm war indeffen naher gekommen; das Rind brannte über und über, und es fielen feurige Tropfen von ihm herab. Wilhelm war noch beforgter; boch bie Amazone nahm fcnell einen weißen Schleier vom Saupte und bededte das Rind damit. Das Feuer mar fogleich gelöscht. Als fie den Schleier aufhob, sprangen zwei Knaben hervor, die zusammen muthwillig bin und her spielten, als Bilhelm mit ber Amazone Sand in Sand burch den Garten ging und in ber Entfernung feinen Bater und Marianen in einer Allee spazieren sah, die mit hohen Bäumen den gangen Garten zu umgeben schien. Er richtete seinen Weg auf Beibe gu und machte mit feiner ichonen Begleiterin ben Durchschnitt bes Gartens, als auf einmal der blonde Friedrich ihnen in den Weg trat und fie mit großem Belächter und allerlei Boffen aufhielt. Gie wollten demungeachtet ihren Weg weiter fortseten; da eilte er weg und lief auf jenes entfernte Baar gu; ber Bater und Mariane ichienen por ihm zu flieben, er lief nur befto ichneller, und Bilhelm fah Gene fast im Fluge durch die Allee hinschweben. Natur und Neigung forderten ihn auf, Jenen zu Gulfe zu fommen; aber die Sand der Amazone hielt ihn zurud. Wie gern ließ er sich halten! Mit dieser gemischten Empfindung wachte er auf und fand sein Zimmer ichon von der hellen Sonne erleuchtet.

# Zweites Capitel.

Der Knabe lub Wilhelmen zum Frühstück ein; Dieser fand den Abbe schon im Saale; Lothario, hieß es, sei ausgeritten. Der Abbe war nicht sehr gesprächig und schien eher nachdenklich zu sein; er fragte nach Aureliens Tode und hörte mit Theilnahme der Erzählung Wilhelms zu. "Ach!" rief er aus, "wem es lebhaft und gegen=





wartig ift, welche unendliche Operationen Ratur und Runft machen muffen, bis ein gebildeter Mensch baftebt, wer selbst so viel als möglich an der Bildung feiner Mitbruder Theil nimmt, der mochte verzweifeln, wenn er sieht, wie freventlich sich oft ber Mensch zerftort und jo oft in den Fall fommt, mit oder ohne Schuld gerftort ju werden. Wenn ich das bedenke, fo icheint mir das Leben felbit eine fo gufällige Gabe, baß ich geden loben möchte, ber fie nicht höher als billig schätt."

Er hatte faum ausgesprochen, als die Thure mit Seftigfeit fich aufriß, ein junges Frauengimmer hereinfturzte und den alten Be-Dienten, der fich ihr in ben Weg ftellte, gurudftieg. Gie eilte gerabe auf den Abbe gu und fonnte, indem fie ihn beim Urm faßte, vor Beinen und Schluchzen faum die wenigen Borte hervorbringen: "Bo ift er? Bo habt ihr ihn? Es ift eine entsetliche Berratherei! Gefteht nur! Ich weiß, was vorgeht! Ich will ihm nach! Ich will wissen, wo er ist."

"Beruhigen Sie sich, mein Rind!" fagte der Abbe mit angenommener Gelaffenheit; "tommen Sie auf Ihr Zimmer, Sie follen Alles erfahren; nur muffen Gie horen fonnen, wenn ich Ihnen ergahlen foll." Er bot ihr die Sand an, im Ginne, fie wegzuführen. "Ich werde nicht auf mein Zimmer geben", rief fie aus, "ich haffe Die Bande, zwischen benen ihr mich ichon fo lange gefangen haltet! Und doch habe ich Alles erfahren: der Obrift hat ihn herausgefordert, er ift hinausgeritten, feinen Gegner aufzusuchen, und vielleicht jest eben in diesem Augenblicke — es war mir etsichemal, als hörte ich ichiegen. Laffen Sie anspannen und fahren Sie mit mir, ober ich fulle bas haus, bas gange Dorf mit meinem Gefchrei." Gie eilte unter den heftigften Thränen nach dem Fenfter; der Abbe hielt sie jurud und fuchte vergebens, fie ju befänftigen.

Man hörte einen Wagen fahren, fie riß das Tenfter auf. "Er

ist todt!" rief sie, "da bringen sie ihn!"

"Er steigt aus!" sagte der Abbé. "Sie sehen, er lebt."

"Er ift verwundet", versette fie heftig, "fonft fam' er gu Pferde! Sie führen ihn! Er ift gefährlich verwundet!" Gie rannte gur Thure hinaus und die Treppe hinunter, der Abbe eilte ihr nach, und Wilhelm folgte ihnen; er fah, wie die Schone ihrem herauffommenben Geliebten begegnete.

Lothario lehnte sich auf seinen Begleiter, welchen Wilhelm sogleich für seinen alten Gönner Jarno erfannte, sprach dem trostlosen Frauenzimmer gar liebreich und freundlich zu, und indem er sich auch auf sie ftützte, kam er die Treppe langsam herauf; er grüßte Wilhelmen und ward in sein Cabinet geführt.

Nicht lange darauf kam Jarno wieder heraus und trat zu Wilhelmen: "Sie sind, wie es scheint", sagte er, "prädestinirt, überall Schauspieler und Theater zu sinden; wir sind eben in einem Drama begriffen, das nicht ganz lustig ist."

"Ich freue mich", versetzte Wilhelm, "Sie in diesem sonderbaren Augenblicke wiederzusinden; ich bin verwundert, erschrocken, und Ihre Gegenwart macht mich gleich ruhig und gefaßt. Sagen Sie mir, hat es Gesahr? Ist der Baron schwer verwundet?"

"Ich glaube nicht", versette Jarno.

Nach einiger Zeit trat der junge Bundarzt aus dem Zimmer. "Nun, was sagen Sie?" rief ihm Jarno entgegen.

"Daß es sehr gefährlich steht", versette Dieser und steckte einige Instrumente in seine lederne Tasche gusammen.

Wilhelm betrachtete das Band, das von der Tasche herunter hing; er glaubte es zu kennen. Lebhafte, widersprechende Farben, ein seltsames Muster, Golb und Silber in wunderlichen Figuren zeichneten dieses Band vor allen Bändern der Welt aus. Wilhelm war überzeugt, die Instrumententasche des alten Chirurgus vor sich zu sehen, der ihn in jenem Walde verbunden hatte, und die Hossmung, nach so langer Zeit wieder eine Spur seiner Amazone zu sinden, schlug wie eine Flamme durch sein ganzes Wesen.

"Bo haben Sie die Tasche her?" rief er aus. "Bem gehörte sie vor Ihnen? Ich bitte, sagen Sie mir's!"

"Ich habe sie in einer Auction gekauft", versetzte Jener; "was kümmert's mich, wem sie angehörte?"

Mit diesen Worten entsernte er sich, und Jarno sagte: "Wenn diesem jungen Menschen nur ein wahres Wort aus dem Munde ginge!"

"So hat er also diese Tasche nicht erstanden?" versetzte Wilhelm. "So wenig, als es Gefahr mit Lothario hat", antwortete Jarno. Wilhelm stand in ein vielfaches Nachdenken versenkt, als Jarno ihn fragte, wie es ihm zeither gegangen sei. Wilhelm erzählte seine Geschichte im Allgemeinen, und als er zuletzt von Aureliens Tod und seiner Botschaft gesprochen hatte, rief Jener aus: "Es ist doch sonderbar, sehr sonderbar!"

Der Abbé trat aus dem Zimmer, winkte Farno zu, an seiner Statt hineinzugeben, und fagte ju Bilbelmen: "Der Baron läßt Sie ersuchen, hier zu bleiben, einige Tage bie Befellichaft ju bermehren und zu seiner Unterhaltung unter biefen Umftanden beigutragen. Saben Gie nöthig, etwas an die Ihrigen gu bestellen. jo foll Ihr Brief gleich besorgt werden; und damit Gie diese wunderbare Begebenheit verstehen, von der Gie Augenzeuge find, muß ich Ihnen ergablen, mas eigentlich fein Geheimniß ift. Der Baron batte ein fleines Abenteuer mit einer Dame, bas mehr Aufsehen machte, als billig war, weil sie den Triumph, ihn einer Nebenbuhlerin entriffen zu haben, allzu lebhaft genießen wollte. Leider fand er nach einiger Zeit bei ihr nicht die nämliche Unterhaltung, er vermied sie: allein bei ihrer heftigen Gemuthsart war es ihr untmöglich, ihr Schicffal mit gesettem Muthe ju tragen. Bei einem Balle gab es einen öffentlichen Bruch, sie glaubte sich außerst beleidigt und wünschte gerächt zu werden; fein Ritter fand sich, ber sich ihrer angenommen hatte, bis endlich ihr Mann, von dem sie sich lange getrennt hatte, die Sache erfuhr und fich ihrer annahm, den Baron herausforderte und heute verwundete; doch ift der Obrift, wie ich höre, noch schlimmer dabei gefahren."

Bon diesem Augenblicke an ward unser Freund im Hause, als gehöre er zur Familie, behandelt.

### Drittes Capitel.

Man hatte einigemal dem Kranken vorgelesen; Wilhelm leistete diesen kleinen Dienst mit Freuden. Lydie kam nicht vom Bette hinweg, ihre Sorgkalt für den Verwundeten verschlang alle ihre übrige Ausmerksamkeit; aber heute schien auch Lothario zerstreut, ja, er bat, daß man nicht weiter lesen möchte.

"Ich fühle heute so lebhaft", sagte er, "wie thöricht der Mensch

seine Zeit verstreichen läßt! Wie Manches habe ich mir vorgenommen, wie Manches durchdacht, und wie zaudert man nicht bei seinen besten Borsätzen! Ich habe die Borschläge über die Beränderungen gelesen, die ich auf meinen Gütern machen will, und ich kann sagen, ich sreue mich vorzüglich dieser wegen, daß die Kugel keinen gefährlichern Weg genommen hat."

Ludie sah ihn zärtlich, ja mit Thränen in den Augen an, als wollte sie fragen, ob denn sie, ob seine Freunde nicht auch Antheil an der Lebensfreude fordern könnten. Jarno dagegen versette: "Beränderungen, wie Sie vorhaben, werden billig erst von allen Seiten überlegt, bis man sich dazu entschließt."

"Lange Ueberlegungen", versetzte Lothario, "zeigen gewöhnlich, daß man den Punkt nicht im Auge hat, von dem die Rede ist, übereilte Handlungen, daß man ihn gar nicht kennt. Ich übersehe sehr deutlich, daß ich in vielen Stücken bei der Wirthschaft meiner Güter die Dienste meiner Landleute nicht entbehren kann, und daß ich auf gewissen Rechten strack und streng halten muß; ich sehe aber auch, daß andere Besugnisse mir zwar vortheilhaft, aber nicht ganz unsentbehrlich sind, so daß ich davon meinen Leuten auch was gönnen kann. Man verliert nicht immer, wenn man entbehrt. Nutze ich nicht meine Güter weit besser als mein Bater? Werde ich meine Einfünste nicht noch höher treiben? Und soll ich diesen wachsenden Vortheil allein genießen? Soll ich Dem, der mit mir und für mich arbeitet, nicht auch in dem Seinigen Vortheile gönnen, die uns erweiterte Kenntnisse, die uns eine vorrückende Zeit darbietet?"

"Der Mensch ift nun einmal so!" rief Jarno, "und ich tadle mich nicht; wenn ich mich auch in dieser Eigenheit ertappe; der Mensch begehrt Alles an sich zu reißen, um nur nach Belieben damit schalten und walten zu können; das Geld, das er nicht selbst aus= giebt, scheint ihm selten wohl angewendet."

"D ja", versette Lothario, "wir könnten Manches vom Capital entbehren, wenn wir mit den Interessen weniger willkürlich umsgingen."

"Das Einzige, was ich zu erinnern habe", sagte Jarno, "und warum ich nicht rathen kann, daß Sie eben jett die Beränderungen machen, wodurch Sie wenigstens im Augenblicke verlieren, ist, daß Sie selbst noch Schulden haben, deren Abzahlung Sie einengt. Ich

würde rathen, Ihren Plan aufzuschieben, bis Sie völlig im Reinen wären."

"Und indessen einer Augel oder einem Dachziegel zu überlassen, ob er die Resultate meines Lebens und meiner Thätigkeit auf immer vernichten wollte! D, mein Freund!" suhr Lothario fort, "das ist ein Hauptsehler gebildeter Menschen, daß sie Alles an eine Fdee, wenig oder nichts an einen Gegenstand wenden mögen. Wozu habe ich Schulden gemacht? warum habe ich mich mit meinem Oheim entzweit, meine Geschwister so lange sich selbst überlassen, als um einer Idee willen? In Amerika glaubte ich zu wirken, über dem Meere glaubte ich nüglich und nothwendig zu sein; war eine Hang nicht mit tausend Gesahren umgeben, so schien sie mir nicht bedeutend, nicht würdig. Wie anders seh' ich jest die Dinge, und wie ist mir das Nächste so werth, so theuer geworden!"

"Ich erinnere mich noch wohl des Briefes", versetzte Jarno, "den ich noch über das Meer erhielt. Sie schrieben mir: "Ich werde zurückfehren und in meinem Hause, in meinem Baumgarten, mitten unter den Meinigen sagen: Hier, oder nirgends ift Amerika!"

"Ja, mein Freund, und ich wiederhole noch immer dasselbe; und doch schelte ich mich zugleich, daß ich hier nicht so thätig wie dort bin. Zu einer gewissen gleichen, fortdauernden Gegenwart brauchen wir nur Verstand, und wir werden auch nur zu Verstand, so daß wir das Außerordentliche, was jeder gleichgültige Tag von uns fordert, nicht mehr sehen, und wenn wir es erkennen, doch tausend Entschuldigungen sinden, es nicht zu thun. Ein verständiger Mensch ist viel für sich, aber fürs Ganze ist er wenig."

"Wir wollen", sagte Jarno, "dem Berstande nicht zu nahe treten und bekennen, daß das Außerordentliche, was geschieht, meistens thöricht ist."

"Ja, und zwar eben beswegen, weil die Menschen das Außersordentliche außer der Ordnung thun. So giebt mein Schwager sein Bermögen, insosern er es veräußern kann, der Brüdergemeinde und glaubt seiner Seele Heil dadurch zu befördern; hätte er einen geringen Theil seiner Einkünste ausgeopfert, so hätte er viel glückliche Menschen machen und sich und ihnen einen Himmel auf Erden schaffen können. Selten sind unsere Auspeferungen thätig; wir thun gleich Berzicht auf das, was wir weggeben. Richt entschlossen,

sondern verzweiselt entsagen wir dem, was wir besitzen. Diese Tage, ich gesteh' es, schwebt mir der Graf immer vor Augen, und ich bin sest entschlossen, das aus Ueberzeugung zu thun, wozu ihn ein ängstlicher Wahn treibt; ich will meine Genesung nicht abwarten. Hier sind die Papiere, sie dürsen nur ins Reine gebracht werden. Nehmen Sie den Gerichtshalter dazu, unser Gast hilst Ihnen auch; Sie wissen so gut als ich, worauf es ankommt, und ich will hier genesend oder sterbend dabei bleiben und ausrusen: Hier, oder nirgends ist Herrnhut!"

Als Lybie ihren Freund von Sterben reben hörte, stürzte sie vor seinem Bette nieder, hing an seinen Armen und weinte bitterlich. Der Bundarzt kam herein, Jarno gab Bilhelmen die Papiere und nöthigte Lybien, sich zu entsernen.

"Ums himmels willen!" rief Wilhelm, als sie in dem Saal allein waren, "was ist das mit dem Grafen? Welch ein Graf ist das, der sich unter die Brüdergemeinde begiebt?"

"Den Sie sehr wohl kennen", versetzte Jarno. "Sie sind das Gespenst, das ihn in die Arme der Frömmigkeit jagt; Sie sind der Bösewicht, der sein artiges Weib in einen Justand versetzt, in dem sie erträglich findet, ihrem Manne zu folgen."

"Und fie ift Lothario's Schwester?" rief Wilhelm.

"Nicht anders."

"Und Lothario weiß —?"

"Mes."

"D, lassen Sie mich sliehen!" rief Wilhelm aus; "wie kann ich vor ihm stehen? Was kann er sagen?"

"Daß Niemand einen Stein gegen den Andern aufheben soll, und daß Niemand lange Reden componiren soll, um die Leute zu beschämen, er müßte sie denn vor dem Spiegel halten wollen."

"Auch das wiffen Sie?"

"Wie manches Andere", versetzte Jarno lächelnd; "boch diesmal", suhr er sort, "werde ich Sie so leicht nicht wie das vorige Mal loslassen, und vor meinem Werbesold haben Sie sich auch nicht mehr zu fürchten. Ich bin kein Soldat mehr, und auch als Soldat hätte ich Ihnen diesen Argwohn nicht einflößen sollen. Seit der Zeit, daß ich Sie nicht gesehen habe, hat sich Vieles geändert. Nach dem Tode meines Fürsten, meines einzigen Freundes und Wohlthäters, habe ich mich aus der Welt und aus allen weltlichen Berbätnissen herausgerissen. Ich beförderte gern, was vernünftig war, verschwieg nicht, wenn ich etwas abgeschmackt fand, und man hatte immer von meinem unruhigen Kopf und von meinem bösen Mause zu reden. Das Menschenpack fürchtet sich vor nichts mehr als vor dem Verstande; vor der Dummheit sollten sie sich fürchten, wenn sie begrissen, was fürchterlich ist; aber jener ist unbequem, und man nuch ihn dei Seite schassen; diese ist nur verderblich, und das kann man abwarten. Doch es mag hingehen; ich habe zu seben, und von meinem Plane sollen Sie weiter hören. Sie sollen Theil daran nehmen, wenn Sie mögen; aber sagen Sie mir, wie ist es Ihnen ergangen? Ich sehe, ich fühle Ihnen an, auch Sie haben sich verändert. Wie steht's mit Ihrer alten Grille, etwas Schönes und Gutes in Gesellschaft von Zigeunern hervorzubringen?"

"Ich bin geftraft genug!" rief Wilhelm aus; "erinnern Sie mich nicht, woher ich fomme und wohin ich gehe. Man fpricht viel vom Theater; aber wer nicht felbst barauf war, fann sich feine Borftellung davon machen. Bie völlig diese Menschen mit sich selbst unbefannt find, wie fie ihr Geschäft ohne Rachdenken treiben, wie ihre Anforderungen ohne Grenzen find, davon hat man feinen Begriff. Richt allein will Jeder der Erfte, fondern auch der Ginzige fein, Jeder möchte gerne alle lebrigen ausschließen und sieht nicht, bağ er mit ihnen zusammen faum etwas leistet; geber dunkt fich wunderoriginal zu fein, und ist unfähig, sich in etwas zu finden, was außer bem Schlendrian ift; dabei eine immermahrende Unruhe nach etwas Reuem. Mit welcher Heftigfeit wirfen fie gegen einander! und nur die fleinlichste Eigenliebe, der beschränkteste Eigennut macht, daß fie fich mit einander verbinden. Bom wechselseitigen Betragen ist gar die Rebe nicht; ein ewiges Mißtrauen wird durch heimliche Tude und ichandliche Reden unterhalten; wer nicht lieder= lich lebt, lebt albern. Geder macht Anspruch auf die unbedingteste Achtung, Jeber ift empfindlich gegen den mindeften Tadel. Das hat er felbst Mes schon beffer gewußt! Immer bedürftig und immer ohne Butrauen, icheint es, als wenn fie fich vor nichts fo fehr fürchteten als vor Vernunft und gutem Geschmad, und nichts fo fehr zu erhalten suchten als das Majestätsrecht ihrer persönlichen Billfür." Wilhelm holte Athem, um feine Litanei noch weiter fortzusegen,

als ein unmäßiges Gelächter Jarno's ihn unterbrach. "Die armen Schauspieler!" rief er aus, warf sich in einen Sessel und lachte fort; "die armen guten Schauspieler! Bissen Sie denn, mein Freund", suhr er sort, nachdem er sich einigermaßen wieder erholt hatte, "daß Sie nicht das Theater, sondern die Welt beschrieben haben, und daß ich Ihnen aus allen Ständen genug Figuren und Handlungen zu Ihren harten Pinselstrichen sinden wollte? Verzeihen Sie mir, ich muß wieder lachen, daß Sie glauben, diese schönen Qualitäten seien nur auf die Bretter gebannt."

Wilhelm faßte sich; benn wirklich hatte ihn bas unbändige und unzeitige Gelächter Jarno's verdrossen. "Sie können", sagte er. "Ihren Menschenhaß nicht ganz verbergen, wenn Sie behaupten, baß diese Fehler allgemein seien."

"Und es zeugt von Ihrer Unbefanntschaft mit der Welt, wenn Sie diese Erscheinungen dem Theater so hoch anrechnen. Bahr-haftig, ich verzeihe dem Schauspieler jeden Fehler, der aus dem Selbstbetrug und aus der Begierde zu gefallen entspringt; denn wenn er sich und Andern nicht etwas scheint, so ist er nichts. Zum Schein ist er berufen, er muß den augenblicklichen Beisall hoch schäßen, denn er erhält keinen andern Lohn; er muß zu glänzen suchen, benn deswegen steht er da."

"Sie erlauben", versette Wilhelm, "daß ich von meiner Seite wenigstens lächele. Nie hätte ich geglaubt, daß Sie so billig, so nachsichtig sein könnten."

"Nein, bei Gott! dies ist mein völliger, wohlbedachter Ernst. Alle Fehler des Menschen verzeih' ich dem Schauspieler; keine Fehler des Schauspielers verzeih' ich dem Menschen. Lassen Sie mich meine Klaglieder hierüber nicht anstimmen; sie würden heftiger klingen als die Fhrigen."

Der Chirurgus kam aus bem Cabinet, und auf Befragen, wie sich der Kranke befinde, sagte er mit lebhafter Freundlichkeit: "Recht sehr wohl, ich hoffe ihn bald völlig wieder hergestellt zu sehen." Sogleich eilte er zum Saal hinaus und erwartete Wilhelms Frage nicht, der schon den Mund öffnete, sich nochmals und dringender nach der Brieftasche zu erkundigen. Das Verlangen, von seiner Umazone etwas zu erfahren, gab ihm Vertrauen zu Jarno; er entdeckte ihm seinen Fall und bat ihn um seine Beihülse. "Sie

wissen so viel"; sagte er, "sollten Sie nicht auch bas erfahren können?"

Jarno war einen Augenblick nachbenkend; dann sagte er zu seinem jungen Freunde: "Seien Sie ruhig, und lassen Sie sich weiter nichts merken! wir wollen der Schönen schon auf die Spur kommen. Jetzt beunruhigt mich nur Lothario's Zustand: die Sache steht gefährlich, das sagt mir die Freundlichkeit und der gute Trost des Bundarztes. Ich hätte Lydien schon gerne weggeschafft, denn sie nutt hier gar nichts; aber ich weiß nicht, wie ich es ansangen soll. Heute Abend, hoff' ich, soll unser alter Medicus kommen, und dann wollen wir weiter rathschlagen."

### Diertes Capitel.

Der Medicus fam; es war der gute, alte, kleine Arzt, den wir schon kennen, und dem wir die Mittheilung des interessanten Manuscripts verdanken. Er besuchte vor allen Dingen den Verwundeten und schien mit dessen Befinden keinesweges zufrieden. Dann hatte er mit Jarno eine lange Unterredung; doch sießen sie nichts merken, als sie Abends zu Tische kamen.

Bilhelm begrüßte ihn aufs Freundlichste und erfundigte sich

nach seinem Sarfenspieler.

"Bir haben noch hoffnung, ben Ungludlichen gurecht gu bringen",

versette der Argt.

"Dieser Mensch war eine traurige Zugabe zu Ihrem eins geschränkten und wunderlichen Leben", sagte Jarno. "Wie ist es

ihm weiter ergangen? Lassen Sie mich es wissen!"

Nachbem man Jarno's Neugierde befriedigt hatte, fuhr der Arzt fort: "Rie habe ich ein Gemüth in einer so sonderbaren Lage gesehen. Seit vielen Jahren hat er an nichts, was außer ihm war, den mindesten Antheil genommen, ja, fast auf nichts gemerst; blos in sich gekehrt, betrachtete er sein hohses leeres Ich, das ihm als ein unermeßlicher Abgrund erschien. Wie rührend war es, wenn er von diesem traurigen Zustand sprach! "Ich sehe nichts vor mir, nichts hinter mir', rief er aus, "als eine unendliche Nacht, in der ich mich in der schrecklichsten Einsamkeit besinde; kein Gefühl bleibt

mir, als das Gefühl meiner Schuld, die doch auch nur wie ein entferntes unförmliches Gespenst sich rückwärts sehen läßt. Doch da ist feine Höhe, keine Tiese, kein Bor noch Zurück; kein Bort drückt diesen immer gleichen Zustand aus. Manchmal rus ich in der Noth dieser Gleichgültigkeit: Ewig! ewig! mit Hell und klar gegen die Finsterniß meines Zustandes. Kein Strahl einer Gottheit erscheint mir in dieser Nacht, ich weine meine Thränen alse mir selbst und um mich selbst. Nichts ist mir grausamer als Freundschaft und Liebe; denn sie allein socken mir den Bunsch ab, daß die Erscheinungen, die mich umgeben, wirklich sein möchten. Aber auch diese beiden Gespenster sind nur aus dem Abgrunde gestiegen, um mich zu ängstigen, und um mir zuletzt auch das theure Bewußtsein dieses ungeheuren Daseins zu rauben.

"Sie sollten ihn hören", suhr der Arzt fort, "wenn er in verstraulichen Stunden auf diese Beise seine sein verz erleichtert; mit der größten Rührung habe ich ihm einigemal zugehört. Wenn sich ihm etwas aufdringt, das ihn nöthigt, einen Augenblick zu gestehen, eine Beit sei vergangen, so scheint er wie erstaunt, und dann verwirft er wieder die Veränderungen an den Dingen als eine Erscheinung der Erscheinungen. Eines Abends sang er ein Lied über seine grauen Haare; wir saßen Alle um ihn her und weinten."

"D, schaffen Gie es mir!" rief Wilhelm aus.

"Haben Sie denn aber", fragte Farno, "nichts entdeckt von dem, was er sein Berbrechen nennt, nicht die Ursache seiner sonderbaren Tracht, seines Betragens beim Brande, seiner Wuth gegen das Kind?"

"Nur durch Muthmaßungen können wir seinem Schicksale näher kommen; ihn unmittelbar zu fragen, würde gegen unsere Grundsäte sein. Da wir wohl merken, daß er katholisch erzogen ift, haben wir geglaubt, ihm durch eine Beichte Linderung zu verschaffen; aber er entsernt sich auf eine sonderbare Beise jedesmal, wenn wir ihn dem Geistlichen näher zu bringen suchen. Daß ich aber Ihren Bunsch, etwas von ihm zu wissen, nicht ganz unbefriedigt lasse, will ich Ihnen wenigstens unsere Vermuthungen entdecken. Er hat seine Jugend in dem geistlichen Stande zugebracht; daher scheint er sein langes Gewand und seinen Bart erhalten zu wollen. Die Freuden der Liebe blieben ihm die größte Zeit seines Lebens unbekannt. Erst

spät mag eine Verirrung mit einem sehr nahe verwandten Frauenzimmer, es mag ihr Tod, der einem unglücklichen Geschöpfe das Dasein gab, sein Gehirn völlig zerrüttet haben. Sein größter Wahn ist, daß er überall Unglück bringe, und daß ihm der Tod durch einen unschuldigen Knaben bevorstehe. Erst fürchtete er sich vor Mignon, eh' er wußte, daß es ein Mädchen war; nun ängstigte ihn Feliz, und da er das Leben bei alle seinem Clend unendlich liedt, scheint seine Abneigung gegen das Kind daher entstanden zu sein."

"Bas haben Gie benn zu seiner Befferung für hoffnung?"

fragte Wilhelm.

"Es geht langsam vorwärts!" versette der Arzt, "aber doch nicht zurück. Seine bestimmten Beschäftigungen treibt er fort, und wir haben ihn gewöhnt, die Zeitungen zu lesen, die er jet immer mit großer Begierde erwartet."

"Ich bin auf seine Lieder neugierig", sagte Farno.

"Davon werde ich Ihnen verschiedene geben können", sagte der Arzt. "Der älteste Sohn des Geistlichen, der seinem Bater die Predigten nachzuschreiben gewohnt ist, hat manche Strophe, ohne von dem Alten bemerkt zu werden, aufgezeichnet und mehrere Lieder nach und nach zusammengesett."

Den andern Morgen tam Jarno ju Bilhelmen und fagte ihm: "Sie muffen uns einen Gefallen thun; Lydie muß einige Beit entfernt werden; ihre heftige und, ich darf wohl fagen, unbequeme Liebe und Leidenschaft hindert des Barons Genesung. Seine Bunde verlangt Ruhe und Belaffenheit, ob fie gleich bei feiner guten Natur nicht gefährlich ift. Gie haben gesehen, wie ihn Lydie mit fturmischer Sorgfalt, unbezwinglicher Ungft und nie verfiegenden Thranen qualt, und - Genug", feste er nach einer Baufe mit einem Lächeln hingu, "ber Medicus verlangt ausdrücklich, daß fie das haus auf einige Beit verlaffen folle. Wir haben ihr eingebilbet, eine fehr gute Freundin halte fich in der Rabe auf, verlange fie gu feben und erwarte fie jeden Augenblid. Gie hat fich bereden laffen, ju dem Gerichtshalter ju fahren, ber nur zwei Stunden von hier wohnt. Diefer ift unterrichtet und wird herglich bedauern, daß Fraulein Therese so eben weggefahren sei; er wird wahrscheinlich machen, daß man sie noch einholen könne, Lydie wird ihr nacheilen, und, wenn bas Glud gut ift, wird fie von einem Orte gum andern geführt werden. Zulett, wenn sie darauf besteht, wieder umzukehren, darf man ihr nicht widersprechen; man muß die Nacht zu Hülfe nehmen; der Kutscher ist ein gescheiter Kerl, mit dem man noch Abrede nehmen muß. Sie setzen sich zu ihr in den Wagen, untershalten sie und dirigiren das Abenteuer."

"Sie geben mir einen sonderbaren und bedenklichen Auftrag", versehte Wilhelm. "Bie ängstlich ist die Gegenwart einer gekränkten treuen Liebe! und ich soll selbst dazu das Werkzeug sein? Es ist das erste Mal in meinem Leben, daß ich Jemanden auf diese Weise hintergehe; denn ich habe immer geglaubt, daß es uns zu weit führen könne, wenn wir einmal um des Guten und Nühlichen willen zu betrügen ansangen."

"Können wir doch Kinder nicht anders erziehen, als auf diese Weise!" versetze Farno.

"Bei Kindern möchte es noch hingehen", sagte Wilhelm, "indem wir sie so zärtlich lieben und offenbar übersehen; aber bei unsers Gleichen, für die uns nicht immer das Herz so saut um Schonung anruft, niöchte es oft gefährlich werden. Doch glauben Sie nicht", suhr er nach einem kurzen Nachdenken sort, "daß ich deswegen diesen Auftrag ablehne. Bei der Ehrsurcht, die mir Ihr Verstand einflößt, bei der Neigung, die ich für Ihren trefflichen Freund fühle, bei dem lebhaften Wunsch, seine Genesung, durch welche Mittel sie auch nöglich sei, zu besördern, mag ich mich gerne selbst vergessen. Es ist nicht genug, daß man sein Leben für einen Freund wagen könne, man muß auch im Nothfall seine lleberzeugung für ihn verleugnen. Unsere liebste Leidenschaft, unsere besten Wünsche sind wir für ihn ankzuopfern schuldig. Ich übernehme den Auftrag, ob ich gleich schon die Qual voraussehe, die ich von Lydiens Thränen, von ihrer Berzweissung werde zu erdulden haben."

"Dagegen erwartet Sie auch keine geringe Belohnung", versette Jarno, "indem Sie Fräulein Therese kennen sernen, ein Frauenzimmer, wie es ihrer wenige giebt; sie beschämt hundert Männer,
und ich möchte sie eine wahre Amazone nennen, wenn Andere nur als
artige Hermaphroditen in dieser zweideutigen Kleidung herum gehen."

Wilhelm war betroffen; er hoffte in Theresen seine Amazone wieder zu sinden, um so mehr, als Jarno, von dem er einige Ausstunft verlangte, kurz abbrach und sich entsernte.

Die neue nahe Hoffnung, jene verehrte und geliebte Gestalt wieder zu sehen, brachte in ihm die sonderbarsten Bewegungen hersvor. Er hielt nunmehr den Auftrag, der ihm gegeben worden war, für ein Werk einer ausdrücklichen Schickung, und der Gedanke, daß er ein armes Mädchen von dem Gegenstande ihrer aufrichtigsten und heftigsten Liebe hinterlistig zu entfernen im Begriff war, erschien ihm nur im Borübergehen, wie der Schatten eines Bogels über die ersteuchtete Erde weassiegt.

Der Bagen ftand vor der Thure; Lydie zauderte einen Augenblid, hineinzufteigen. "Grugt euren Berrn nochmals!" fagte fie Bu dem alten Bedienten; "vor Abend bin ich wieder gurud." Thränen ftanden ihr im Auge, als fie im Fortfahren fich nochmals umwendete. Sie fehrte sich darauf zu Wilhelmen, nahm sich gusammen und sagte: "Gie werden an Fraulein Theresen eine fehr intereffante Berson finden. Mich mundert, wie fie in diese Begend fommt; benn Gie werden wohl wiffen, daß fie und der Baron fich heftig liebten. Ungeachtet der Entfernung war Lothario oft bei ihr; ich war bamals um fie; es schien, als ob sie nur für einander leben würden. Auf einmal aber zerschlug sich's, ohne daß ein Mensch begreifen fonnte, warum. Er hatte mich fennen lernen, und ich leugne nicht, daß ich Theresen berglich beneidete, daß ich meine Reigung zu ihm faum verbarg, und daß ich ihn nicht zurückstieß, als er auf einmal mich statt Theresen zu mählen schien. Sie betrug sich gegen mich, wie ich es nicht beffer wunschen fonnte, ob es gleich beinahe icheinen mußte, als hatte ich ihr einen so werthen Liebhaber geraubt. Aber auch wie viel tausend Thränen und Schmerzen hat mich diese Liebe schon gekostet! Erst faben wir uns nur zuweilen am britten Orte verstohlen, aber lange konnte ich das Leben nicht ertragen; nur in seiner Gegenwart war ich glücklich, gang glücklich! Fern von ihm hatte ich fein trockenes Auge, feinen ruhigen Bulsichlag. Ginft verzog er mehrere Tage; ich war in Bergweiflung, machte mich auf den Weg und überraschte ihn hier. Er nahm mich liebevoll auf, und ware nicht diefer unglüdselige Sandel bazwischen gefommen, so hatte ich ein himmlisches Leben geführt; und was ich ausgestanden habe, seitdem er in Gefahr ift, seitdem er leidet, fag' ich nicht, und noch in biesem Augenblide mache ich mir lebhafte Borwürfe, daß ich mich nur einen Tag von ihm habe entfernen können." 28\*

Wilhelm wollte sich eben näher nach Theresen erkundigen, als sie bei dem Gerichtshalter vorsuhren, der an den Wagen kam und von Herzen bedauerte, daß Fräulein Therese schon abgefahren sei. Er bot den Reisenden ein Frühstück an, sagte aber zugleich, der Wagen würde noch im nächsten Dorfe einzuholen sein. Man entsichloß sich, nachzusahren, und der Kutscher säumte nicht; man hatte schon einige Dörser zurückgelegt und Niemanden angetrossen. Lydie



bestand nun darauf, man solle umsehren; der Kutscher suhr zu, als verstünde er es nicht. Endlich verlangte sie es mit größter Heftigsteit; Wilhelm rief ihm zu und gab das verabredete Zeichen. Der Kutscher erwiderte: "Wir haben nicht nöthig, denselben Weg zurück zu sahren; ich weiß einen nähern, der zugleich viel bequemer ist." Er suhr nun seitwärts durch einen Wald und über lange Tristen weg. Endlich, da kein bekannter Gegenstand zum Vorschein kam, gestand der Kutscher, er sei unglücklicherweise irre gesahren, wolle

sich aber bald wieder zurechte sinden, indem er dort ein Dorf sehe. Die Nacht kam herbei, und der Antscher machte seine Sache so geschickt, daß er überall fragte und nirgends die Antwort abwartete. So suhr man die ganze Nacht, Lydie schloß kein Auge; bei Wondschein fand sie überall Aehnlichkeiten, und immer verschwanden sie wieder.

Morgens schienen ihr die Gegenstände bekannt, aber desto unserwarteter. Der Wagen hielt vor einem kleinen, artig gebauten Landhause stille; ein Frauenzimmer trat aus der Thüre und öffnete den Schlag. Lydie sah sie starr an, sah sich um, sah sie wieder an und lag ohnmächtig in Wilhelms Armen.

# fünftes Capitel.

Wilhelm ward in ein Mansardzimmerchen geführt; das Haus war neu und so klein, als es beinah nur möglich war, äußerst reinslich und ordentlich. In Theresen, die ihn und Lydien an der Kutsche empfangen hatte, sand er seine Amazone nicht; es war ein anderes, ein himmelweit von ihr unterschiedenes Wesen. Wohlgebaut, ohne groß zu sein, bewegte sie sich mit viel Lebhaftigkeit, und ihren hellen, blauen, offenen Augen schien nichts verborgen zu bleiben, was vorging.

Sie trat in Wilhelms Stube und fragte, ob er etwas bedürse. "Berzeihen Sie", sagte sie, "daß ich Sie in ein Zimmer logire, das der Delgeruch noch unangenehm macht; mein kleines Haus ist eben sertig geworden, und Sie weihen dieses Stübchen ein, das meinen Gästen bestimmt ist. Wären Sie nur bei einem angenehmern Anlaß hier! Die arme Lydie wird uns keine guten Tage machen, und übershaupt müssen Sie vorlieb nehmen; meine Röchin ist mir eben zur ganz unrechten Zeit aus dem Dienst gesausen, und ein Knecht hat sich hand zerquetscht. Es thäte Noth, ich verrichtete Alles selbst, und am Ende, wenn man sich darauf einrichtete, müßte es auch gehen. Man ist mit Niemandem mehr geplagt als mit den Dienstsboten; es will Niemand dienen, nicht einmal sich selbst."

Sie sagte noch Manches über verschiedene Gegenstände; übershaupt schien sie gern zu sprechen. Wilhelm fragte nach Lydien, ob er das gute Mädchen nicht sehen und sich bei ihr entschuldigen könnte.

"Das wird jetzt nicht bei ihr wirken", versetzte Therese; "die Zeit entschuldigt, wie sie tröstet. Worte sind in beiden Fällen von wenig Kraft. Lydie will Sie nicht sehen. "Lassen Sie mir ihn ja nicht vor die Augen fommen!' rief sie, als ich sie verließ; "ich möchte an der Menschheit verzweifeln! So ein ehrlich Gesicht, so ein offenes Betragen, und diese heimliche Tücke!' Lothario ist ganz bei ihr entschuldigt; auch sagt er in einem Briese an das gute Mädchen: "Weine Freunde beredeten mich, meine Freunde nöthigten mich!" Zu diesen rechnet Lydie Sie auch und verdammt Sie mit den Uedrigen."

"Sie erzeigt mir zu viel Ehre, indem fie mich schilt", versette Wilhelm; "ich darf an die Freundschaft dieses trefflichen Mannes noch keinen Anspruch machen und bin diesmal nur ein unschuldiges Werkzeug. Ich will meine Handlung nicht loben; genug, ich konnte sie thun! Es war von der Gefundheit, es war von dem Leben eines Mannes die Rede, den ich höher schätzen muß als irgend Jemanden, den ich vorher kannte. D, welch ein Mann ift das, Fräulein! und welche Menschen umgeben ihn! In dieser Gesellschaft hab' ich, so darf ich wohl sagen, zum ersten Mal ein Gespräch ge= führt; zum ersten Mal fam mir der eigenfte Sinn meiner Worte aus dem Munde eines Andern reichhaltiger, voller und in einem größern Umfang wieder entgegen; was ich ahnte, ward mir flar, und was ich meinte, lernte ich auschauen. Leider ward dieser Ge= nuß erst durch allerlei Sorgen und Grillen, dann durch den unangenehmen Auftrag unterbrochen. Ich übernahm ihn mit Ergebung; benn ich hielt für Schuldigkeit, selbst mit Aufopferung meines Gefühls diesem trefflichen Kreise von Menschen meinen Ginftand 1) abzutragen."

Therese hatte unter diesen Worten ihren Gast sehr freundlich angesehen. "D, wie suß ist es", rief sie aus, "seine eigene Ueberseugung aus einem fremden Munde zu hören! Wie werden wir nur erst dann recht wir selbst, wenn uns ein Underer vollkommen Recht giebt. Auch ich denke über Lothario vollkommen wie Sie; nicht Jedermann läßt ihm Gerechtigkeit widersahren; dafür schwärmen aber auch alle Die für ihn, die ihn näher kennen, und das schmerzliche Gesühl, das sich in meinem Herzen zu seinem Andenken

<sup>1)</sup> Die bei der Aufnahme in einen Verein zu zahlende Gebühr, das Einkaufsgeld.

mischt, kann mich nicht abhalten, täglich an ihn zu denken." Ein Seufzer erweiterte ihre Brust, indem sie dieses sagte, und in ihrem rechten Auge blinkte eine schöne Thräne. "Glauben Sie nicht", suhr sie sort, "daß ich so weich, so leicht zu rühren bin! Es ist nur das Auge, das weint. Ich hatte eine kleine Warze am untern Augenlid; man hat sie mir glücklich abgebunden, aber das Auge ist seit der Zeit immer schwach geblieben; der geringste Anlaß drängt mir eine Thräne hervor. Hier saß das Wärzchen; Sie sehen keine Spur mehr davon."

Er fah keine Spur, aber er fah ihr ins Auge; es war klar wie Krystall, er glaubte bis auf ben Grund ihrer Seele zu sehen.

"Wir haben", sagte sie, "nun das Losungswort unserer Verbindung ausgesprochen; sassen Sie uns so bald als möglich mit einander völlig befannt werden! Die Geschichte des Menschen ist sein Charafter. Ich will Ihnen erzählen, wie es mir ergangen ist; schenken Sie mir ein kleines Vertrauen, und lassen Sie uns auch in der Ferne verbunden bleiben! Die Welt ist so seer, wenn man nur Berge, Flüsse und Städte darin denkt, aber hie und da Jemanden zu wissen, der mit uns übereinstimmt, mit dem wir auch stillschweigend fortleben, das macht uns dieses Erdenrund erst zu einem bewohnten Garten."

Sie eilte fort und versprach, ihn bald zum Spaziergange absyuholen. Ihre Gegenwart hatte sehr angenehm auf ihn gewirft; er wünschte ihr Verhältniß zu Lothario zu ersahren. Er ward gerufen, sie sam ihm aus ihrem Zimmer entgegen.

Als sie die enge und beinah steile Treppe einzeln hinuntergehen mußten, sagte sie: "Das könnte Ales weiter und breiter sein, wenn ich auf das Anerdieten Ihres großmüthigen Freundes hätte hören wollen; doch um seiner werth zu bleiben, muß ich das an mir erhalten, was mich ihm so werth machte. Bo ist der Berwalter?" fragte sie, indem sie die Treppe völlig heruntersam. "Sie müssen nicht benken", suhr sie fort, "daß ich so reich din, um einen Berwalter zu brauchen; die wenigen Aecker meines Freigütchens fann ich wohl selbst bestellen. Der Berwalter gehört meinem neuen Nachbar, der daß schöne Gut gesauft hat, daß ich in- und auswendig kenne; der gute alte Mann liegt krank am Bodagra, seine Leute sind in dieser Gegend neu, und ich helse ihnen gerne, sich einrichten."

Sie machten einen Spaziergang durch Aecker, Wiesen und einige Baumgärten. Therese bedeutete den Verwalter in Allem, sie konnte ihm von jeder Kleinigkeit Rechenschaft geben, und Wilhelm hatte Ursache genug, sich über ihre Kenntniß, ihre Bestimmtheit und über die Gewandtheit, wie sie in jedem Falle Wittel anzugeben wußte, zu verwundern. Sie hielt sich nirgends auf, eilte immer zu den bedeutenden Punkten, und so war die Sache bald abgethan. "Grüßt euren Herr!" sagte sie, als sie den Mann verabschiedete; "ich werde ihn so bald als möglich besuchen und wünsche vollkommene Besserung. Da könnte ich nun auch", sagte sie mit Lächeln, als er weg war, "bald reich und vielhabend werden; denn mein guter Nachbar wäre nicht abgeneigt, mir seine Hand zu geben."

"Der Alte mit dem Podagra?" rief Wilhelm; "ich wüßte nicht, wie Sie in Ihren Jahren zu so einem verzweifelten Entschluß kommen könnten?"

"Ich bin auch gar nicht versucht!" versetzte Therese. "Wohlhabend ist Jeder, der dem, was er besitzt, vorzustehen weiß; vielhabend zu sein, ist eine lästige Sache, wenn man es nicht versteht."

Wilhelm zeigte seine Verwunderung über ihre Wirthschaftssfenntnisse. "Entschiedene Neigung, frühe Gelegenheit, äußerer Anstrieb und eine fortgesetzte Beschäftigung in einer nüglichen Sache machen in der Welt noch viel mehr möglich", versetzte Therese, "und wenn Sie erst ersahren werden, was mich dazu belebt hat, so wersden Sie sich über das sonderbar scheinende Talent nicht mehr verswundern."

Sie ließ ihn, als sie zu Hause anlangten, in ihrem kleinen Garten, in welchem er sich kaum herumdrehen konnte; so eng waren die Bege, und so reichlich war Alles bepflanzt. Er mußte lächeln, als er über den Hof zurückkehrte; denn da lag das Brennholz so accurat gesägt, gespalten und geschränkt, als wenn es ein Theil des Gebändes wäre und immer so liegen bleiben sollte. Rein standen alle Gesäße an ihren Pläßen, das Häuschen war weiß und roth angestrichen und lustig anzusehen. Bas das Handwerk hervorbringen kann, das feine schönen Verhältnisse kennt, aber für Bedürsiß, Dauer und Heiterkeit arbeitet, schien auf dem Plaße vereinigt zu sein. Man brachte ihm das Essen auf sein Zimmer, und er hatte Zeit genug, Vetrachtungen anzustellen. Besonders siel ihm

auf, daß er nun wieder eine so interessante Person kennen sernte, die mit Lothario in einem nahen Verhältnisse gestanden hatte. "Billig ist es", sagte er zu sich selbst, "daß so ein tresslicher Mann auch tressliche Weiberseelen an sich ziehe! Wie weit vervreitet sich die Wirkung der Männlichseit und Würde! Wenn nur Andere nicht so sehr dabei zu kurz kämen! Ja, gestehe dir nur deine Furcht! Wenn du dereinst deine Amazone wieder antrissst, diese Gestalt aller Gestalten, du sindest sie, troß aller deiner Hossungen und Träume, zu deiner Beschämung und Demüthigung doch noch am Ende — als seine Braut."

#### Sechstes Capitel.

Wilhelm hatte einen unruhigen Nachmittag nicht ganz ohne Langeweile zugebracht, als sich gegen Abend seine Thur öffnete, und ein junger artiger Jägerbursche mit einem Gruße hereintrat. "Bollen wir nun spazieren gehen?" sagte der junge Mensch, und in dem Augenblicke erkannte Wilhelm Theresen an ihren schönen Augen.

"Berzeihen Sie mir diese Maskerade!" sing sie an; "benn leider ist es jeht nur Maskerade. Doch da ich Ihnen einmal von der Zeit erzählen soll, in der ich mich so gerne in dieser Weste sah, will ich mir auch jene Tage auf alle Weise vergegenwärtigen. Kommen Sie! selbst der Plah, an dem wir so oft von unsern Jagden und Spaziergängen ausruhten, soll dazu beitragen."

Sie gingen, und auf dem Wege sagte Therese zu ihrem Besgleiter: "Es ift nicht billig, daß Sie mich allein reden lassen; schon wissen Sie genug von mir, und ich weiß noch nicht das Mindeste von Ihnen; erzählen Sie mir indessen etwas von sich, damit ich Muth bekomme, Ihnen auch meine Geschichte und meine Verhältsnisse vorzulegen."

"Leider hab' ich", versetzte Wilhelm, "nichts zu erzählen als Jrrthümer auf Jrrthümer, Berirrungen auf Berirrungen, und ich wüßte nicht, wem ich die Berworrenheiten, in denen ich mich befand und besinde, lieber verbergen möchte als Jhnen. Ihr Blick und Alles, was Sie umgiedt, Ihr ganzes Wesen und Ihr Betragen zeigt mir, daß Sie sich Ihres vergangenen Lebens freuen können,

daß Sie auf einem schönen, reinen Wege in einer sichern Folge gegangen sind, daß Sie keine Zeit verloren, daß Sie sich nichts vorzuwerfen haben."

Therese lächelte und versetzte: "Wir mussen abwarten, ob Sie auch noch so denken, wenn Sie meine Geschichte hören." Sie gingen weiter, und unter einigen allgemeinen Gesprächen fragte ihn Therese: "Sind Sie frei?"



"Ich glaube es zu sein", versetzte er, "aber ich wünsche es nicht."

"Gut!" sagte sie, "das deutet auf einen complicirten Roman und zeigt mir, daß Sie auch etwas zu erzählen haben."

Unter diesen Worten stiegen sie den Hügel hinan und lagerten sich bei einer großen Siche, die ihren Schatten weit umher verbreistete. "Hier", sagte Therese, "unter diesem deutschen Baume will ich Ihnen die Geschichte eines deutschen Mädchens erzählen; hören Sie mich geduldig an!

"Mein Bater war ein wohlhabender Edelmann diefer Proving, ein heiterer, flarer, thatiger, maderer Mann, ein gartlicher Bater, ein redlicher Freund, ein trefflicher Wirth, an dem ich nur den einzigen Fehler fannte, daß er gegen eine Frau zu nachsichtig war, die ihn nicht zu ichapen wußte. Leider muß ich das von meiner eigenen Mutter fagen! Ihr Befen mar bem feinigen gang entgegen= gesett. Sie war rasch, unbeständig, ohne Neigung weder für ihr haus noch für mich, ihr einziges Rind, verschwenderisch, aber ichon, geistreich, voller Talente, bas Entzuden eines Cirtels, den fie um sich zu versammeln wußte. Freilich war ihre Gesellschaft niemals groß, oder blieb es nicht lange. Dieser Cirfel bestand meift aus Männern; denn feine Frau befand sich wohl neben ihr, und noch weniger fonnte fie das Berdienst irgend eines Beibes dulben. Ich glich meinem Bater an Geftalt und Gefinnungen. Wie eine junge Ente gleich das Baffer fucht, fo waren von der erften Jugend an die Ruche, die Borrathsfammer, die Scheunen und Boden mein Element. Die Ordnung und Reinlichfeit bes Saufes ichien, felbft ba ich noch spielte, mein einziger Inftinct, mein einziges Augenmerk ju fein. Mein Bater freute fich barüber und gab meinem findischen Beftreben ftufenweise die zwedmäßigften Beichäftigungen; meine Mutter bagegen liebte mich nicht und verhehlte es feinen Augenblid.

"Ich wuchs heran; mit den Jahren vermehrte sich meine Thätigfeit und die Liebe meines Baters gu mir. Benn wir allein waren, auf die Felder gingen, wenn ich ihm die Rechnungen durchsehen half, dann fonnte ich ihm recht anfühlen, wie glücklich er war. Wenn ich ihm in die Augen fah, so war es, als wenn ich in mich selbst hinein fabe; benn eben die Augen waren es, die mich ihm vollkommen ähnlich machten. Aber nicht eben ben Muth, nicht eben ben Ausdruck behielt er in der Gegenwart meiner Mutter; er entschuldigte mich gelind, wenn sie mich heftig und ungerecht tabelte; er nahm sich meiner an, nicht als wenn er mich beschützen, sondern als wenn er meine guten Eigenschaften nur entschuldigen fonnte. So fette er auch feiner von ihren Reigungen Sinderniffe entgegen; fie fing an, mit größter Leibenschaft fich auf bas Schauspiel gu werfen; ein Theater ward erbauet; an Mannern fehlte es nicht von allen Altern und Gestalten, die sich mit ihr auf ber Buhne barftellten, an Frauen hingegen mangelte es oft. Lydie, ein artiges

Mädchen, das mit mir erzogen worden war, und das gleich in ihrer ersten Jugend reigend zu werden versprach, mußte die zweiten Rollen übernehmen, und eine alte Kammerfrau die Mütter und Tanten vorstellen, indeß meine Mutter sich die erften Liebhaberinnen, Seldinnen und Schäferinnen aller Art vorbehielt. Ich fann Ihnen gar nicht sagen, wie lächerlich mir es porkom, wenn die Menschen, die ich Alle recht aut kannte, sich verkleidet hatten, da droben standen und für etwas Anderes, als fie maren, gehalten fein wollten. Sch fah immer nur meine Mutter und Lydien, diesen Baron und jenen Secretar, fie mochten nun als Fürsten und Grafen ober als Bauern erscheinen, und ich konnte nicht begreifen, wie sie mir zumuthen wollten, zu glauben, daß es ihnen wohl oder mehe fei, daß fie verliebt oder gleichgültig, geizig oder freigebig seien, da ich doch meift von dem Gegentheile genau unterrichtet mar. Deswegen blieb ich auch fehr felten unter den Buschauern; ich putte ihnen immer die Lichter, damit ich nur etwas zu thun hatte, besorgte das Abend= effen und hatte des andern Morgens, wenn fie noch lange ichliefen. schon ihre Garderobe in Ordnung gebracht, die sie des Abends ge= wöhnlich übereinander geworfen gurückließen.

"Meiner Mutter ichien diese Thatigfeit gang recht zu fein, aber ihre Reigung fonnte ich nicht erwerben; sie verachtete mich, und ich weiß noch recht gut, daß sie mehr als einmal mit Bitterkeit wiederholte: ,Wenn die Mutter fo ungewiß sein konnte als der Bater, so würde man wohl schwerlich diese Magd für meine Tochter halten.' Ich leugne nicht, daß ihr Betragen mich nach und nach gang von ihr entfernte; ich betrachtete ihre Sandlungen wie die Sand= lungen einer fremden Person, und da ich gewohnt war, wie ein Falke das Gesinde zu beobachten — denn, im Vorbeigehen gesagt, darauf beruht eigentlich der Grund aller Haushaltung - jo fielen mir natürlich auch die Berhältnisse meiner Mutter und ihrer Ge= sellschaft auf. Es ließ sich wohl bemerken, daß fie nicht alle Manner mit ebendenselben Augen ansah; ich gab schärfer Acht und bemerkte bald, daß Lydie Vertraute war und bei dieser Gelegenheit selbst mit einer Leidenschaft bekannter murde, die fie von ihrer erften Jugend an so oft vorgestellt hatte. Ich wußte alle Zusammenfunfte, aber ich schwieg und sagte meinem Bater nichts, ben ich zu betrüben fürchtete; endlich aber ward ich dazu genöthigt. Manches konnten

sie nicht unternehmen, ohne das Gesinde zu bestechen. Dieses sing an, mir zu trozen, die Anordnungen meines Baters zu vernachslässigen und meine Besehle nicht zu vollziehen; die Unordnungen, die daraus entstanden, waren mir unerträglich; ich entdeckte, ich klagte Alles meinem Bater. Er hörte mich gelassen an. "Gutes Kind! sagte er zuset mit Lächeln, ich weiß Alles; sei ruhig, erstrag! es mit Geduld; denn es ist nur um deinetwillen, daß ich es seide.

"Ich war nicht ruhig, ich hatte feine Geduld. Ich schaft meinen Bater im Stillen; denn ich glaubte nicht, daß er um irgend einer Ursache willen so etwas zu dulden brauche; ich bestand auf der Ord-nung, und ich war entschlossen, die Sache aufs Neußerste kommen zu lassen.

"Meine Mutter war reich von sich, verzehrte aber doch mehr, als sie sollte, und dies gab, wie ich wohl merkte, manche Erklärung zwischen meinen Eltern. Lange war der Sache nicht geholfen, bis die Leidenschaften meiner Mutter selbst eine Art von Entwicklung berporbrachten.

"Der erste Liebhaber ward auf eine eclatante Weise ungetren; das Haus, die Gegend, die Berhältnisse waren ihr zuwider. Sie wollte auf ein anderes Gut ziehen, da war es ihr zu einsam; sie wollte nach der Stadt, da galt sie nicht genug. Ich weiß nicht, was Alles zwischen ihr und meinem Bater vorging; genug, er entschloß sich endlich unter Bedingungen, die ich nicht ersuhr, in eine Keise, die sie nach dem südlichen Frankreich thun wollte, einzuwilligen.

"Bir waren nun frei und lebten wie im Himmel; ja, ich glaube, daß mein Bater nichts verloren hat, wenn er ihre Gegenswart schon mit einer ansehnlichen Summe abkaufte. Alles unnüße Gesinde ward abgeschafft, und das Glück schre unsere Ordnung zu begünstigen; wir hatten einige sehr gute Jahre, Alles gelang nach Bunsch. Aber leider dauerte dieser frohe Zustand nicht lange; ganz unvermuthet ward mein Vater von einem Schlagslusse befallen, der ihm die rechte Seite sähmte und den reinen Gebrauch der Sprache benahm. Man nußte Alles errathen, was er verlangte; denn er brachte nie das Wort hervor, das er im Sinne hatte. Sehr ängstlich waren mir daher manche Augenblicke, in denen er mit mir außedrücklich allein sein wollte; er deutete mit heftiger Geberde, daß

Jebermann sich entfernen sollte, und wenn wir uns allein sahen, war er nicht im Stande, das rechte Wort hervorzubringen. Seine Ungeduld stieg aufs Aeußerste, und sein Zustand betrübte mich im innersten Serzen. So viel schien mir gewiß, daß er mir etwas zu vertrauen hatte, das mich besonders anging. Welches Verlangen fühlt ich nicht, es zu erfahren! Sonst konnt' ich ihm Alles an den Augen ansehen; aber jest war es vergebens! selbst seine Augen sprachen nicht mehr. Rur so viel war mir deutlich: er wollte nichts, er begehrte nichts, er strebte nur, mir etwas zu entdecken, das ich seider nicht ersuhr. Sein lebel wiederholte sich, er ward bald darauf ganz unthätig und unfähig; und nicht lange, so war er todt.

"Ich weiß nicht, wie sich bei mir der Gedanke festgesett hatte, bag er irgendwo einen Schat niedergelegt habe, ben er mir nach seinem Tode lieber als meiner Mutter gonnen wollte; ich suchte ichon bei seinen Lebzeiten nach, allein ich fand nichts; nach seinem Tode ward Alles verfiegelt. Ich ichrieb meiner Mutter und bot ihr an, als Verwalter im Saufe zu bleiben; sie ichlug es aus, und ich mußte das Gut räumen. Es fam ein wechselseitiges Testament zum Borichein, wodurch sie im Besitz und Genuf von Allem, und ich, wenigstens ihre gange Lebenszeit über, von ihr abhängig blieb. Run glaubte ich erst recht die Binke meines Baters zu verstehen; ich be= dauerte ihn, daß er so schwach gewesen war, auch nach seinem Tode ungerecht gegen mich ju fein. Denn einige meiner Freunde wollten sogar behaupten, es sei beinah nicht besser, als ob er mich enterht hätte, und verlangten, ich follte das Testament angreifen, wozu ich mich aber nicht entschließen fonnte. Ich verehrte bas Andenfen meines Baters zu fehr; ich vertraute bem Schickfal, ich vertraute mir felbit.

"Ich hatte mit einer Dame in der Nachbarschaft, die große Güter besaß, immer in gutem Verhältnisse gestanden; sie nahm mich mit Vergnügen auf, und es ward mir leicht, bald ihrer Haushaltung vorzustehn. Sie lebte sehr regelmäßig und liebte die Ordnung in Allem, und ich half ihr treulich in dem Nampf mit Verwalter und Gesinde. Ich din weder geizig noch mißgünstig, aber wir Weiber bestehen überhaupt viel ernsthafter als selbst ein Mann darauf, daß nichts verschlendert werde. Feder Unterschleif ist uns unerträglich; wir wollen, daß Jeder nur genieße, insosern er dazu berechtigt ist.

"Nun war ich wieder in meinem Elemente und trauerte still über den Tod meines Baters. Meine Beschützerin war mit mir zufrieden; nur ein kleiner Umstand störte meine Ruhe. Lydie kam zurück; meine Mutter war grausam genug, das arme Mädchen abzustoßen, nachdem sie aus dem Grunde verdorben war. Sie hatte bei meiner Mutter gelernt, Leidenschaften als Bestimmung anzussehen; sie war gewöhnt, sich in nichts zu mäßigen. Als sie unvermuthet wieder erschien, nahm meine Wohlthäterin auch sie auf; sie wollte mir an die Hand gehen und konnte sich in nichts schicken.

"Um diese Beit famen die Berwandten und fünftigen Erben meiner Dame oft ins Saus und beluftigten fich mit der Jagb. Auch Lothario war manchmal mit ihnen; ich bemerkte gar bald, wie fehr er fich vor allen Andern auszeichnete, jedoch ohne die mindefte Beziehung auf mich felbft. Er war gegen Alle höflich, und bald ichien Lydie seine Aufmerksamteit auf sich ju ziehen. Ich hatte immer gu thun und war felten bei ber Gefellichaft; in feiner Gegenwart fprach ich weniger als gewöhnlich; benn ich will nicht leugnen, bag eine lebhafte Unterhaltung von jeher mir die Burze des Lebens war. Ich fprach mit meinem Bater gern viel über Alles, mas begegnete. Bas man nicht bespricht, bebenkt man nicht recht. Reinem Menschen hatte ich jemals lieber zugehört als Lothario, wenn er von feinen Reisen, von seinen Feldzügen ergahlte. Die Belt lag ihm fo flar, fo offen da, wie mir die Gegend, in der ich gewirthichaftet hatte. Ich hörte nicht etwa die wunderlichen Schicksale des Abenteurers, Die übertriebenen Salbmahrheiten eines beschränkten Reisenden, ber immer nur seine Berson an die Stelle des Landes fest, wovon er uns ein Bild gu geben verspricht; er ergablte nicht, er fuhrte uns an bie Orte felbit; ich habe nicht leicht fo ein reines Bergnugen empfunden.

"Aber unaussprechlich war meine Zufriedenheit, als ich ihn eines Abends über die Frauen reden hörte. Das Gespräch machte sich ganz natürlich; einige Damen aus der Nachbarschaft hatten uns besucht und über die Bildung der Frauen die gewöhnlichen Gespräche geführt. Man sei ungerecht gegen unser Geschlecht, hieß es; die Männer wollten alle höhere Cultur für sich behalten; man wolle uns zu feinen Wissenschaften zulassen; man verlange, daß wir nur Tändelpuppen oder Haushälterinnen sein sollten. Lothario sprach wenig zu all diesem; als aber die Gesellschaft kleiner ward, sagte

er auch hierüber offen seine Meinung. "Es ift sonderbar", rief er aus, daß man es dem Manne verarat, ber eine Frau an die höchfte Stelle sepen will, die fie einzunehmen fahig ist: und welche ift höher als das Regiment des Sauses? Wenn ber Mann sich mit äußern Berhältniffen qualt, wenn er bie Besithumer berbeischaffen und beschüten muß; wenn er sogar an der Staatsverwaltung Antheil nimmt, überall von Umfranden abhangt und, ich möchte fagen, nichts regiert, indem er zu regieren glaubt, immer nur politisch sein muß, wo er gern vernünftig mare, versteckt, wo er offen, falich, wo er redlich zu sein wünschte; wenn er um des Rieles willen, das er nie erreicht, das schönste Ziel, die Harmonie mit sich selbst. in jedem Augenblicke aufgeben muß: indessen berricht eine ver= nünftige Hausfrau im Innern wirklich und macht einer gangen Kamilie jede Thätigkeit, jede Zufriedenheit möglich. Bas ift das höchste Glüd bes Menichen, als daß wir bas aussühren, was wir als recht und aut einsehen? daß wir wirklich Gerren über die Mittel gu unsern Zwecken find? Und mo follen, wo können unsere nächsten Amede liegen, als innerhalb des haufes? Alle immer wiederfehrenden, unentbehrlichen Bedürfniffe, wo erwarten wir, wo fordern wir fie, als da, wo wir aufstehen und uns niederlegen, wo Rüche und Reller und jede Art von Borrath für und und die Unfrigen immer bereit sein foll? Belche regelmäßige Thatigfeit wird erfordert, um Diefe immer wiederkehrende Ordnung in einer unverrudten, lebendigen Folge burchzuführen! Bie wenig Mannern ift es gegeben, gleichsam als ein Geftirn regelmäßig wiederzukehren und bem Tage fo wie ber Nacht vorzustehen! sich ihre häuslichen Werkzeuge zu bilben, gu pflanzen und zu ernten, zu verwahren und auszuspenden und den Kreis immer mit Ruhe, Liebe und Zweckmäßigkeit zu burchwandeln! Sat ein Beib einmal biese innere Berricaft ergriffen, jo macht fie ben Mann, ben fie liebt, erft allein dadurch jum Berrn; ihre Aufmerksamfeit erwirbt alle Renntnisse, und ihre Thätigfeit weiß sie alle gu benngen. Go ift fie von Niemandem abhängig und verschafft ihrem Manne die mahre Unabhangigfeit, die hausliche, die innere; das, was er besitt, sieht er gesichert, das, was er erwirbt, gut benutt, und fo fann er fein Gemuth nach großen Gegenftanben wenden und, wenn bas Glud gut ift, bas dem Staate fein, mas feiner Gattin zu Saufe fo mohl anfteht."

"Er machte darauf eine Beschreibung, wie er sich eine Frau wünsche. Ich ward roth; denn er beschrieb mich, wie ich leibte und lebte. Ich genoß im Stillen meinen Triumph, um so mehr, da ich auß allen Umständen sah, daß er mich persönlich nicht gemeint hatte, daß er mich eigentlich nicht kannte. Ich erinnere mich keiner ansgenehmern Empfindung in meinem ganzen Leben, als daß ein Mann, den ich so sehr schätzte, nicht meiner Person, sondern meiner innersten Natur den Vorzug gab. Welche Belohnung fühlte ich! Welche Ausmunterung war mir geworden!

"Mis sie weg waren, sagte meine würdige Freundin lächelnd gu mir: ,Schade, daß bie Manner oft benten und reden, mas fie doch nicht zur Ausführung kommen laffen, sonst mare eine treffliche Partie für meine liebe Therese geradezu gefunden.' Ich scherzte über ihre Neugerung und fügte hingu, daß zwar ber Berftand ber Manner fich nach Saushalterinnen umfebe, bag aber ihr Berg und ihre Einbildungsfraft sich nach andern Eigenschaften fehne, und daß wir Saushälterinnen eigentlich gegen die liebenswürdigen und reigenden Madchen feinen Bettftreit aushalten fonnen. Diefe Borte fagte ich Lydien jum Gebor 1); benn fie verbarg nicht, bag Lothario großen Eindrud auf fie gemacht habe, und auch er schien bei jedem neuen Besuche immer aufmertfamer auf fie zu werden. Gie mar arm, sie war nicht von Stande, sie fonnte an feine Beirath mit ihm benten; aber fie fonnte ber Wonne nicht widerstehen, zu reigen und gereigt zu werben. Ich hatte nie geliebt und liebte auch jest nicht; allein ob es mir schon unendlich angenehm war, zu feben, wohin meine Natur von einem fo verehrten Manne geftellt und gerechnet werde, will ich boch nicht leugnen, daß ich damit nicht gang zufrieden mar. Ich munichte nun auch, bag er mich fennen, daß er perfonlich Untheil an mir nehmen möchte. Es entftand bei mir biefer Bunfch ohne irgend einen beftimmten Gebanken, mas baraus folgen tonnte.

"Der größte Dienst, den ich meiner Wohlthäterin leistete, war, daß ich die schönen Waldungen ihrer Güter in Ordnung zu bringen suchte. In diesen köstlichen Bestyngen, deren großen Werth Zeit und Umftände immer vermehren, ging es leider nur immer nach

<sup>1)</sup> Mit ber Absicht, bag Lybie fie horen follte.

Spethe. VI.

dem alten Schlendrian fort; nirgends war Plan und Ordnung, und des Stehlens und des Unterschleifs fein Ende. Manche Berge standen öde, und einen gleichen Buchs hatten nur noch die ältesten Schläge Ich beging Ales selbst mit einem geschickten Forstmann, ich ließ die Baldungen messen, ich ließ schlagen, säen, pflanzen, und in kurzer Zeit war Alles im Gange. Ich hatte mir, um leichter zu Pferde fort zu kommen und auch zu Fuße nirgends gehindert zu sein, Mannskleider machen lassen; ich war an vielen Orten, und man fürchtete mich überall.

"Ich hörte, daß die Gesellschaft junger Freunde mit Lothario wieder ein Jagen angestellt hatte; zum ersten Mal in meinem Leben siel mir's ein, zu scheinen oder, daß ich mir nicht Unrecht thue, in den Augen des trefslichen Mannes für das zu gesten, was ich war. Ich zog meine Mannesseider an, nahm die Fssinte auf den Rücken und ging mit unserm Jäger hinaus, um die Gesellschaft an der Grenze zu erwarten. Sie kam, Lothario kannte mich nicht gleich; einer von den Neffen meiner Wohlthäterin stellte mich ihm als einen geschickten Forstmann vor, scherzte über meine Jugend und trieb sein Spiel zu meinem Lobe so lange, dis endlich Lothario mich erkannte. Der Nesse seindirte meine Ubsicht, als wenn wir es abgeredet hätten. Umständlich erzählte er und dankbar, was ich für die Güter der Tante, und also auch für ihn, gethan hatte.

"Lothario hörte mit Aufmerksamkeit zu, unterhielt sich mit mir, fragte nach allen Verhältnissen der Güter und der Gegend, und ich war froh, meine Kenntnisse vor ihm ausdreiten zu können; ich bestand in meinem Examen sehr gut. Ich legte ihm einige Vorschläge zu gewissen Verdessenngen zur Prüfung vor; er billigte sie, erzählte mir ähnliche Beispiele und verkärkte meine Gründe durch den Zustammenhang, den er ihnen gab. Meine Zustiedenheit wuchs mit jedem Augenblick. Aber glücklicherweise wollte ich nur gekannt, wollte nicht gesiedt sein; denn — wir kamen nach Hause, und ich bemerkte mehr als sonst, daß die Ausmerksamkeit, die er Lydien bezeigte, eine heimliche Reigung zu verrathen schien. Ich hatte meinen Endzweck erreicht und war doch nicht ruhig; er zeigte von dem Tage an eine wahre Achtung und ein schönes Vertrauen gegen mich; er redete mich in Gesellschaft gewöhnlich an, fragte mich um meine Meinung und schien besonders in Haushaltungssachen das

Jutrauen zu mir zu haben, als wenn ich Alles wisse. Seine Theils nahme munterte mich anßerordentlich auf; sogar wenn von allgemeiner Landesökonomie und von Finanzen die Rede war, zog er mich ins Gespräch, und ich suchte in seiner Abwesenheit mehr Kenntnisse von der Provinz, ja von dem ganzen Lande zu erlangen. Es ward mir seicht; denn es wiederholte sich nur im Großen, was ich im Kleinen so genau wußte und kannte.

"Er kam von dieser Zeit an öster in unser Haus. Es ward, ich kann wohl sagen, von Allem gesprochen, aber gewissermaßen ward unser Gespräch zusetzt immer ökonomisch, wenn auch nur im uneigentlichen Sinne. Was der Mensch durch consequente Anwens dung seiner Kräfte, seiner Zeit, seines Geldes, selbst durch geringsscheinende Mittel für ungeheure Wirkungen hervorbringen könne, darüber ward viel gesprochen.

"Ich widerstand der Neigung nicht, die mich zu ihm zog, und ich fühlte leider nur zu bald, wie sehr, wie herzlich, wie rein und aufrichtig meine Liebe war, da ich immer mehr zu bemerken glaubte, daß seine öftern Besuche Lydien und nicht mir galten. Sie wenigsstens war auf das Lebhafteste davon überzeugt; sie machte mich zu ihrer Vertrauten, und dadurch fand ich mich noch einigermaßen getröstet. Das, was sie so sehr zu ihrem Vortheil auslegte, fand ich feineswegs bedeutend; von der Absicht einer ernsthaften, dauernden Verbindung zeigte sich feine Spur; um so deutlicher sah ich den Hang des leidenschaftlichen Mädchens, um jeden Preis die Seinige zu werden.

"So standen die Sachen, als mich die Frau vom Hause mit einem unvermutheten Antrag überraschte. "Lothario", sagte sie, "bietet Ihnen seine Hand an und wünscht Sie in seinem Leben immer zur Seite zu haben." Sie verbreitete sich über meine Eigenschaften und sagte mir, was ich so gerne anhörte: daß Lothario überzeugt sei, in mir die Person gefunden zu haben, die er so lange ge-wünscht hatte.

"Das höchste Glück war nun für mich erreicht: ein Mann verslangte mich, den ich so sehr schätzte, bei dem und mit dem ich eine völlige, freie, ausgebreitete, nütliche Wirkung meiner angebornen Neigung, meines durch Uebung erworbenen Talents vor mir sah: die Summe meines ganzen Daseins schien sich ins Unendliche vers

mehrt zu haben. Ich gab meine Cinwilligung; er kam selbst, er sprach mit mir allein, er reichte mir seine Hand, er sah mir in die Augen, er umarmte mich und drückte einen Kuß auf meine Lippen. Es war der erste und setzte. Er vertraute mir seine ganze Lage: was ihn sein amerikanischer Feldzug gekostet, welche Schulden er auf seine Güter geladen, wie er sich mit seinem Großscheim einigermaßen darüber entzweit habe, wie dieser würdige Mann sür ihn zu sorgen denke, aber freilich auf seine eigene Art; er wolle ihm eine reiche Frau geben, da einem wohldenkenden Manne doch nur mit einer haußhältischen gedient sei; er hosse, durch seine Schwester den Alten zu bereden. Er legte mir den Zustand seines Bermögens, seine Plane, seine Aussichten vor und erbat sich meine Mitwirkung. Nur dis zur Einwilligung seines Oheims sollte es ein Geheimniß bleiben.

"Kaum hatte er sich entfernt, so fragte mich Lydie, ob er etwa von ihr gesprochen habe. Ich sagte "Nein" und machte ihr Langes weile mit Erzählung von ökonomischen Gegenständen. Sie war unruhig, mißlaunig, und sein Betragen, als er wieder kam, versbesserte ihren Zustand nicht.

"Doch ich sehe, daß die Sonne sich zu ihrem Untergange neigt! Es ist Ihr Glück, mein Freund, Sie hätten sonst die Geschichte, die ich mir so gerne selbst erzähle, mit allen ihren kleinen Umständen durchhören müssen. Lassen Sie mich eilen! wir nahen einer Spoche, bei der nicht gut zu verweilen ist.

"Lothario machte mich mit seiner trefssichen Schwester bekannt, und diese wußte mich auf eine schickliche Weise beim Oheim einzussühren; ich gewann den Alten, er willigte in unsere Wünsche, und ich kehrte mit einer glücklichen Nachricht zu meiner Wohlthäterin zurück. Die Sache war im Hause nun kein Geheimniß mehr; Lydie ersuhr sie, sie glaubte etwas Unmögliches zu vernehmen. Als sie endlich daran nicht mehr zweiseln konnte, verschwand sie auf einsmal, und man wußte nicht, wohin sie sich verloren hatte.

"Der Tag unserer Berbindung nahte heran; ich hatte ihn schon oft um sein Bildniß gebeten, und ich erinnerte ihn, eben als er wegreiten wollte, nochmals an sein Bersprechen. "Sie haben versgessen", sagte er, "mir das Gehäuse zu geben, wohinein Sie es gespaßt wünschen." Es war so: ich hatte ein Geschenk von einer

Freundin, das ich sehr werth hielt. Von ihren Haaren war ein verzogener Name unter dem äußern Glase befestigt; inwendig blieb ein leeres Elsenbein, worauf eben ihr Bild gemalt werden sollte, als sie mir unglücklicherweise durch den Tod entrissen wurde. Lothario's Neigung beglückte mich in dem Augenblicke, da ihr Verslust mir noch sehr schwerzhaft war, und ich wünschte die Lücke, die sie mir in ihrem Geschenk zurückgelassen hatte, durch das Bild meines Freundes auszusüllen.

"Ich eile nach meinem Zimmer, hole mein Schmudkästichen und eröffne es in seiner Gegenwart; kaum sieht er hinein, so erblickt er ein Medaillon mit dem Bilbe eines Frauenzimmers; er nimmt es in die Hand, betrachtet es mit Ausmerksamkeit und fragt hastig:

,Wen soll dies Portrait vorstellen?"

"Meine Mutter', versetze ich.

"Hätt' ich boch geschworen", rief er aus, "es sei bas Portrait einer Frau von Saint Alban, die ich vor einigen Jahren in der Schweiz antraf."

"Es ist einerlei Person', versetzte ich lächelnb, ,und Sie haben also Jhre Schwiegermutter, ohne es zu wissen, kennen gelernt. Saint Alban ist der romantische Name, unter dem meine Mutter reist; sie befindet sich unter demselben noch gegenwärtig in Frankreich."

"Ich bin der unglücklichste aller Menschen!" rief er aus, indem er das Bild in das Kästchen zurückwarf, seine Augen mit der Hand bedeckte und sogleich das Zimmer verließ. Er warf sich auf sein Pferd, ich lief auf den Balcon und rief ihm nach; er kehrte sich um, warf mir eine Hand zu, entsernte sich eilig — und ich habe ihn nie wieder gesehen."

Die Sonne ging unter; Therese sah mit unverwandtem Blick in die Gluth, und ihre beiden schönen Augen füllten sich mit

Thränen.
Therese schwieg und segte auf ihres neuen Freundes Hände ihre Hand er füßte sie mit Theilnehmung, sie trocknete ihre Thränen, und stand auf. "Lassen Sie uns zurückgehen", sagte sie, "und für die Unsrigen sorgen!"

Das Gespräch auf dem Wege war nicht lebhaft. Sie kamen zur Gartenthüre herein und sahen Lydien auf einer Bank sitzen; sie stand auf, wich ihnen aus und begab sich ins Haus zurück; sie hatte ein Papier in der Hand, und zwei kleine Mädchen waren bei ihr. "Ich sehe", sagte Therese, "sie trägt ihren einzigen Trost, den Brief Lothario's, noch immer bei sich. Ihr Freund verspricht ihr, daß sie gleich, sobald er sich wohlbefindet, wieder an seiner Seite leben soll; er hittet sie, so lange ruhig bei mir zu verweilen. An diesen Worten hängt sie, mit diesen Zeilen tröstet sie sich; aber seine Freunde sind übel bei ihr angeschrieben."

Indessen waren die beiden Rinder herangekommen, begrüßten Therefen und gaben ihr Rechenschaft von Allem, was in ihrer Abwesenheit im Sause vorgegangen war. "Sie sehen hier noch einen Theil meiner Beschäftigung", sagte Therese. "Ich habe mit Lothario's trefflicher Schwefter einen Bund gemacht; wir erziehen eine Anzahl Kinder gemeinschaftlich: ich bilde die lebhaften und dienstfertigen Saushälterinnen, und fie übernimmt diejenigen, an benen sich ein ruhigeres und feineres Talent zeigt; benn es ift billig, daß man auf jede Weise für das Glück der Männer und der Saushaltung sorge. Wenn sie meine edle Freundin kennen lernen, so werden Sie ein neues Leben anfangen; ihre Schönheit. ihre Bute macht fie der Anbetung einer gangen Belt wurdig." Wilhelm getraute fich nicht zu fagen, daß er leider die ichone Gräfin schon kenne, und daß ihn sein vorübergebendes Berhältniß zu ihr auf ewig schmerzen werde; er war sehr zufrieden, daß Therese das Gespräch nicht fortsette, und daß ihre Geschäfte sie in das haus aurudtzugehen nöthigten. Er befand fich nun allein, und die lette Nachricht, daß die junge schöne Gräfin auch schon genöthigt sei. durch Wohlthätigkeit den Mangel an eigenem Glud zu erseben. machte ihn äußerst traurig; er fühlte, daß es bei ihr nur eine Nothwendigkeit mar, sich zu gerftreuen und an die Stelle eines froben Lebensgenuffes die hoffnung fremder Glüdfeligkeit gu fegen. Er pries Theresen glücklich, daß selbst bei jener unerwarteten traurigen Beränderung feine Beränderung in ihr felbst vorzugehen brauchte. "Wie glücklich ift Der über Alles", rief er aus, "der, um sich mit dem Schicksal in Einigkeit zu setzen, nicht sein ganges vorher= gehendes Leben wegzuwerfen braucht!"

Therese kam auf sein Zimmer und bat um Verzeihung, daß sie ihn störe. "Hier in dem Wandschrant", sagte sie, "steht meine ganze Bibliothek; es sind eher Bücher, die ich nicht wegwerse, als

die ich aufhebe. Ludie verlangt ein geiftliches Buch; es findet fich wohl auch eins und bas andere darunter. Die Menichen, die bas gange Sahr weltlich find, bilben fich ein, fie mußten gur Beit ber Roth geiftlich fein; fie feben alles Gute und Sittliche wie eine Arznei an, die man mit Widerwillen zu fich nimmt, wenn man fich ichlecht befindet; fie feben in einem Beiftlichen, einem Gittenlehrer nur einen Urgt, ben man nicht geschwind genug aus bem Saufe loswerben fann; ich aber gestehe gern, ich habe vom Sittlichen ben Begriff als von einer Diat, die eben dadurch nur Diat ift, wenn ich fie gur Lebensregel mache, wenn ich fie das gange Sahr nicht außer Augen laffe."

Sie fuchten unter den Buchern und fanden einige fogenannte Erbauungsichriften. "Die Buflucht zu diesen Büchern", fagte Thereje, "hat Lydie von meiner Mutter gelernt. Schauspiele und Romane waren ihr Leben, fo lange ber Liebhaber tren blieb; feine Entfernung brachte jogleich biefe Bucher wieder in Credit. Ich fann überhaupt nicht begreifen", fuhr fie fort, "wie man hat glauben fonnen, bag Gott durch Bucher und Geschichten ju uns fpreche. Bem bie Belt nicht unmittelbar eröffnet, mas fie für ein Berhaltniß zu ihm hat, wem fein Berg nicht fagt, was er fich und Andern schuldig ift, ber wird es wohl ichwertich aus Buchern erfahren, Die eigentlich nur geschickt find, unfern Grrthumern Ramen gu geben."

Sie lieg Bilhelmen allein, und er brachte feinen Abend mit Revision der fleinen Bibliothet gu; sie war wirklich blos durch Bufall zusammen gekommen.

Thereje blieb die wenigen Tage, die Wilhelm bei ihr verweilte, fich immer gleich; fie erzählte ihm die Folgen ihrer Begebenheit in verschiedenen Abfagen fehr umftandlich. Ihrem Gebachtniß mar Tag und Stunde, Plat und name gegenwärtig, und wir ziehen, was unfern Lefern zu wiffen nothig ift, bier ins Rurge gufammen.

Die Urfache von Lothario's rascher Entfernung ließ sich leider leicht erklären: er war Theresens Mutter auf ihrer Reise begegnet; ihre Reize zogen ihn an, sie war nicht farg gegen ihn, und nun entfernte ihn biefes ungludliche, ichnell vorübergegangene Abenteuer von ber Berbindung mit einem Frauengimmer, das die Ratur selbst für ihn gebildet gu haben ichien. Therese blieb in dem reinen Rreise ihrer Beichäftigung und ihrer Pflicht. Man erfuhr, daß Lydie sich heimlich in der Nachbarschaft aufgehalten habe. Sie war glücklich, als die Heirath, obgleich aus unbekannten Ursachen, nicht vollzogen wurde; sie suchte sich Lothario zu nähern, und es schien, daß er mehr aus Verzweislung als aus Neigung, mehr überrascht als mit Ueberlegung, mehr aus Langerweile als aus Vorsat ihren Wünschen begegnet sei.

Therese war ruhig darüber; sie machte keine weitern Ansprüche auf ihn, und selbst wenn er ihr Gatte gewesen wäre, hätte sie vielleicht Muth genug gehabt, ein solches Verhältniß zu ertragen, wenn es nur ihre häussiche Ordnung nicht gestört hätte; wenigstens äußerte sie oft, daß eine Frau, die das Hauswesen recht zusammenhalte, ihrem Manne jede kleine Phantasie nachsehen und von seiner Rückschr jederzeit gewiß sein könne.

Theresens Mutter hatte bald die Angelegenheiten ihres Vermögens in Unordnung gebracht; ihre Tochter mußte es entgelten, denn sie erhielt wenig von ihr. Die alte Dame, Theresens Beschüßerin, starb, hinterließ ihr das kleine Freigut und ein artiges Capital zum Vermächtniß Therese wußte sich sogleich in den engen Kreis zu sinden; Lothario bot ihr ein bessers Besitzthum an, Jarno machte den Unterhändler, sie schlug es aus. "Ich will", sagte sie, "im Kleinen zeigen, daß ich werth war, das Große mit ihm zu theisen; aber das behalte ich mir vor, daß, wenn der Zusall mich um meiner oder Anderer willen in Verlegenheit setzt, ich zuerst zu meinem werthen Freund ohne Bedenken die Zusuncht nehmen könne."

Nichts bleibt weniger verborgen und ungenut als zweckmäßige Thätigkeit. Kaum hatte sie sich auf ihrem kleinen Gute eingerichtet, so suchten die Nachbarn schon ihre nähere Bekanntschaft und ihren Rath, und der neue Besitzer der angrenzenden Güter gab nicht uns beutlich zu verstehen, daß es nur auf sie ankomme, ob sie seine Hand annehmen und Erbe des größten Theils seines Bermögens werden wolle. Sie hatte schon gegen Wilhelmen dieses Verhältniß erwähnt und scherzte gelegentlich über Heirathen und Mißheirathen mit ihm.

"Es giebt", sagte sie, "ben Menschen nichts mehr zu reden, als wenn einmal eine Heirath geschieht, die sie nach ihrer Art eine Mißheirath nennen können, und doch sind die Mißheirathen viel gewöhnlicher als die Heirathen; denn es sieht leider nach einer kurzen Zeit mit den meisten Verbindungen gar mißlich aus. Die Vermischung der Stände durch Heirathen verdienen nur insosern Mißheirathen genannt zu werden, als der eine Theil an der ansgebornen, angewohnten und gleichsam nothwendig gewordenen Eristenz des andern keinen Theil nehmen kann. Die verschiedenen Classen haben verschiedene Lebensweisen, die sie nicht mit einander theilen noch verwechseln können, und das ist's, warum Verdindungen dieser Art besser nicht geschlossen werden; aber Ausnahmen und recht glückliche Ausnahmen sind möglich. So ist die Heirath eines jungen Mädchens mit einem bejahrten Manne immer mißlich, und doch habe ich sie recht gut ausschlagen sehen. Für mich kenne ich nur Eine Mißheirath: wenn ich seiern und repräsentiren müßte; ich wollte lieber jedem ehrbaren Pächterssohn aus der Nachbarschaft meine Hand geben."

Wilhelm gedachte nunmehr gurudgutehren, und bat seine neue Freundin, ihm noch ein Abschiedswort bei Lydien zu verschaffen. Das leidenschaftliche Mädchen ließ sich bewegen: er fagte ihr einige freundliche Borte, fie verfette: "Den erften Schmerz hab' ich überwunden, Lothario wird mir ewig theuer sein; aber seine Freunde fenne ich: es ist mir leid, daß er so umgeben ift. Der Abbe mare fähig, wegen einer Grille die Menschen in Noth zu laffen oder sie gar hinein du fturgen; ber Argt möchte gern Alles ins Gleiche bringen; Jarno hat fein Gemuth, und Gie - wenigstens feinen Charafter! Fahren Sie nur fo fort, und laffen Sie fich als Bertzeug dieser drei Menschen brauchen; man wird Ihnen noch manche Execution auftragen. Lange, mir ift es recht wohl bekannt, war ihnen meine Wegenwart zuwider; ich hatte ihr Geheimniß nicht entbedt, aber ich hatte beobachtet, daß fie ein Geheimniß verbargen. Bogu diefe verschlossenen Bimmer? Diefe munderlichen Bange? Barum fann Riemand zu dem großen Thurm gelangen? Barum verbannten fie mich, fo oft fie nur fonnten, in meine Stube? Ich will gestehen, daß Eifersucht zuerft mich auf diese Entdeckung brachte; ich fürchtete, eine glückliche Rebenbuhlerin sei irgendwo verstedt. Nun glaube ich bas nicht mehr; ich bin überzeugt, daß Lothario mich liebt, daß er es redlich mit mir meint; aber eben jo gewiß bin ich überzeugt, daß er von feinen fünftlichen und falschen Freunden betrogen wird. Wenn Sie sich um ihn verdient machen wollen, wenn Ihnen verziehen werden soll, was Sie an mir verbrochen haben, so befreien Sie ihn aus den Händen dieser Menschen! Doch was hosse ich! Ueberreichen Sie ihm diesen Brief, wiederholen Sie, was er enthält: daß ich ihn ewig lieben werde, daß ich mich auf sein Wort verlasse. Ach!" rief sie aus, indem sie ausstand und am Halse Theresens weinte, "er ist von meinen Feinden umgeben; sie werden ihn zu bereden suchen, daß ich ihm nichts ausgeopsert habe; o! der beste Mann mag gerne hören, daß er jedes Opser werth ist, ohne dasur dankbar sein zu dürsen."

Wilhelms Abschied von Theresen war heiterer; sie wünschte ihn bald wieder zu sehen. "Sie kennen mich ganz!" sagte sie; "Sie haben mich immer reden lassen; es ist das nächste Mal Ihre Pflicht,

meine Aufrichtigfeit zu erwidern."

Auf seiner Rückreise hatte er Zeit genug, diese neue, helle Erscheinung lebhaft in der Erinnerung zu betrachten. Welch ein Zutrauen hatte sie ihm eingeslößt! Er dachte an Mignon und Felix, wie glücklich die Kinder unter einer solchen Aufsicht werden könnten; dann dachte er an sich selbst und fühlte, welche Wonne es sein müsse, in der Nähe eines so ganz klaren menschlichen Wesens zu leben. Als er sich dem Schloß näherte, siel ihm der Thurm mit den vielen Gängen und Seitengebäuden mehr als sonst auf; er nahm sich vor, bei der nächsten Gelegenheit Jarno oder den Abbe darüber zur Rede zu stellen.

## Siebentes Capitel.

Als Wilhelm nach dem Schlosse kam, sand er den edlen Lothario auf dem Bege der völligen Besserung; der Arzt und der Abbe waren nicht zugegen, Jarno allein war geblieben. In kurzer Zeit ritt der Genesende schon wieder auß, bald allein, bald mit seinen Freunden. Sein Gespräch war ernsthaft und gefällig, seine Untershaltung besehrend und erquickend; oft bemerkte man Spuren einer zarten Fühlbarkeit'), ob er sie gleich zu verbergen suchte und, wenn sie sich wider seinen Willen zeigte, beinah zu mißbilligen schien.

<sup>1)</sup> Erregbarkeit bes Gefühls.

So war er eines Abends still bei Tische, ob er gleich heiter aussah.

"Sie haben heute gewiß ein Abenteuer gehabt", fagte endlich

Sarno, "und zwar ein angenehmes."

"Bie Gie sich auf Ihre Leute verftehen!" versette Lothario. "Ja, es ist mir ein sehr angenehmes Abenteuer begegnet. Zu einer andern Zeit hatte ich es vielleicht nicht fo reizend gefunden als diesmal, da es mich fo empfänglich antraf. Ich ritt gegen Abend jenseit bes Wassers durch die Dörfer, einen Beg, ben ich oft genug in frühern Sahren befucht hatte. Mein forperliches Leiben muß mich murber gemacht haben, als ich felbst glaubte: ich fühlte mich weich und, bei wieder auflebenden Rräften, wie neugeboren. Alle Gegenstände erichienen mir in eben dem Lichte, wie ich fie in frühern Sahren gesehen hatte; alle so lieblich, so anmuthig, so reizend, wie sie mir lange nicht erschienen find. Ich merfte wohl, daß es Schwachheit war; ich ließ mir fie aber gang wohl gefallen, ritt fachte bin, und es murbe mir gang begreiflich, wie Menfchen eine Rrantheit liebgewinnen fonnen, welche uns zu fugen Empfindungen ftimmt. Sie wissen vielleicht, was mich ehemals jo oft biefen Beg führte?"

"Wenn ich mich recht erinnere", versetzte Jarno, "so war es ein kleiner Liebeshandel, der sich mit der Tochter eines Pachters entsponnen hatte."

"Man dürfte es wohl einen großen nennen", versetzte Lothario; "denn wir hatten uns Beide sehr lieb, recht im Ernste und auch ziemlich lange. Zufälligerweise traf heute Alles zusammen, mir die ersten Zeiten unserer Liebe recht lebhaft darzustellen. Die Knaben schüttelten eben wieder Maikäser von den Bäumen, und das Laub der Eschen war eben nicht weiter als an dem Tage, da ich sie zum ersten Mal sah. Nun war es lange, daß ich Margareten nicht gesehen habe, denn sie ist weit weg verheirathet; nur hörte ich zusfällig, sie sei mit ihren Kindern vor wenigen Wochen gekommen, ihren Vater zu besuchen."

"So war ja wohl dieser Spazierritt nicht so ganz zufällig?"
"Ich leugne nicht", sagte Lothario, "daß ich sie anzutressen wünschte. Als ich nicht weit von dem Wohnhaus war, sah ich ihren Bater vor der Thüre sigen; ein Kind von ungefähr einem Jahre stand bei ihm. Als ich mich näherte, sah eine Frauensperson schnell oben zum Fenster heraus, und als ich gegen die Thüre kam, hörte ich Jemanden die Treppe herunter springen. Ich dachte gewiß, sie sei es, und ich will's nur gestehen, ich schmeichelte mir, sie habe mich erkannt, und sie komme mir eilig entgegen. Aber wie beschämt war ich, als sie zur Thüre heraussprang, das Kind, dem die Pferde näher kamen, ansaßte und in das Haus hineintrug. Es war mir eine unangenehme Empfindung, und nur wurde meine Eitelkeit ein wenig getröstet, als ich, wie sie hinweg eilte, an ihrem Nacken und an dem freistehenden Ohr eine merkliche Röthe zu sehen alaubte.

"Ich hielt still und sprach mit dem Bater und schielte indessen an den Fenstern herum, ob sie sich nicht hier oder da bliden ließe; allein ich bemerkte keine Spur von ihr. Fragen wollt' ich auch nicht, und so ritt ich vorbei. Mein Verdruß wurde durch Bermunderung einigermaßen gelindert; benn ob ich gleich kaum das Geficht gesehen hatte, so ichien sie mir fast gar nicht verändert, und gehn Sahre sind doch eine Zeit! Sa, sie schien mir junger, eben fo schlant, eben fo leicht auf den Gugen, der hals wo möglich roch zierlicher als vorher, ihre Wange eben so leicht der liebenswürdigen Röthe empfänglich, dabei Mutter von feche Rindern, vielleicht noch von mehrern. Es pafte diese Erscheinung so aut in die übrige Rauberwelt, die mich umgab, daß ich um so mehr mit einem ver= jungten Gefühl weiter ritt und an dem nachften Balbe erft umfehrte, als die Sonne im Untergehen war. So sehr mich auch der fallende Thau an die Vorschrift des Arztes erinnerte, und es wohl räthlicher gewesen ware, gerade nach Saufe zu kehren, so nahm ich boch wieder meinen Weg nach ber Seite des Pachthofes gurud. Ich bemerkte, daß ein weibliches Geschöpf in dem Garten auf und nieder ging, der mit einer leichten Seche umzogen ift. Ich ritt auf dem Fußpfade nach der Secke zu, und fand mich eben nicht weit von der Person, nach der ich verlangte.

"Ob mir gleich die Abendsonne in den Augen lag, sah ich doch, daß sie sich am Zaune beschäftigte, der sie nur leicht bedeckte. Ich glaubte meine alte Gesiebte zu erkennen. Da ich an sie kam, hielt ich still, nicht ohne Regung des Herzens. Einige hohe Zweige wilder Rosen, die eine leise Luft hin und her wehte, machten mir ihre

Gestalt undeutlich. Ich redete sie an und fragte, wie sie lebe. Sie antwortete mir mit halber Stimme: "Ganz wohl." Indes bemerkte ich, daß ein Kind hinter dem Zaune beschäftigt war, Blumen außzureißen, und nahm die Gelegenheit, sie zu fragen, wo denn ihre übrigen Kinder seien. "Es ist nicht mein Kind", sagte sie, "das wäre früh!" Und in diesem Augenblick schickte sich"s, daß ich durch die Zweige ihr Gesicht genau sehen konnte, und ich wußte nicht, was ich zu der Erscheinung sagen sollte. Es war meine Geliebte,



und war es nicht. Fast jünger, fast schöner, als ich sie vor zehn Sahren gekannt hatte.

"Sind Sie denn nicht die Tochter des Pachters?" fragte ich halb verwirrt.

"Nein', sagte sie, ich bin ihre Muhme."

"Aber Sie gleichen einander so außerordentlich", versetzte ich. "Das sagt Jedermann, der sie vor zehn Jahren gekannt hat."

"Ich fuhr fort, sie Berschiedenes zu fragen; mein Irrthum war mir angenehm, ob ich ihn gleich schon entbeckt hatte. Ich konnte mich von dem lebendigen Bilde voriger Glückseligkeit, das vor mir ftand, nicht losreißen. Das Kind hatte sich indessen von mir ents fernt und war, Blumen zu suchen, nach dem Teiche gegangen Sie nahm Abschied und eilte dem Kinde nach.

"Indessen hatte ich doch erfahren, daß meine alte Geliebte noch wirklich in dem Hause ihres Baters sei, und indem ich ritt, beschäftigte ich mich mit Muthmaßungen, ob sie selbst oder die Muhme das Kind vor den Pferden gesichert habe. Ich wiederholte mir die ganze Geschichte mehrmals im Sinne, und ich wüßte nicht leicht, daß irgend etwas angenehmer auf mich gewirft hätte. Aber ich fühle wohl, ich bin noch frant, und wir wollen den Doctor bitten, daß er uns von dem Ueberreste dieser Stimmung erlöse."

Es pflegt in vertraulichen Bekenntnissen anmuthiger Liebessbegebenheiten wie mit Gespenstergeschichten zu gehen: ist nur erst eine erzählt, so sließen die übrigen von selbst zu. Unsere kleine Gesellschaft fand in der Rückerinnerung vergangener Zeiten manchen Stoff dieser Art. Lothario hatte am meisten zu erzählen. Jarno's Geschichten trugen alle einen eigenen Charakter, und was Wilhelm zu gestehen hatte, wissen wir schon. Indessen war ihm bange, daß man ihn an die Geschichte mit der Gräfin erinnern möchte; allein Niemand dachte derselben auch nur auf die entfernteste Weise.

"Es ift mahr", fagte Lothario, "angenehmer fann feine Empfindung in der Belt fein, als wenn das Berg nach einer gleichgultigen Bause sich ber Liebe zu einem neuen Gegenstande wieder öffnet, und doch wollt' ich diesem Glud für mein Leben entfagt haben, wenn mich bas Schicffal mit Therefen hatte verbinden wollen. Man ist nicht immer Jüngling, und man sollte nicht immer Rind fein. Dem Manne, der die Belt fennt, der weiß, mas er barin zu thun, was er von ihr zu hoffen hat, was fann ihm erwünschter sein, als eine Gattin zu finden, die überall mit ihm wirkt, und die ihm Alles vorzubereiten weiß, deren Thätigkeit dasjenige aufnimmt, was die seinige liegen lassen muß, deren Geschäftigkeit sich nach allen Seiten verbreitet, wenn die seinige nur einen geraden Weg fortgeben darf. Belchen Simmel hatte ich mir mit Theresen geträumt! Richt den Simmel eines ichwarmerischen Glücks, sondern eines sichern Lebens auf der Erde: Ordnung im Glud, Muth im Unglud, Gorge für bas Geringste, und eine Seele, fahig bas Größte zu fassen und wieder fahren zu lassen. D! ich fah in ihr gar wohl die Anlagen, deren Entwicklung wir bewundern, wenn wir in der Geschichte Frauen sehen, die uns weit vorzüglicher als alle Männer erscheinen: diese Klarheit über die Umstände, diese Gewandtheit in allen Fällen, diese Sicherheit im Einzelnen, wodurch das Ganze sich immer so gut besindet, ohne daß sie jemals daran zu denken schenen. Sie können wohl", suhr er fort, indem er sich lächelnd gegen Wilshelmen wendete, "mir verzeihen, wenn Therese mich Aurelien entsführte; mit Jener konnte ich ein heiteres Leben hoffen, da bei Dieser auch nicht an eine glückliche Stunde zu denken war."

"Ich leugne nicht", versette Bilhelm, "daß ich mit großer Bitterkeit im Herzen gegen Sie hierher gekommen bin, und daß ich mir vorgenommen hatte, Ihr Betragen gegen Aurelien sehr streng zu tadeln."

"Auch verdient es Tadel!" sagte Lothario; "ich hätte meine Freundschaft zu ihr nicht mit dem Gefühl der Liebe verwechseln sollen, ich hätte nicht an die Stelle der Achtung, die sie verdiente, eine Neigung eindrängen sollen, die sie weder erregen, noch erhalten konnte. Uch! sie war nicht liebenswürdig, wenn sie liebte, und das ist das größte Unglück, das einem Weibe begegnen kann."

"Es sei drum!" erwiderte Wilhelm. "Wir können nicht immer das Tadelnswerthe vermeiden, nicht vermeiden, daß unsere Gestinnungen und Handlungen auf eine sonderbare Weise von ihrer nichtlichen und guten Richtung abgelenkt werden; aber gewisse Pflichten sollten wir niemals aus den Augen sehen. Die Asche der Freundin ruhe sanft! Wir wollen, ohne uns zu schelten und sie zu tadeln, mitleidig Blumen auf ihr Grab streuen. Aber bei dem Grabe, in welchem die unglückliche Mutter ruht, lassen Sie mich fragen, warum Sie sich des Kindes nicht aunehmen? eines Sohnes, dessen sich Jedermann erfreuen würde, und den Sie ganz und gar zu vernachlässigen scheinen. Wie können Sie, bei Ihren reinen und zarten Gesühlen, das Herz eines Baters ganz und gar verleugnen? Sie haben diese ganze Zeit noch mit keiner Silbe an das köstliche Geschöpf gedacht, von dessen Anmuth so viel zu erzählen wäre."

"Bon wem reden Sie?" versette Lothario; "ich verstehe Sie nicht."

"Bon wem anders als von Ihrem Sohne, dem Sohne Aureliens, dem schonen Kinde, dem zu seinem Glücke nichts fehlt, als daß ein zärtlicher Bater sich seiner annimmt?"

"Sie irren sehr, mein Freund!" rief Lothario; "Auresie hatte keinen Sohn, am wenigsten von mir. Ich weiß von feinem Kinde, sonst würde ich mich bessen mit Freuden annehmen; aber auch im gegenwärtigen Falke will ich gern das fleine Geschöpf als eine Berslassenschaft von ihr ansehen und für seine Erziehung sorgen. Hat sie sich denn irgend etwas merken lassen, daß der Knabe ihr, daß er mir zugehöre?"

"Nicht daß ich mich erinnere, ein ausdrückliches Wort von ihr gehört zu haben; es war aber einmal so angenommen, und ich habe nicht einen Augenblick daran gezweiselt."

"Ich kann", fiel Jarno ein, "einigen Aufschluß hierüber geben. Ein altes Beib, das Sie oft mussen gesehen haben, brachte das Kind zu Aurelien; sie nahm es mit Leidenschaft auf und hoffte ihre Leiden durch seine Gegenwart zu lindern; auch hat es ihr manchen veranügten Augenblick gemacht."

Wilhelm war durch diese Entdeckung sehr unruhig geworden; er gedachte der guten Mignon neben dem schönen Felix auf das Lebhafteste; er zeigte seinen Bunsch, die beiden Kinder aus der Lage, in der sie sich befanden, herauszuziehen.

"Wir wollen damit bald fertig sein", versetzte Lothario. "Das wunderliche Mädchen übergeben wir Theresen, sie kann unmöglich in bessere Hände gerathen; und was den Anaben betrifft, den, dächt' ich, nähmen Sie selbst zu sich; denn was sogar die Frauen an uns ungebildet zurücklassen, das bilden die Kinder aus, wenn wir uns mit ihnen abgeben."

"Neberhaupt bächte ich", versette Farno, "Sie entsagten kurz und gut dem Theater, zu dem Sie doch einmal kein Talent haben."

Wilhelm war betroffen; er mußte sich zusammennehmen; denn Jarno's harte Worte hatten seine Eigenliebe nicht wenig verletzt. "Wenn Sie mich davon überzeugen", versetzte er mit gezwungenem Lächeln, "so werden Sie mir einen Dienst erweisen, ob es gleich nur ein trauriger Dienst ist, wenn man uns aus einem Lieblingstraume ausschütztelt."

"Ohne viel weiter darüber zu reden", versetzte Jarno, "möchte ich Sie nur antreiben, erst die Kinder zu holen; das Uebrige wird sich schon geben."

"Ich bin bereit dazu", versette Wilhelm; "ich bin unruhig und

neugierig, ob ich nicht von dem Schicksal des Knaben etwas Näheres entdecken kann; ich verlange das Mädchen wiederzusehen, das sich mit so vieler Eigenheit an mich geschlossen hat."

Man ward einig, daß er bald abreisen sollte.

Den andern Tag hatte er sich dazu vorbereitet; das Pferd war gesattelt, nur wollte er noch von Lothario Abschied nehmen. Als die Eßzeit herbei kam, setzte man sich wie gewöhnlich zu Tische, ohne auf den Hausherrn zu warten; er kam erst spät und setzte sich zu ihnen.

"Ich wollte wetten", sagte Jarno, "Sie haben heute Ihr zärtliches Herz wieder auf die Probe gestellt, Sie haben der Begierde nicht widerstehen können, Ihre ehemalige Geliebte wiederzusehen."

"Errathen!" versette Lothario.

"Laffen Sie uns hören!" fagte Jarno, "wie ift es abgelaufen?

Ich bin äußerst neugierig."

"Ich leugne nicht", versetzte Lothario, "daß mir das Abenteuer mehr als billig auf dem Herzen lag; ich faßte daher den Entschluß, nochmals hinzureiten und die Person wirklich zu sehen, deren versjüngtes Bild mir eine so angenehme Flusion gemacht hatte. Ich stieg schon in einiger Entsernung vom Hause ab und ließ die Pferde bei Seite führen, um die Kinder nicht zu stören, die vor dem Thore spielten. Ich ging in das Haus, und von ungefähr kam sie mir entgegen; denn sie war es selbst, und ich erkannte sie ungeachtet der großen Beränderung wieder. Sie war stärker geworden und schien größer zu sein; ihre Annuth blickte durch ein gesetztes Wesen hindurch, und ihre Munterseit war in ein stilles Rachdenken übergegangen. Ihr Kopf, den sie sonst so leicht und set irug, hing ein wenig gesenkt, und leise Falken waren über ihre Stirne gezogen.

"Sie schlug die Augen nieder, als sie mich sah; aber keine Röthe verfündigte eine innere Bewegung des Herzens. Ich reichte ihr die Hand, sie gab mir die ihrige; ich fragte nach ihrem Manne, er war abwesend; nach ihren Kindern, sie trat an die Thüre und rief sie herbei: alle kamen und versammelten sich um sie. Es ist nichts reizender, als eine Mutter zu sehen mit einem Kinde auf dem Arme, und nichts ehrwürdiger als eine Mutter unter vielen Kindern. Ich fragte nach den Kamen der Kleinen, um doch nur etwas zu sagen; sie dat mich, hineinzutreten und aus ihren Bater

zu warten. Ich nahm es an; sie führte mich in die Stube, wo ich beinahe noch Alles auf dem alten Plate fand, und — sonderbar! die schöne Muhme, ihr Ebenbild, saß auf eben dem Schemel hinter dem Spinnrocken, wo ich meine Geliebte in eben der Gestalt so oft gefunden hatte. Ein kleines Mädchen, das seiner Mutter vollkommen glich, war uns nachgesolgt, und so stand ich in der sonderbarsten Gegenwart zwischen der Vergangenheit und Zufunft, wie in einem Drangenwalde, wo in einem kleinen Bezirk Blüthen und Früchte stusenweis neben einander leben. Die Muhme ging hinaus, einige Ersrischung zu holen; ich gab dem ehemals so geliebten Geschöpfe die Hand und sagte zu ihr: Ich habe eine rechte Freude, Sie wieder zu sehen.

"Sie sind sehr gut, mir das zu sagen', versetzte sie; .aber auch ich kann Ihnen versichern, daß ich eine unaussprechtiche Freude habe. Wie oft habe ich mir gewünscht, Sie nur noch Einmal in meinem Leben wiederzusehen; ich habe es in Augenblicken gewünscht, die ich für meine letzten hielt.

"Sie sagte das mit einer gesetzten Stimme, ohne Rührung, mit jener Natürlichkeit, die mich ehemals so sehr an ihr entzückte. Die Muhme kam wieder, ihr Bater dazu — und ich überlasse euch, zu denken, mit welchem Herzen ich blieb, und mit welchem ich mich entsernte."

## Uchtes Capitel.

Wilhelm hatte auf seinem Wege nach der Stadt die edlen weiblichen Geschöpfe, die er kannte, und von denen er gehört hatte, im Sinne; ihre sonderbaren Schicksale, die wenig Erfreuliches enthielten, waren ihm schwerzlich gegenwärtig. "Ach!" rief er aus, "arme Mariane! was werde ich noch von dir ersahren müssen? Und dich, herrliche Amazone, edler Schutzgeist, dem ich so viel schuldig din, dem ich überall zu begegnen hosse, und den ich seider nirgends sinde, in welchen traurigen Umständen treff' ich dich vielleicht, wenn du mir einst wieder begegnest!"

In der Stadt war Niemand von seinen Bekannten zu hause; er eilte auf das Theater, er glaubte sie in der Probe zu finden;

Alles war still, das haus schien leer, doch sah er einen Laden offen. Als er auf die Bühne kam, sand er Aureliens alte Dienerin beschäftigt, Leinwand zu einer neuen Decoration zusammen zu nähen; es siel nur so viel Licht herein, als nöthig war, ihre Arbeit zu ershellen. Felix und Mignon saßen neben ihr auf der Erde; Beide hielten ein Buch, und indem Mignon laut las, sagte ihr Felix alle Worte nach, als wenn er die Buchstaben kennte, als wenn er auch zu lesen verstünde.

Die Kinder sprangen auf und begrüßten den Ankommenden; er umarmte sie aufs Zärtlichste und führte sie näher zu der Alten. "Bist du es", sagte er zu ihr mit Ernst, "die dieses Kind Aurelien zugeführt hatte?" Sie sah von ihrer Arbeit auf und wendete ihr Gesicht zu ihm; er sah sie in vollem Lichte, erschrak, trat einige Schritte zurück; es war die alte Barbara.

.. Wo ift Mariane?" rief er aus.

"Beit von hier", versetzte die Alte.

"Und Felig?"

"Ift der Sohn dieses unglücklichen, nur allzu zärtlich liebenden Mädchens. Möchten Sie niemals empfinden, was Sie uns gekostet haben! Möchte der Schatz, den ich Ihnen überliesere, Sie so glücklich machen, als er uns unglücklich gemacht hat!"

Sie stand auf, um wegzugehen. Wilhelm hielt sie fest. "Ich benke Ihnen nicht zu entlausen", sagte sie; "lassen Sie mich ein Document holen, das Sie erfreuen und schmerzen wird." Sie entfernte sich, und Wilhelm sah den Knaben mit einer ängstlichen Freude an; er durste sich das Kind noch nicht zueignen. "Er ist dein", rief Mignon, "er ist dein!" und drückte das Kind an Wilhelms Knie.

Die Alte kam und überreichte ihm einen Brief. "hier sind Marianens lette Borte", sagte sie.

"Sie ist todt!" rief er aus.

"Todt!" fagte die Alte; "möchte ich Ihnen doch alle Borwurfe

ersparen können!"

Ueberrascht und verwirrt erbrach Wilhelm den Brief; er hatte aber kaum die ersten Borte gelesen, als ihn ein bittrer Schmerz ersgriff; er ließ den Brief sallen, stürzte auf eine Rasenbank und blieb eine Zeit lang liegen. Mignon bemühte sich um ihn. Indessen hatte Felix den Brief aufgehoben und zerrte seine Gespielin so lange, bis 30\*

diese nachgab und zu ihm kniete und ihm vorlas. Felix wiederholte die Worte, und Wilhelm war genöthigt, sie zweimal zu hören. "Wenn dieses Blatt jemals zu Dir kommt, so bedaure Deine uns glückliche Geliebte. Deine Liebe hat ihr den Tod gegeben. Der Knabe, dessen Geburt ich nur einige Tage überlebe, ist Dein; ich sterbe Dir treu, so sehr der Schein auch gegen mich sprechen mag; mit Dir verlor ich Alles, was mich an das Leben sessent. Ich sterbe zusrieden, da man mir versichert, das Kind sei gesund und werde leben. Höre die alte Barbara, verzeih ihr, seh' wohl und vergis mich nicht!"

Welch ein schmerzlicher und noch zu seinem Troste halb räthsels hafter Brief, bessen Inhalt ihm erst recht fühlbar ward, da ihn die Kinder stodend und stammelnd vortrugen und wiederholten!

"Da haben Sie es nun!" rief die Alte, ohne abzuwarten, bis er sich erholt hatte; "danken Sie dem Himmel, daß nach dem Verluste eines so guten Mädchens Ihnen noch ein so vortreffliches Kind übrig bleibt. Nichts wird Ihrem Schmerze gleichen, wenn Sie vernehmen, wie das gute Mädchen Ihnen bis ans Ende treu geblieben, wie unglücklich sie geworden ist, und was sie Ihnen Alles aufgeopfert hat."

"Laß mich den Becher des Jammers und der Freuden", rief Wilhelm aus, "auf einmal trinken! Ueberzeuge mich, ja, überrede mich nur, daß sie ein gutes Mädchen war, daß sie meine Achtung wie meine Liebe verdiente, und überlaß mich dann meinen Schmerzen über ihren unerseslichen Verlust!"

"Es ist jest nicht Zeit", verseste die Alte; "ich habe zu thun, und wünschte nicht, daß man uns beisammen fände. Lassen Sie es ein Geheimniß sein, daß Felix Ihnen angehört; ich hätte über meine bisherige Verstellung zu viel Vorwürse von der Gesellschaft zu erswarten. Mignon verräth uns nicht; sie ist gut und verschwiegen."

"Ich wußte es lange und sagte nichts", versette Mignon.

"Wie ift es möglich?" rief die Alte.

"Woher?" fiel Wilhelm ein.

"Der Geist hat mir's gesagt."

"Wie? wo?"

"Im Gewölbe, da der Alte das Messer zog, rief mir's zu: Rufe seinen Bater! und da fielst du mir ein."

"Wer rief benn?"

"Ich weiß nicht, im Herzen, im Ropfe; ich war so angst, ich gitterte, ich betete; da rief's, und ich verstand's."

Wilhelm drückte sie an sein Herz, empfahl ihr Felix und entsernte sich. Er bemerkte erst zulet, daß sie viel blässer und magerer geworden war, als er sie verlassen hatte. Madame Melina fand er von seinen Bekannten zuerst; sie begrüßte ihn aufs Freundlichste. "D! daß Sie doch Alles", rief sie aus, "bei uns sinden möchten, wie Sie wünschen!"

"Ich zweifle daran", sagte Wilhelm, "und erwartete es nicht. Gestehen Sie nur, man hat alle Anstalten gemacht, mich entbehren zu können."

"Warum sind Sie auch weggegangen!" versetzte die Freundin. "Man kann die Ersahrung nicht früh genug machen, wie entsbehrlich man in der Welt ist. Welche wichtige Personen glauben wir zu sein! Wir denken allein den Kreis zu beseben, in welchem wir wirken; in unserer Abwesenheit muß, bilden wir uns ein, Leben, Rahrung und Athem stocken: und die Lücke, die entsteht, wird kaum bemerkt, sie füllt sich so geschwind wieder aus, ja, sie wird oft nur der Plat, wo nicht für etwas Besseres, doch für etwas Angenehmeres."

"Und die Leiden unserer Freunde bringen wir nicht in Anschlag?"
"Auch unsere Freunde thun wohl, wenn sie sich bald finden, wenn sie sich sagen: "Da, wo du bist, da, wo du bleibst, wirke was du fannst, sei thätig und gefällig, und laß dir die Gegenwart heiter sein!"

Bei näherer Erkundigung fand Wilhelm, was er vermuthet hatte: die Oper war eingerichtet und zog die ganze Aufmerksamkeit des Publikums an sich. Seine Rollen waren inzwischen durch Laertes und Horatio besetzt worden, und Beide lockten den Zuschauern einen weit lebhaftern Beifall ab, als er jemals hatte erlangen können.

Laertes trat herein, und Madame Melina rief aus: "Sehen Sie hier diesen glücklichen Menschen, der bald ein Capitalist, oder Gott weiß was, werden wird!" Wilhelm umarmte ihn und fühlte ein vortrefslich seines Tuch an seinem Rocke; seine übrige Kleidung war einsach, aber Alles vom besten Zeuge.

"Löfen Sie mir bas Rathfel!" rief Wilhelm aus.

"Es ift noch Zeit genug", versette Laertes, "um zu erfahren,

daß mir mein Hin- und Herlaufen nunmehr bezahlt wird, daß ein Katron eines großen Handelshauses von meiner Unruhe, meinen Kenntnissen und Bekanntschaften Bortheil zieht und mir einen Theil davon abläßt, ich wollte viel darum geben, wenn ich mir dabei auch Jutrauen gegen die Beiber ermäkeln könnte; denn es ist eine hübsche Nichte im Hause, und ich merke wohl, wenn ich wollte, könnte ich balb ein gemachter Mann sein."

"Sie wissen wohl noch nicht", sagte Madame Melina, "daß sich indessen auch unter uns eine Heirath gemacht hat? Serlo ist wirklich mit der schönen Elmire öffentlich getraut, da der Vater ihre

heimliche Bertraulichkeit nicht gutheißen wollte."

So unterhielten sie sich über Manches, was sich in seiner Abwesenheit zugetragen hatte, und er konnte gar wohl bemerken, daß er, dem Geist und dem Sinne der Gesellschaft nach, wirklich längst verabschiedet war.

Mit Ungeduld erwartete er die Alte, die ihm tief in der Nacht ihren sonderbaren Besuch angekündigt hatte. Sie wollte kommen, wenn Ales schlief, und verlangte solche Borbereitungen, eben als wenn das jüngste Mädchen sich zu einem Geliebten schleichen wollte. Er las indeß Marianens Brief wohl hundertmal durch, las mit unaussprechlichem Entzücken das Wort Treue von ihrer geliebten Hand, und mit Entsetzen die Ankündigung ihres Todes, dessen Annäherung sie nicht zu fürchten schien.

Mitternacht war vorbei, als etwas an der halbossene Thüre rauschte, und die Alte mit einem Körbchen hereintrat. "Ich soll euch", sagte sie, "die Geschichte unserer Leiden erzählen, und ich muß erwarten, daß ihr ungerührt dabei sit, daß ihr nur, um eure Neugierde zu befriedigen, mich so sorsam erwartet, und daß ihr euch jet wie damals in eure kalte Eigenliebe hüllt, wenn uns das Herz bricht. Aber seht her! so brachte ich an jenem glücklichen Albend die Champagnerslasche hervor, so stellte ich die drei Gläser auf den Tisch, und so singt ihr an, uns mit gutmüthigen Kinderzeschichten zu täuschen und einzuschläsern, wie ich euch jet mit traurigen Wahrheiten aufklären und wach erhalten muß."

Wilhelm wußte nicht, was er sagen follte, als die Alte wirklich ben Stöpfel ipringen ließ und die brei Gläser vollichenkte.

"Trinft!" rief sie, nachdem sie ihr schäumends Glas schnell



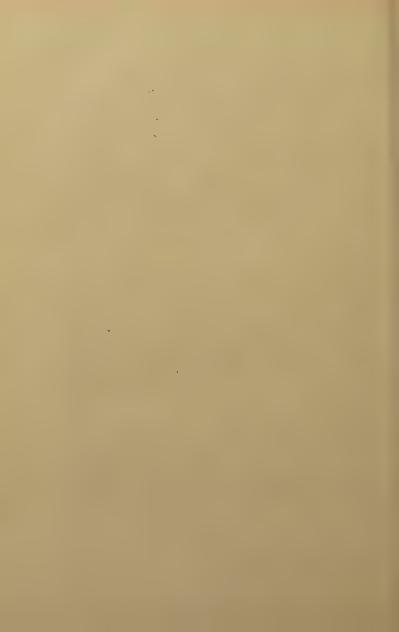

ausgeleert hatte, "trinft, eh' der Beift verraucht! Dieses dritte Glas foll zum Andenken meiner unglücklichen Freundin ungenoffen verschäumen. Wie roth waren ihre Lippen, als sie euch damals Bescheid that! Uch! und nun auf ewig verblaßt und erstarrt!"

"Sibylle! Furie!" rief Wilhelm aus, indem er auffprang und mit der Fauft auf den Tisch ichlug, "welch ein bofer Geift befitt und treibt bich? Für wen haltst bu mich, daß du dentst, die ein= fachste Geschichte von Marianens Tod und Leiden werde mich nicht empfindlich genug franken, daß du noch solche höllische Kunftgriffe brauchft, um meine Marter ju schärfen? Gebt beine unerfattliche Böllerei fo weit, daß du beim Todtenmable schwelgen mußt, fo trint und rede! Ich habe bich von jeher verabscheut, und noch kann ich mir Marianen nicht unschuldig benten, wenn ich dich, ihre Gefell= ichafterin, nur ansehe."

"Gemach, mein Berr!" versette die Alte; "Sie werden mich nicht aus meiner Raffung bringen. Gie find uns noch fehr bericuldet, und von einem Schuldner läßt man fich nicht übel begegnen. Aber Sie haben Recht, auch meine einfachste Erzählung ift Strafe genug für Sie. Go hören Sie benn ben Rampf und ben Siea Marianens, um die Ihrige zu bleiben."

"Die Meinige?" rief Wilhelm aus; "welch ein Märchen willst du beginnen?"

"Unterbrechen Sie mich nicht!" fiel fie ein; "hören Sie mich, und bann glauben Sie, was Sie wollen; es ift ohnedem jest gang einerlei. Saben Sie nicht am letten Abend, als Sie bei uns waren, ein Billet gefunden und mitgenommen?"

"Ich fand das Blatt erft, als ich es mitgenommen hatte; es war in das Halstuch verwickelt, das ich aus inbrunftiger Liebe ergriff und zu mir steckte."

"Was enthielt bas Papier?"

"Die Aussichten eines verdrießlichen Liebhabers, in der nächsten Nacht beffer als gestern aufgenommen zu werden. Und daß man ihm Bort gehalten hat, habe ich mit eigenen Augen gefeben; benn er schlich früh vor Tage aus eurem Hause hinweg."

"Sie konnen ihn gesehen haben; aber was bei uns vorging, wie traurig Mariane diese Nacht, wie verdrießlich ich sie gubrachte, bas werden Sie erft jest erfahren. Ich will gang aufrichtig fein,

weber leugnen noch beschönigen, daß ich Marianen beredete, sich einem gewissen Rorberg zu ergeben; fie folgte, ja, ich fann fagen, fie gehorchte mir mit Biderwillen. Er war reich, er schien verliebt, und ich hoffte, er werde beständig fein. Gleich barauf mußte er eine Reise machen, und Mariane lernte Gie fennen. Bas hatte ich da nicht auszustehen! was zu hindern! was zu erdulden! "D!" rief fie manchmal, hattest du meiner Jugend, meiner Unschuld nur noch vier Wochen geschont, so hatte ich einen wurdigen Gegenstand meiner Liebe gefunden, ich ware seiner würdig gewesen, und die Liebe hatte das mit einem ruhigen Bewußtsein geben durfen, mas ich jest wider Willen verkauft habe.' Sie überließ sich gang ihrer Reigung, und ich barf nicht fragen, ob Gie glücklich maren. Ich hatte eine uneingeschränfte Gewalt über ihren Berftand; benn ich kannte alle Mittel, ihre kleinen Neigungen zu befriedigen; ich hatte feine Macht über ihr Berg; benn niemals billigte sie, was ich für sie that, wozu ich sie bewegte, wenn ihr Herz widersprach: nur der unbezwinglichen Roth gab sie nach, und die Roth erschien ihr bald sehr drückend. In den ersten Zeiten ihrer Jugend hatte es ihr an nichts gemangelt; ihre Familie verlor durch eine Berwicklung von Umftänden ihr Bermögen; das arme Mädchen war an mancherlei Bedürfniffe gewöhnt, und ihrem fleinen Gemuth maren gemiffe gute Grundfage eingeprägt, die sie unruhig machten, ohne ihr viel gu Sie hatte nicht die mindeste Gewandtheit in weltlichen Dingen, fie mar unschuldig im eigentlichen Ginne; fie hatte feinen Begriff, daß man kaufen könne, ohne zu bezahlen; für nichts war ihr mehr bange, als wenn sie schuldig war; sie hatte immer lieber gegeben als genommen, und nur eine solche Lage machte es möglich, daß fie genothigt ward, fich felbst hinzugeben, um eine Menge fleiner Schulden loszuwerden."

"Und hättest du", suhr Wilhelm auf, "sie nicht retten können?" "D ja!" versetzte die Alte; "mit Hunger und Noth, mit Kummer und Entbehrung, und darauf war ich niemals eingerichtet."

"Abscheuliche, niederträchtige Aupplerin! so hast du das unglückliche Weschöpf geopsert? so hast du sie deiner Rehle, deinem unersättlichen Heißhunger hingegeben?"

"Ihr thatet beffer, euch zu mäßigen und mit Schimpfreden inne zu halten", versetzte die Alte. "Wenn ihr schimpfen wollt,

so geht in eure großen, vornehmen Häuser! da werbet ihr Mütter finden, die recht ängstlich besorgt sind, wie sie für ein liebenswürdiges, himmlisches Mädchen den allerabscheulichsten Menschen auffinden wollen, wenn er nur zugleich der reichste ist. Seht das arme Geschöpf vor seinem Schicksale zittern und beben und nirgends Trost sinden, als die ihr irgend eine ersahrene Freundin begreislich macht, daß sie durch den Chestand das Recht erwerbe, über ihr Herz und ihre Person nach Gesallen disponiren zu können."

"Schweig!" rief Wilhelm; "glaubst du denn, daß ein Berbrechen durch das andere entschuldigt werden könne? Erzähle, ohne weitere

Anmerkungen zu machen!"

"So hören Sie, ohne mich zu tabeln! Mariane ward wiber meinen Billen die Ihre. Bei diesem Abenteuer habe ich mir wenigstens nichts vorzuwerfen. Norberg tam gurud; er eilte Marianen zu sehen, die ihn falt und verdrießlich aufnahm und ihm nicht einen Ruß erlaubte. Ich brauchte meine ganze Runft, um ihr Betragen ju entschuldigen; ich ließ ihn merten, daß ein Beichtvater ihr bas Gemiffen geschärft habe, und bag man ein Gemiffen, fo lange es fpricht, respectiven muffe. Ich brachte ihn babin, daß er ging, und versprach ihm, mein Bestes zu thun. Er war reich und roh, aber er hatte einen Grund von Gutmuthigfeit und liebte Marianen auf das Meußerste. Er versprach mir Geduld, und ich arbeitete besto lebhafter, um ihn nicht zu sehr zu prufen. Ich hatte mit Marianen einen harten Stand; ich überrebete fie ja, ich fann fagen, ich zwang fie endlich durch die Drohung, daß ich fie verlaffen wurde, an ihren Liebhaber zu ichreiben und ihn auf die Racht einzuladen. Gie famen und rafften zufälligerweise seine Antwort in bem halstuch auf. Ihre unvermuthete Gegenwart hatte mir ein bofes Spiel gemacht. Raum maren Gie weg, fo ging bie Qual von Neuem an; fie ichwur, daß fie Ihnen nicht untreu werben fonne, und war fo leidenschaftlich, fo außer fich, daß fie mir ein herzliches Mitleid ablockte. Ich versprach ihr endlich, daß ich auch biese Racht Norbergen beruhigen und ihn unter allerlei Bormanben entfernen wollte; ich bat fie, ju Bette ju geben, allein fie ichien mir nicht zu trauen: fie blieb angezogen und schlief zulest, bewegt und ausgeweint, wie sie war, in ihren Rleibern ein.

"Norberg fam; ich suchte ihn abzuhalten. Ich stellte ihm ihre

Gemissensbisse, ihre Reue mit den schwärzesten Karben vor; er wünschte sie nur zu seben, und ich ging in bas Zimmer, um sie vorzubereiten; er schritt mir nach, und wir traten Beide zu gleicher Reit por ihr Bette. Sie erwachte, sprang mit Buth auf und entriß sich unsern Armen: sie beschwur und bat, sie flehte, drohte und ver= sicherte, daß sie nicht nachgeben wurde. Sie war unvorsichtig genug, über ihre mahre Leidenschaft einige Worte fallen zu lassen, die der arme Norberg im geiftlichen Sinne deuten mußte. 1) Endlich verließ er sie, und sie schloß sich ein. Ich behielt ihn noch lange bei mir und ibrach mit ihm über ihren Rustand, daß sie auter Soffnung fei, und daß man das arme Madchen ichonen muffe. Er fühlte fich fo ftolz auf seine Baterschaft, er freute fich so fehr auf einen Anaben, daß er Alles einging, mas sie von ihm verlangte, und daß er verfprach, lieber einige Zeit zu verreifen, als feine Geliebte zu angftigen und ihr durch diese Gemuthsbewegungen zu schaden. Mit Diesen Gesinnungen schlich er Morgens fruh von mir weg, und Gie, mein herr, wenn Sie Schildwache gestanden haben, so hatte es zu Ihrer Glückseligkeit nichts weiter bedurft, als in den Bufen Ihres Nebenbuhlers zu feben, den Sie jo begünstigt, so glücklich hielten, und beffen Erscheinung Gie gur Bergweiflung brachte."

"Redeft du mahr?" fagte Wilhelm.

"So wahr", sagte die Alte, "als ich noch hoffe, Sie zur Verzweislung zu bringen. Ja gewiß, Sie würden verzweiseln, wenn ich Ihnen das Bild unsers nächsten Morgens recht lebhaft darftellen könnte. Wie heiter wachte sie auf! wie freundlich rief sie mich herein! wie lebhaft dankte sie mir! wie herzlich drückte sie mich an ihren Busen! "Nun", sagte sie, indem sie lächelnd vor den Spiegel trat, "darf ich mich wieder an mir selbst, mich an meiner Gestalt freuen, da ich wieder mir, da ich meinem einzig geliebten Freund angehöre. Wie ist es so süß, überwunden zu haben! welch eine himmlische Empfindung ist es, seinem Herzen zu solgen! Wie dank ich dir, daß du dich meiner angenommen, daß du deine Klugheit, beinen Verstand auch einmal zu meinem Vortheil angewendet haft! Steh mir bei und ersinne, was mich ganz glücklich machen kann!

<sup>1)</sup> Daß nämlich bie Liebe, von ber fie sprach; bem himmel gelte; daß fie ins Klofter geben wolle.

"Sch gab ihr nach, ich wollte sie nicht reizen, ich schmeichelte ihrer Soffnung, und fie liebkofte mich auf das Unmuthigfte. Ent= fernte sie sich einen Augenblick vom Fenfter, fo mußte ich Bache fteben: benn Gie follten nun ein für allemal vorbei geben, man wollte Sie wenigstens feben: fo ging der gange Tag unruhig bin. Nachts, zur gewöhnlichen Stunde, erwarteten wir Gie gang gewiß. Ich paste schon an der Treppe; die Zeit ward mir lang, ich ging wieder ju ihr hinein. Ich fand fie zu meiner Bermunderung in ihrer Offizierstracht, fie fab unglaublich heiter und reizend aus. "Berdien' ich nicht', sagte fie, ,beute in Mannstracht zu erscheinen? Sabe ich mich nicht brav gehalten? Mein Geliebter foll mich heute wie das erste Mal sehen; ich will ihn so gärtlich und mit mehr Freiheit an mein Berg druden als damals; denn bin ich jett nicht viel mehr die Seine als damals, ba mich ein edler Entschluß noch nicht frei gemacht hatte? Aber', fügte fie nach einigem Nachdenken bingu, noch hab' ich nicht gang gewonnen, noch muß ich erst das Meuferste magen, um seiner werth, um seines Besites gewiß gu fein; ich muß ihm Alles entbeden, meinen gangen Buftand offenbaren und ihm aledann überlaffen, ob er mich behalten oder verftogen will. Diese Scene bereite ich ihm, bereite ich mir gu, und ware sein Gefühl mich zu verstoßen fahig, so murbe ich aledann gang wieder mir felbst angehören, ich wurde in meiner Strafe meinen Troft finden, und Alles erdulben, was das Schicksal mir auferlegen wollte.' Mit biefen Gefinnungen, mit diefen Soffnungen, mein herr, erwartete Sie das liebensmurdige Madchen; Sie famen nicht. D! wie foll ich ben Buftand bes Wartens und hoffens beschreiben? Ich sehe dich noch vor mir, mit welcher Liebe, mit welcher Inbrunft du von dem Manne fprachft, deffen Graufamkeit bu noch nicht erfahren hattest!"

"Gute, liebe Barbara!" rief Wilhelm, indem er aufsprang und die Alte bei der Hand faßte; "es ist nun genug der Verstellung, genug der Vorbereitung! Dein gleichgültiger, dein ruhiger, dein zufriedener Ton hat dich verrathen. Gieb mir Marianen wieder! sie lebt, sie ist in der Nähe. Nicht umsonst hast du diese späte einsame Stunde zu deinem Besuche gewählt, nicht umsonst haft du mich durch diese entzückende Erzählung vorbereitet. Wo hast du sie? Wo verspreche dir,

Alles zu glauben, wenn du mir sie zeigst, wenn du sie meinen Armen wiedergiebst. Ihren Schatten habe ich schon im Fluge gesehen, laß mich sie wieder in meine Arme fassen! Ich will vor ihr auf den Knien liegen, ich will sie um Vergebung bitten, ich will ihr zu ihrem Kampse, zu ihrem Siege über sich und dich Glück wünschen, ich will ihr meinen Felix zusühren. Komm! Wo hast du sie versteckt? Laß sie, laß mich nicht länger in Ungewißheit! Dein Endzweck ist erreicht. Wo hast du sie verborgen? Komm, daß ich sie mit diesem Licht beleuchte! daß ich wieder ihr holdes Angesicht sehe!"

Er hatte die Alte vom Stuhl aufgezogen; sie sah ihn starr an, die Thränen stürzten ihr aus den Augen, und ein ungeheurer Schnerz ergriff sie. "Welch ein unglücklicher Jrrthum", rief sie aus, "läßt Sie noch einen Augenblick hoffen! — Ja, ich habe sie verborgen, aber unter der Erde; weder das Licht der Sonne noch eine vertrauliche Kerze wird ihr holdes Angesicht jemals wieder erleuchten. Führen Sie den guten Felix an ihr Grab und sagen Sie ihm: "Da liegt deine Mutter, die dein Vater ungehört verdammt hat." Das liebe Herz schlägt nicht mehr vor Ungeduld, Sie zu sehen; nicht etwa in einer benachbarten Kammer wartet sie auf den Ausgang meiner Erzählung oder meines Märchens; die dunkse Kammer hat sie aufgenommen, wohin kein Bräutigam solgt, woraus man keinem Geliebten entgegen geht."

Sie warf sich auf die Erde an einem Stuhle nieder und weinte bitterlich; Wilhelm war zum ersten Male völlig überzeugt, daß Mariane todt sei; er besand sich in einem traurigen Zustande. Die Alte richtete sich auf. "Ich habe Ihnen weiter nichts zu sagen", rief sie und warf ein Packet auf den Tisch. "Hier diese Briefsichaften mögen völlig Ihre Grausamkeit beschämen; lesen Sie diese Blätter mit trockenen Augen durch, wenn es Ihnen möglich ist."

Sie schlich leise fort, und Wilhelm hatte diese Nacht das Herz nicht, die Brieftasche zu öffnen; er hatte sie selbst Marianen geschenkt, er wußte, daß sie jedes Blättchen, das sie von ihm erhalten hatte, sorgsältig darin aushob. Den andern Morgen vermochte er es über sich; er löste das Band, und es sielen ihm kleine Zettelchen, mit Bleistist von seiner eigenen Hand geschrieben, entgegen und riesen ihm jede Situation, von dem ersten Tage ihrer anmuthigen Bekanntschaft bis zu dem letzten ihrer grausamen Trennung, wieder herbei. Allein nicht ohne die lebhaftesten Schmerzen durchsas er eine kleine Sammlung von Billeten, die an ihn geschrieben waren, und die, wie er aus dem Inhalt sah, von Wernern waren zurücksgewiesen worden.

"Reines meiner Blätter hat bis zu Dir durchdringen können; mein Bitten und Flehen hat Dich nicht erreicht; hast Du selbst diese grausamen Besehle gegeben? soll ich Dich nie wieder sehen? Noch einmal versuch' ich es, ich bitte Dich: komm, o, komm! ich verlange Dich nicht zu behalten, wenn ich Dich nur noch einmal an mein Herz drücken kann."

"Wenn ich sonst bei Dir saß, Teine Hände hielt, Dir in die Augen sah und mit vollem Herzen der Liebe und des Zutrauens zu Dir sagte: "Lieber, lieber guter Mann!" das hörtest Du so gern, ich mußt" es Dir so oft wiederholen; ich wiederhole es noch einmal: Lieber, lieber guter Mann! sei gut, wie Du warst! komm und saß mich nicht in meinem Esende verderben!"

"Du hältst mich für schuldig; ich bin es auch, aber nicht wie Du denkst. Komm, damit ich nur den einzigen Trost habe, von Dir ganz gekannt zu sein, es gehe mir nachher, wie es wolle."

"Nicht um meinetwillen allein, auch um Dein selbst willen sleh' ich Dich an, zu kommen. Ich fühle die unerträglichen Schmerzen, die Du leidest, indem Du mich fliehst; komm, daß unsere Trennung weniger grausam werde! Ich war vielleicht nie Deiner würdig, als eben in dem Augenblick, da Du mich in ein grenzenloses Elend zurückstößest."

"Bei Allem, was heilig ist, bei Allem, was ein menschliches herz rühren fann, ruf' ich Dich an. Es ist um eine Seele, es ist um ein Leben zu thun, um zwei Leben, von denen Dir eins ewig theuer sein muß. Dein Argwohn wird auch das nicht glauben, und doch werde ich es in der Stunde des Todes aussprechen: das Kind, das ich unter dem Herzen trage, ist Dein. Seitdem ich Dich liebe, hat kein Anderer mir auch nur die Hand gedrückt; o daß Deine Liebe, daß Deine Rechtschaffenheit die Gefährten meiner Jugend gewesen wären!"

"Du willst mich nicht hören? so muß ich benn zuleht wohl verstummen; aber diese Blätter sollen nicht untergehen; vielleicht können sie noch zu Dir sprechen, wenn das Leichentuch schon meine Lippe bedeckt, und wenn die Stimme Deiner Reue nicht mehr zu meinem Ohre reichen kann. Durch mein trauriges Leben bis an den lehten Augenblick wird das mein einziger Trost sein, daß ich ohne Schuld gegen Dich war, wenn ich mich auch nicht unschuldig nennen durste."

Wilhelm konnte nicht weiter, er überließ sich ganz seinem Schmerz; aber noch mehr war er bedrängt, als Laertes herein trat, dem er seine Empfindungen zu verbergen suchte. Dieser brachte einen Beutel mit Ducaten hervor, zählte und rechnete und versicherte Wilhelmen, es sei nichts Schöneres in der Welt, als wenn man eben auf dem Wege sei, reich zu werden; es könne uns auch alsdann nichts stören oder abhalten. Wilhelm erinnerte sich seines Traums vund lächelte; aber zugleich dachte er auch mit Schaudern, daß in jenem Traumgesichte Mariane ihn verlassen, um seinem verstorbenen Vater zu folgen, und daß Beide zuleht wie Geister schwebend sich um den Garten bewegt hatten.

Laertes riß ihn aus seinem Nachdenken und führte ihn auf ein Kasseehaus, wo sich sogleich mehrere Personen um ihn versammelten, die ihn sonst gern auf dem Theater gesehen hatten; sie freuten sich seiner Gegenwart, bedauerten aber, daß er, wie sie hörten, die Bühne verlassen wolle; sie sprachen so bestimmt und vernünstig von ihm und seinem Spiele, von dem Grade seines Talents, von ihren Hossenungen, daß Wilhelm nicht ohne Rührung zuletzt ausries: "D, wie unendlich werth wäre mir diese Theilnahme vor wenig Monaten gewesen! Wie besehrend und wie ersreuend! Riemals hätte ich

<sup>1)</sup> Bgl. S. 421.

mein Gemüth so ganz von der Bühne abgewendet, und niemals wäre ich so weit gekommen, am Publikum zu verzweifeln."

"Dazu sollte es überhaupt nicht kommen!" sagte ein ältlicher Mann, der hervortrat; "das Publikum ist groß, wahrer Verstand und wahres Gefühl sind nicht so selten als man glaubt; nur muß der Künstler niemals einen unbedingten Beisall für das, was er hervorsbringt, verlangen; denn eben der unbedingte ist am wenigsten werth, und den bedingten wollen die Herren nicht gerne. Ich weiß wohl, im Leben wie in der Kunst muß man mit sich zu Rathe gehen, wenn man etwas thun und hervordringen soll; wenn es aber gethan oder vollendet ist, so darf man mit Ausmerksamkeit nur Viele hören, und man kann sich mit einiger Uedung aus diesen vielen Stimmen gar bald ein ganzes Urtheil zusammensehen; denn Diesenigen, die uns diese Mühe ersparen könnten, halten sich meist stille genug."

"Das sollten sie eben nicht!" sagte Wilhelm. "Ich habe so oft gehört, daß Menschen, die selbst über gute Werke schwiegen, doch beklagten und bedauerten, daß geschwiegen wird."

"So wollen wir heute saut werden!" rief ein junger Mann. "Sie müssen mit uns speisen, und wir wollen Alles einholen, was wir Ihnen und manchmal der guten Aurelie schuldig gesblieben sind."

Wilhelm lehnte die Einladung ab und begab sich zu Madame Welina, die er wegen der Kinder sprechen wollte, indem er sie von ihr wegzunehmen gedachte.

Das Geheimniß der Alten war nicht zum Besten bei ihm verswahrt. Er verrieth sich, als er den schönen Felix wieder ansichtig ward. D, mein Kind!" rief er aus, "mein liebes Kind!" Er hub ihn auf und drückte ihn an sein Herz.

"Bater! was haft du mir mitgebracht?" rief das Kind. Mignon sah Beide an, als wenn sie warnen wollte, sich nicht zu verrathen.

"Bas ist das für eine neue Erscheinung?" sagte Madame Melina. Man suchte die Kinder bei Seite zu bringen, und Bilshelm, der der Alten das strengste Geheimniß nicht schuldig zu sein glaubte, entdeckte seiner Freundin das ganze Verhältniß. Madame Melina sah ihn lächelnd an. "O! über die leichtgläubigen Männer!" rief sie aus; "wenn nur etwas auf ihrem Bege ist"), so kann man

<sup>1)</sup> Bu ihrem Sinne paßt, ihrem Selbstgefühl ichmeichelt.

es ihnen sehr leicht aufbürden; aber dafür sehen sie sich auch ein andermal weder rechts noch links um und wissen nichts zu schäßen, als was sie vorher mit dem Stempel einer willkürlichen Leidenschaft bezeichnet haben." Sie konnte einen Seufzer nicht unterdrücken, und wenn Wilhelm nicht ganz blind gewesen wäre, so hätte er eine nie ganz besiegte Neigung in ihrem Betragen erkennen müssen.

Er sprach nunmehr mit ihr von den Kindern, wie er Felix bei sich zu behalten und Mignon auf das Land zu thun gedächte. Frau Melina, ob sie sich gleich ungerne von Beiden zugleich trennte, sand doch den Vorschlag gut, ja nothwendig. Felix verwilderte bei ihr, und Mignon schien einer freien Luft und anderer Verhältnisse zu bedürfen; das gute Kind war fränklich und konnte sich nicht erholen.

"Lassen Sie sich nicht irren", suhr Madame Melina sort, "daß ich einige Zweisel, ob Ihnen der Knabe wirklich zugehöre, leichtssinnig geäußert habe. Der Alten ist freisich wenig zu trauen; doch wer Unwahrheit zu seinem Nuten ersinnt, kann auch einmal wahr reden, wenn ihm die Wahrheiten nüglich scheinen. Aurelien hatte die Alte vorgespiegelt, Felix sei ein Sohn Lothario's, und die Eigenheit haben wir Weiber, daß wir die Kinder unserer Liebhaber recht herzlich lieben, wenn wir schon die Mutter nicht kennen oder sie von Herzen hassen. Felix kam herein gesprungen; sie drückte ihn an sich, mit einer Lebhaftigkeit, die ihr sonst nicht geswöhnlich war.

Bilhelm eilte nach Hause und bestellte die Alte, die ihn, jedoch nicht eher als in der Dämmerung, zu besuchen versprach; er empfing sie verdrießlich und sagte zu ihr: "Es ist nichts Schändlicheres in der Welt, als sich auf Lügen und Märchen einzurichten! Schon hast du viel Böses damit gestiftet, und jetzt, da dein Wort das Elück meines Lebens entscheden könnte, jetzt steh' ich zweiselhaft und wage nicht, das Kind in meine Arme zu schließen, dessen unsgetrübter Besit mich äußerst glücklich machen würde. Ich kann dich, schändliche Creatur, nicht ohne Haß und Verachtung ansehen."

"Euer Betragen kommt mir, wenn ich aufrichtig reden foll", versetzte die Alte, "ganz unerträglich vor. Und wenn's nun euer Sohn nicht wäre, so ist es das schönste, angenehmste Kind von der Welt, das man gern für jeden Preis kaufen möchte, um es nur immer um sich zu haben. Ift es nicht werth, daß ihr euch feiner annehmt? Berdiene ich für meine Sorgfalt, für meine Mühe mit ihm nicht einen kleinen Unterhalt für mein fünftiges Leben? D! ihr Herren, benen nichts abgeht, ihr habt aut von Wahrheit und Geradbeit reden; aber wie eine arme Creatur, beren geringftem Beburfniß nichts entgegen fommt, die in ihren Berlegenheiten feinen Freund. feinen Rath, feine Sulfe fieht, wie die fich durch die felbstischen Menschen durchdruden und im Stillen darben muß - davon murde Manches zu jagen fein, wenn ihr horen wolltet und fonntet. Saben Sie Marianens Briefe gelesen? Es find biefelben, die fie ju jener unglücklichen Zeit schrieb. Bergebens suchte ich mich Ihnen zu nabern, vergebens Ihnen diese Blätter zuzustellen; Ihr graufamer Schwager hatte Sie jo umlagert, daß alle Lift und Rlugheit ver= gebens mar, und zulett, als er mir und Marianen mit dem Befängniß brohte, mußte ich wohl alle hoffnung aufgeben. Trifft nicht Alles mit dem überein, was ich erzählt habe? Und sett nicht Norberg's Brief die ganze Geschichte außer allen Zweifel?"

"Was für ein Brief? fragte Wilhelm.

"Haben Sie ihn nicht in der Brieftasche gefunden?" versetzte die Alte.

"Ich habe noch nicht Alles durchgelesen."

"Geben Sie nur die Brieftasche her! auf dieses Document kommt Alles an. Norberg's unglückliches Billet hat die traurige Verwirrung gemacht, ein anderes von seiner Hand mag auch den Knoten lösen, insofern am Faden noch etwas gelegen ist." Sie nahm ein Blatt aus der Brieftasche; Wilhelm erkannte jene verhaßte Hand! er nahm sich zusammen und las:

"Sag' mir nur, Mädchen, wie vermagst Du das über mich? Hätt' ich doch nicht geglaubt, daß eine Göttin selbst mich zum seufzenden Liebhaber umschaffen könnte. Anstatt mir mit offenen Armen entgegen zu eilen, ziehst Du Dich zurück; man hätte es wahrhaftig für Abschen nehmen können, wie Du Dich betrugst. Ist's erlaubt, daß ich die Nacht mit der alten Barbara auf einem Koffer in einer Kammer zubringen mußte? Und mein geliebtes Mädchen war nur zwei Thüren davon. Es ist zu toll, sag' ich Dir! Ich habe verssprochen, Dir einige Bedenkzeit zu lassen, nicht gleich in Dich zu dringen, und ich möchte rasend werden über jede versorne Viertels

ftunde. Habe ich Dir nicht geschenkt, was ich wußte und konnte? Zweiselst Du noch an meiner Liebe? Was willst Du haben? sag' es nur! Es soll Dir an nichts sehlen. Ich wollte, der Pfasse müßte verstummen und verblinden, der Dir solches Zeug in den Kopf gesetzt hat. Mußtest Du auch gerade an so einen kommen! Es giebt so viele, die jungen Leuten etwas nachzusehen wissen. Genug, ich sage Dir, es muß anders werden, in ein paar Tagen muß ich Antwort wissen; denn ich gehe bald wieder weg, und wenn Du nicht wieder freundlich und gefällig dist, so sollst Du mich nicht wieder sehen. . . "

In dieser Art ging der Brief noch lange fort, drehte sich zu Wilhelms schmerzlicher Zufriedenheit immer um denselben Punkt herum und zeugte für die Wahrheit der Geschichte, die er von Barbara vernommen hatte. Ein zweites Blatt bewies deutlich, daß Mariane auch in der Folge nicht nachgegeben hatte, und Wilhelm vernahm aus diesen und mehreren Papieren nicht ohne tiefen Schmerz die Geschichte des unglücklichen Mädchens bis zur Stunde ihres Todes.

Die Alte hatte den rohen Menschen nach und nach zahm gemacht, indem sie ihm den Tod Marianens meldete und ihm den Glauben ließ, als wenn Felix sein Sohn sei; er hatte ihr einigemal Geld geschickt, das sie aber für sich behielt, da sie Aurelien die Sorge für des Kindes Erziehung aufgeschwaht hatte. Aber leider dauerte dieser heimliche Erwerb nicht lange. Norberg hatte durch ein wildes Leben den größten Theil seines Vermögens verzehrt, und wiederholte Liebesgeschichten sein Herz gegen seinen ersten, eingebilbeten Sohn verhärtet.

So wahrscheinlich das Alles lautete und so schön es zusammentraf, traute Wilhelm doch noch nicht, sich der Freude zu überlassen; er schien sich vor einem Geschenke zu fürchten, das ihm ein böser Genius darreichte.

"Ihre Zweiselsucht", sagte die Alte, die seine Gemüthsstimmung errieth, "kann nur die Zeit heilen. Sehen Sie das Kind als ein fremdes an, und geben Sie desto genauer auf ihn Acht; bemerken Sie seine Gaben, seine Natur, seine Jähigkeiten, und wenn Sie nicht nach und nach sich selbst wiedererkennen, so müssen Sie schlechte Augen haben. Denn das versichre ich Sie, wenn ich ein Mann wäre, mir sollte Niemand ein Kind unterschieben; aber es ist ein

Blud für die Weiber, daß die Männer in diesen Fällen nicht so scharflichtig sind."

Nach allem Diesem setze sich Wilhelm mit der Alten auseinsander; er wollte den Felix mit sich nehmen, sie sollte Mignon zu Theresen bringen und hernach eine kleine Pension, die er ihr verstrach, wo sie wollte, verzehren.

Er ließ Mignon rufen, um sie auf biese Beränderung vorzubereiten. "Meister!" sagte sie, "behalte mich bei dir! es wird mir

wohl thun und weh."

Er stellte ihr vor, daß sie nun herangewachsen sei, und daß doch etwas für ihre weitere Bilbung gethan werden musse. "Ich bin gebildet genug", versetzte sie, "um zu lieben und zu trauern."

Er machte sie auf ihre Gesundheit aufmerksam, daß sie eine anhaltende Sorgfalt und die Leitung eines geschickten Arztes bedürse. "Warum soll man für mich sorgen", sagte sie, "da so viel

zu forgen ift?"

Nachdem er sich viele Mühe gegeben, sie zu überzeugen, daß er sie jet nicht mit sich nehmen könne, daß er sie zu Personen bringen wolle, wo er sie öfters sehen werde, schien sie von alle dem nichts gehört zu haben. "Du willst mich nicht bei dir?" sagte sie. "Biels leicht ist es besser; schiede mich zum alten Harsenspieler, der arme Mann ift so allein."

Wilhelm suchte ihr begreiflich zu machen, daß ber Alte gut aufgehoben sei. "Ich sehne mich jede Stunde nach ihm", versetzte das Kind.

"Ich habe aber nicht bemerkt", fagte Wilhelm, "daß bu ihm so geneigt feift, als er noch mit uns lebte."

"Ich fürchtete mich vor ihm, wenn er wachte; ich konnte nur seine Augen nicht sehen; aber wenn er schlief, setze ich mich gern zu ihm; ich wehrte ihm die Fliegen und konnte mich nicht satt an ihm sehen. O! er hat mir in schrecklichen Augenblicken beisgestanden; es weiß Niemand, was ich ihm schuldig bin. Hätt' ich nur den Weg gewußt, ich wäre schon zu ihm gelausen."

Wilhelm stellte ihr die Umstände weitläufig vor und sagte, sie sei o ein vernünftiges Kind, sie möchte doch auch diesmal seinen Wünschen folgen. "Die Vernunft ist grausam", versetzte sie, "das Herz ist besser. Ich will hingehen, wohin du willst, aber laß mir

beinen Felig!"

Nach viesem Hin- und Wiederreden war sie immer auf ihrem Sinne geblieben, und Wilhelm mußte sich zulet entschließen, die beiden Kinder der Alten zu übergeben und sie zusammen an Fräuslein Therese zu schicken. Es ward ihm das um so leichter, als er sich noch immer fürchtete, den schönen Felix sich als seinen Sohn zuzueignen. Er nahm ihn auf den Arm und trug ihn herum; das Kind mochte gern vor den Spiegel gehoben sein, und ohne sich es zu gestehen, trug Wilhelm ihn gern vor den Spiegel und suchte dort Aehnlichseiten zwischen sich und dem Kinde auszuspähen. Ward es ihm dann einen Augenblick recht wahrscheinlich, so drückte er den Knaben an seine Brust; aber auf einmal, erschreckt durch den Gedanken, daß er sich betrügen könnte, setzte er das Kind nieder und ließ es hinlaufen. "D!" rief er aus, "wenn ich mir dieses unsschäbare Gut zueignen könnte, und es würde mir dann entrissen, so wäre ich der unglücklichste aller Menschen!"

Die Kinder waren weggefahren, und Wilhelm wollte nun seinen förmlichen Abschied vom Theater nehmen, als er fühlte, daß er schon abgeschieden sei und nur zu gehen brauchte. Mariane war nicht mehr, seine zwei Schutzeister hatten sich entsernt, und seine Gebanken eilten ihnen nach. Der schöne Knabe schwebte wie eine reizende ungewisse Erscheinung vor seiner Einbildungstraft; er sah ihn an Theresens Hand durch Felder und Wälder laufen, in der freien Luft und neben einer freien und heitern Begleiterin sich bilden; Therese war ihm noch viel werther geworden, seitdem er das Kind in ihrer Gesellschaft dachte. Selbst als Zuschauer im Theater ersinnerte er sich ihrer mit Lächeln; beinahe war er in ihrem Falle, die Borstellungen machten ihm keine Flusson mehr.

Serlo und Welina waren äußerst höflich gegen ihn, sobald sie merkten, daß er an seinen vorigen Plat keinen weitern Anspruch machte. Ein Theil des Publikums wünschte ihn nochmals auftreten zu sehen; es wäre ihm unmöglich gewesen, und bei der Gesellschaft wünschte es Riemand als allenfalls Frau Welina.

Er nahm nun wirklich Abschied von dieser Freundin; er war gerührt und sagte: "Wenn doch der Mensch sich nicht vermessen wollte, irgend etwas für die Zukunft zu versprechen! Das Geringste vermag er nicht zu halten, geschweige wenn sein Vorsatz von Bedeutung ist. Wie schäme ich mich, wenn ich denke, was ich Ihnen Mlen zusammen in jener unglücklichen Nacht versprach, da wir beraubt, frank, verletzt und verwundet in eine elende Schenke zussammengedrängt waren. Wie erhöhte damals das Unglück meinen Muth, und welchen Schatz glaubte ich in meinem guten Willen zu sinden! Nun ist aus allem Dem nichts, gar nichts geworden! Ich verlasse Sie als Ihr Schuldner, und mein Glück ist, daß man mein Versprechen nicht mehr achtete, als es werth war, und daß Niemand mich jemals deshalb gemahnt hat."

"Sein Sie nicht ungerecht gegen sich selbst!" versetzte Frau Melina; "wenn Niemand erkennt, was Sie für uns gethan hatten, so werde ich es nicht verkennen; denn unser ganzer Zustand wäre völlig anders, wenn wir Sie nicht besessen hätten. Geht es doch unsern Vorsätzen wie unsern Wünschen. Sie sehen sich gar nicht mehr ähnlich, wenn sie ausgeführt, wenn sie erfüllt sind, und wir alauben nichts gethan, nichts erlangt zu haben."

"Sie werden", versette Wilhelm, "durch Ihre freundschaftliche Auslegung mein Gewissen nicht beruhigen, und ich werde mir immer

als Ihr Schuldner vorkommen."

"Es ist auch wohl möglich, daß Sie es sind", versetzte Madame Melina, "nur nicht auf die Art, wie Sie es denken. Bir rechnen uns zur Schande, ein Bersprechen nicht zu erfüllen, das wir mit dem Munde gegeben haben. D, mein Freund, ein guter Mensch verspricht durch seine Gegenwart nur immer zu viel! Das Berstrauen, das er hervorlockt, die Neigung, die er einslößt, die Hossennungen, die er erregt, sind unendlich; er wird und bleibt ein Schuldner, ohne es zu wissen. Leben Sie wohl! Wenn unsere äußern Umstände sich unter Ihrer Leitung recht glücklich hergestellt haben, so entsteht in meinem Innern durch Ihren Abschied eine Lücke, die sich so leicht nicht wieder ausfüllen wird."

Wilhelm schrieb vor seiner Abreise aus der Stadt noch einen weitläusigen Brief an Wernern. Sie hatten zwar einige Briefe gewechselt, aber weil sie nicht einig werden konnten, hörten sie zuslet auf, zu schreiben. Run hatte sich Wilhelm wieder genähert; er war im Begriff, dasjenige zu thun, was Jener so sehr wünschte; er konnte sagen: "Ich verlasse das Theater und verbinde mich mit Männern, deren Umgang mich in jedem Sinne zu einer reinen und sichern Thätigkeit führen muß." Er erkundigte sich nach seinem

Bermögen, und es schien ihm nunmehr sonderbar, daß er so lange sich nicht darum bekümmert hatte. Er wußte nicht, daß es die Art aller der Menschen sei, denen an ihrer innern Bildung viel gestegen ift, daß sie die äußern Berhältnisse ganz und gar vernachschiffigen. Bilhelm hatte sich in diesem Falle befunden; er schien nunmehr zum ersten Mal zu merken, daß er äußerer Hülfsmittel bedürfe, um nachhaltig zu wirken. Er reiste fort mit einem ganz andern Sinn, als daß erste Mal; die Aussichten, die sich ihm zeigten, waren reizend, und er hosste auf seinem Wege etwas Frohes zu erleben.

### Neuntes Capitel.

Uls er nach Lothario's Gut Burucktam, fand er eine große Beränderung. Jarno fam ihm entgegen mit ber Nachricht, daß ber Dheim gestorben, daß Lothario hingegangen sei, die hinterlassenen Güter in Besit zu nehmen. "Gie tommen eben gur rechten Zeit", fagte er, "um mir und dem Abbe beizustehen. Lothario hat uns den Sandel um wichtige Güter in unserer Nachbarschaft aufgetragen; es war schon lange vorbereitet, und nun finden wir Geld und Credit eben zur rechten Stunde. Das Einzige mar dabei bedenklich, baß ein auswärtiges Sandelshaus auch icon auf biefelben Guter Absicht hatte; nun sind wir furz und gut entschlossen, mit jenem gemeine Sache zu machen; benn fonst hatten wir uns ohne Roth und Vernunft hinaufgetrieben. Wir haben, so scheint es, mit einem flugen Manne zu thun. Nun machen wir Calculs und Anschläge; auch muß öfonomisch überlegt werben, wie wir die Güter theilen fönnen, fo daß Jeder ein ichones Besithum erhalt." Es wurden Wilhelmen die Lapiere vorgelegt; man befah die Felder, Wiefen, Schlöffer, und obgleich Farno und der Abbe die Sache fehr gut zu verfteben ichienen, fo munichte Wilhelm doch, daß Fraulein Therefe von der Gesellschaft sein möchte.

Sie brachten mehrere Tage mit diesen Arbeiten zu, und Wilhelm hatte faum Zeit, seine Abenteuer und seine zweiselhafte Baterschaft den Freunden zu erzählen, die eine ihm so wichtige Begebenheit gleichgültig und leichtsinnig behandelten. Er hatte bemerkt, daß sie manchmal in vertrauten Gesprächen, bei Tische und auf Spaziergängen, auf einmal inne hielten, ihren Worten eine andere Wendung gaben und dadurch wenigstens anseigten, daß sie unter sich Manches abzuthun hatten, das ihm versborgen sei. Er erinnerte sich an das, was Lydie gesagt hatte, und glaubte um so mehr daran, als eine ganze Seite des Schlosses vor ihm immer unzugänglich gewesen war. Zu gewissen Galerien und besonders zu dem alten Thurm, den er von außen recht gut kannte, hatte er bisher vergebens Weg und Eingang gesucht.

Eines Abends sagte Jarno zu ihm: "Wir fönnen Sie nun so sicher als den Unsern ansehen, daß es unbillig wäre, wenn wir Sie nicht tieser in unsere Geheimnisse einführten. Es ist gut, daß der Mensch, der erst in die Welt tritt, viel von sich halte, daß er sich viele Vorzüge zu erwerben denke, daß er Alles möglich zu machen suche; aber wenn seine Bildung auf einem gewissen Wasse verzieren lernt, wenn er sernt, um Anderer willen zu leben und seiner selbst in einer pflichtmäßigen Thätigkeit zu vergessen. Da lernt er erst sich selbst kennen; denn daß Handeln eigentlich vergleicht uns mit Andern. Sie sollen bald ersahren, welch eine kleine Welt sich in Ihrer Nähe besindet, und wie gut Sie in dieser kleinen Welt gekannt sind; morgen früh, vor Sonnenausgang, sein Sie angepagen und bereit!"

Farno kam zur bestimmten Stunde und führte ihn durch befannte und undekannte Zimmer des Schlosses, dann durch einige Galerien, und sie gelangten endlich vor eine große alte Thüre, die starf mit Eisen beschlagen war. Jarno pochte, die Thüre that sich ein wenig auf, so daß eben ein Mensch hineinschlützen konnte. Jarno schob Wilhelmen hinein, ohne ihm zu folgen. Dieser fand sich in einem dunkeln und engen Behältnisse; es war sinster um ihn, und als er einen Schritt vorwärts gehen wollte, stieß er schon wider. Sine nicht ganz unbekannte Stimme rief ihm zu: "Tritt herein!" und nun bemerkte er erst, daß die Seiten des Raums, in dem er sich besand, nur mit Teppichen behangen waren, durch welche ein schwaches Licht hindurchschimmerte. "Tritt herein!" rief es nochmals; er hob den Teppich auf und trat hinein.

Der Saal, in dem er fich nunmehr befand, ichien ehemals eine

Capelle gewesen zu sein; anstatt des Altars stand ein großer Tisch auf einigen Stusen, mit einem grünen Teppich behangen, darüber schien ein zugezogener Borhang ein Gemälde zu bedecken; an den Seiten waren schön gearbeitete Schränke, mit seinen Drahtgittern verschlossen, wie man sie in Bibliotheken zu sehen pflegt; nur sah er anstatt der Bücher viele Rollen aufgestellt. Niemand besand sich in dem Saal; die aufgehende Sonne siel durch die farbigen Fenster Wilhelmen gerade entgegen und begrüßte ihn freundlich.

"Setze dich!" rief eine Stimme, die von dem Altare her zu tönen schien. Wilhelm setzte sich auf einen kleinen Armstuhl, der wider den Berschlag des Eingangs stand; es war kein anderer Sit im ganzen Zimmer, er mußte sich darein ergeben, ob ihn schon die Morgensonne blendete; der Sessel stand fest, er konnte nur die Hand vor die Augen halten.

Indem eröffnete sich mit einem kleinen Geräusche der Vorhang über dem Altar und zeigte innerhalb eines Rahmens eine leere, dunkle Deffnung. Es trat ein Mann hervor in gewöhnlicher Kleibung, der ihn begrüßte und zu ihm sagte: "Sollten Sie mich nicht wieder erkennen? Sollten Sie unter andern Dingen, die Sie wissen möchten, nicht auch zu ersahren wünschen, wo die Kunstsammlung Ihres Großvaters sich gegenwärtig befindet? Erinnern Sie sich des Gemäldes nicht mehr, das Ihnen so reizend war? Wo mag der kranke Königssohn wohl jeho schmachten?" Wilhelm erkannte leicht den Fremden, der in jener bedeutenden Racht sich mit ihm im Gasthause unterhalten hatte.") "Vielleicht", suhr Dieser fort, "können wir jeht über Schicksal und Charafter eher einig werden."

Wilhelm wollte eben antworten, als der Borhang sich wieder rasch zusammenzog. "Sonderbar!" sagte er bei sich selbst, "sollten zufällige Ereignisse einen Zusammenhang haben? und das, was wir Schicksal nennen, sollte es blos Zusall sein? Wo mag sich meines Großvaters Sammlung besinden? und warum erinnert man mich in diesen seierlichen Augenblicken daran?"

Er hatte nicht Beit weiter zu denken; benn der Borhang öffnete

<sup>1)</sup> Wer bieser Frembe sowohl als ber nachher in dem Rahmen erscheinende Offizier eigentlich waren, bleibt unaufgeklärt. Der Mann in der Küstung des alten Königs von Dänemark soll, wie sich aus einer spätern Aeußerung Jarno's zu Wilhelmen ergiebt, ein Zwillingsbruder des Abbe sein.

fich wieder, und ein Mann ftand bor feinen Augen, den er fogleich für den Landgeiftlichen erfannte, ber mit ihm und der luftigen Gesellichaft jene Bafferfahrt gemacht hatte; er glich dem Abbe, ob er gleich nicht diefelbe Berfon ichien. Mit einem beitern Gefichte und einem würdigen Ausdrud fing der Mann an: "Richt vor Frrthum ju bewahren, ift bie Bflicht bes Menschenerziehers, sondern ben Frrenden gu leiten, ja, ihn feinen Frrthum aus vollen Bechern ausschlürfen ju laffen, bas ift Beisheit ber Lehrer. Ber feinen Brrthum nur toftet, halt lange bamit Saus, er freuet fich beffen als eines feltenen Bluds; aber wer ihn gang erschöpft, der muß ihn kennen lernen, wenn er nicht wahnsinnig ift." Der Borhang ichloß fich abermals, und Wilhelm hatte Beit nachzudenken. "Bon welchem Frrthum fann ber Mann fprechen", fagte er zu fich felbit, "als von bem, ber mich mein ganzes Leben verfolgt hat, baß ich da Bildung juchte, wo feine zu finden war, daß ich mir einbildete, ein Talent erwerben zu fonnen, zu bem ich nicht die geringste Un-Iage hatte!"

Der Borhang riß sich schneller auf; ein Offizier trat hervor und sagte nur im Borbeigehen: "Lernen Sie die Menschen kennen, zu denen man Zutrauen haben kann!" Der Borhang schloß sich, und Wilhelm brauchte sich nicht lange zu besinnen, um diesen Offizier für denjenigen zu erkennen, der ihn in des Grafen Park umarmt hatte und Schuld gewesen war, daß er Jarno für einen Werber hielt. Wie dieser hierher gekommen, und wer er sei, war Wilhelmen völlig ein Käthsel. "Wenn so viele Menschen an dir Theil nahmen, deinen Lebensweg kannten und wußten, was darauf zu thun sei, warum führten sie dich nicht strenger? warum nicht ernster? warum begünstigten sie deine Spiele, anstatt dich davon wegzusühren?"

"Rechte nicht mit uns!" rief eine Stimme. "Du bist gerettet und auf dem Wege zum Ziel. Du wirst feine deiner Thorheiten bereuen und feine zurück wünschen; fein glücklicheres Schicksal kann einem Menschen werden." Der Borhang riß sich von einander, und in voller Rüstung stand der alte König von Dänemark in dem Raume. "Ich bin der Geist deines Baters", sagte das Bildniß, "und scheibe getrost, da meine Wünsche für dich, mehr als ich sie selbst begriff, erfüllt sind. Steile Gegenden lassen sich nur durch Umwege erklimmen, auf der Ebene führen gerade Wege von einem

Orte zum andern. Lebe wohl und gedenke mein, wenn du genießest, was ich bir porbereitet babe."

Wilhelm war äußerst betroffen; er glaubte die Stimme seines Baters zu hören, und doch war sie es auch nicht; er besand sich durch die Gegenwart und die Erinnerung in der verworrensten Lage.

Nicht lange konnte er nachdenken, als der Abbé hervortrat und sich hinter den grünen Tisch stellte. "Treten Sie herbei!" rief er seinem verwunderten Freunde zu. Er trat herbei und stieg die Stusen hinan. Auf dem Teppiche lag eine kleine Rolle. "Hier ist Ihr Lehrbrief", sagte der Abbé; "beherzigen Sie ihn; er ist von wichtigem Inhalt." Wilhelm nahm ihn auf, öffnete ihn und las:

### Lehrbrief.

Die Runft ist lang, das Leben furg, das Urtheil schwierig, die Gelegenheit flüchtig. 1) Sandeln ift leicht, denken schwer: nach dem Gedachten handeln unbequem. Aller Anfang ift beiter, Die Schwelle ift der Plat der Erwartung. Der Knabe staunt, der Eindruck beftimmt ihn; er lernt spielend, der Ernst überrascht ihn. Die Rachahmung ist uns angeboren, das Nachzuahmende wird nicht leicht erkannt. Selten wird bas Treffliche gefunden, feltener geschätt. Die Bobe reigt und, nicht die Stufen; den Gipfel im Auge, mandeln wir gerne auf der Cbene. Nur ein Theil der Kunst kann gelehrt werben, der Rünftler braucht fie gang. Wer fie halb kennt, ift immer irre und redet viel; wer sie gang besitt, mag nur thun und redet felten oder fpat. Jene haben feine Beheimniffe und feine Rraft. ihre Lehre ist wie gebackenes Brod schmachaft und sättigend für Einen Tag; aber Mehl fann man nicht faen, und die Saatfrüchte follen nicht vermahlen werden. Die Worte find gut, sie find aber nicht das Beste. Das Beste wird nicht deutlich durch Worte. Der Beift, aus dem wir handeln, ift das Höchste. Die Sandlung wird nur bom Beifte begriffen und wieder dargestellt. Riemand weiß. was er thut, wenn er recht handelt; aber des Unrechten find wir uns immer bewußt. Wer blos mit Zeichen 2) wirkt, ift ein Pebant, ein Heuchler oder ein Pfuscher. Es sind ihrer viel, und es wird ihnen wohl zusammen. Ihr Geschwät halt den Schüler zuruck.

<sup>1)</sup> Dieser Sag ist auch ber erste in ben "Aphorismen" bes hippokrates. — 2) Durch außere Merkmale anstatt durch das innere Gefühl; bem Buchstaben und nicht bem Geiste nach.

und ihre beharrliche Mittelmäßigkeit ängstigt die Besten. Des echten Künstlers Lehre schließt den Sinn auf; denn wo die Worte sehlen, spricht die That. Der echte Schüler lernt aus dem Bekannten das Unbekannte entwickeln und nähert sich dem Meister.

"Genug!" rief der Abbé; "das Uebrige zu seiner Zeit! Jest seben Sie sich in jenen Schränken um!"

Wilhelm ging hin und las die Aufschriften der Rollen. Er fand mit Verwunderung Lothario's Lehrjahre, Jarno's Lehr jahre und seine eignen Lehrjahre daselbst aufgestellt, unter vielen andern, deren Namen ihm unbekannt waren.

"Darf ich hoffen, in diese Rollen einen Blid zu werfen?"

"Es ist für Sie nunmehr in diefem Zimmer nichts verschloffen."

"Darf ich eine Frage thun?"

"Ohne Bedenken! und Sie können entscheidende Antwort erswarten, wenn es eine Angelegenheit betrifft, die Ihnen zunächst am Herzen liegt und am Herzen liegen soll."

"Gut denn! Ihr sonderbaren und weisen Menschen, deren Blid in so viele Geheimnisse dringt, könnt ihr mir sagen, ob Felig

wirklich mein Sohn ist?"

"Heil Ihnen über diese Frage!" rief der Abbé, indem er vor Freuden die Hände zusammenichlug; "Feliz ist Ihr Sohn! Bei dem Heiligsten, was unter uns verborgen liegt, schwör' ich Ihnen, Feliz ist Ihr Sohn! und der Gesinnung nach war seine abgeschiedene Mutter Ihrer nicht unwerth. Empfangen Sie das liebliche Kind aus unserer Hand! sehren Sie sich um, und wagen Sie es, glück-

lich zu sein!"

Wilhelm hörte ein Geräusch hinter sich; er kehrte sich um und sah ein Kindergesicht schafkhaft durch die Teppiche des Eingangs hervor gucken: es war Felix. Der Knabe versteckte sich sogleich scherzend, als er gesehen wurde. "Komm hervor!" rief der Abbé. Er kam gelausen, sein Bater stürzte ihm entgegen, nahm ihn in die Arme und drückte ihn an sein Herz. "Ja, ich fühl's", rief er aus, "du bist mein! Welche Gabe des himmels habe ich meinen Freunden zu verdanken! Wo kommst du her, mein Kind, gerade in diesem Augenblick?"

"Fragen Sie nicht!" sagte der Abbé. "Heil dir, junger Mann! Deine Lehrjahre sind vorüber; die Natur hat dich losgesprochen.".



# Achtes Buch.

## Erstes Capitel.



elig war in den Garten gesprungen, Wilhelm folgte ihm mit Entzücken; der schönste Morgen zeigte jeden Gegenstand mit neuen Neizen, und Wilhelm genoß den heitersten Augenblick. Felig war neu in der freien und herrlichen

Welt, und sein Vater nicht viel bekannter mit den Gegenständen, nach denen der Kleine wiederholt und unermüdet fragte. Sie gesellten sich endlich zum Gärtner, der die Namen und den Gebrauch mancher Pflanzen hererzählen mußte; Wilhelm sah die Natur durch ein neues Organ, und die Neugierde, die Wißbegierde des Kindes ließen ihn erst fühlen, welch ein schwaches Interesse er an den Tingen außer sich genommen hatte, wie wenig er kannte und wußte. Un diesem Tage, dem vergnügtesten seines Lebens, schien auch seine eigene Vildung erst anzusangen; er fühlte die Nothwendigkeit, sich zu besehren, indem er zu sehren aufgefordert ward.

Jarno und der Abbé hatten sich nicht wieder sehen lassen; Abends kamen sie und brachten einen Fremden mit. Wilhelm ging ihm mit Erstaunen entgegen; er traute seinen Augen nicht: es war Werner, der gleichfalls einen Augenblick anstand, ihn anzuerkennen. Beide umarmten sich auß Järtlichste, und Beide konnten nicht versbergen, daß sie sich wechselsweise verändert fanden. Werner beshauptete, sein Freund sei größer, stärfer, gerader, in seinem Wesen gebildeter und in seinem Betragen angenehmer geworden. "Etwas von seiner alten Treuherzigkeit vermiss, ich", setzte er hinzu. "Sie

wird sich auch schon wieder zeigen, wenn wir uns nur von der erften Berwunderung erholt haben", fagte Bilhelm.

Es fehlte viel, daß Werner einen gleich vortheilhaften Gindrud auf Bilhelmen gemacht hatte. Der gute Mann ichien eher gurud als vorwärts gegangen zu fein. Er war viel magerer als ehemals; fein fpites Gesicht ichien feiner, feine Rase langer zu fein; feine Stirne und fein Scheitel maren von haaren entblößt, feine Stimme hell, heftig und ichreiend, und feine eingedrückte Bruft, feine vorfallenden Schultern, feine farblofen Bangen liegen feinen 3meifel übrig, daß ein arbeitsamer Supochondrist gegenwärtig sei.

Wilhelm war bescheiden genug, um sich über diese große Ber= änderung fehr mäßig zu erklären, da der Andere hingegen feiner freundschaftlichen Freude völligen Lauf ließ. "Bahrhaftig!" rief er aus, "wenn du beine Zeit ichlecht angewendet und, wie ich vermuthe, nichts gewonnen haft, jo bift du doch indeffen ein Berfonchen geworden, bas fein Glud machen fann und muß; verschlendere und verschleudere nur auch bas nicht wieder! du sollst mir mit bieser Figur eine reiche und ichone Erbin erfaufen."

"Du wirft doch", versette Wilhelm lächelnd, "beinen Charafter nicht verleugnen! Raum findest du nach langer Zeit deinen Freund wieder, jo fiehst bu ihn ichon als eine Baare, als einen Gegenstand beiner Speculation an, mit bem fich etwas gewinnen läßt."

Narno und der Abbe ichienen über diefe Erkennung feines= weges verwundert und ließen beide Freunde sich nach Belieben über bas Bergangene und Gegenwärtige ausbreiten. Berner ging um feinen Freund herum, drehte ihn hin und her, fo daß er ihn fast verlegen machte. "Nein! nein!" rief er aus, "so was ist mir noch nicht vorgefommen, und doch weiß ich wohl, daß ich mich nicht betruge. Deine Augen find tiefer, deine Stirn ift breiter, beine Rafe feiner und bein Mund liebreicher geworden. Geht nur einmal, wie er fteht! wie das Alles pagt und zusammenhängt! Wie doch das Faullenzen gedeiht! Ich armer Teufel dagegen" — er bejah sich im Spiegel — "wenn ich biese Zeit her nicht recht viel Geld gewonnen hatte, jo ware doch auch gar nichts an mir."

Werner hatte Wilhelms letten Brief nicht empfangen; ihre handlung war das fremde haus, mit welchem Lothario die Güter in Bemeinschaft zu faufen die Absicht hatte. Diefes Beichaft führte Wernern hierher; er hatte feine Gedanken, Wilhelmen auf seinem Wege zu sinden. Der Gerichtshalter kam, die Papiere wurden vorzgelegt, und Werner fand die Vorschläge billig. "Wenn Sie es mit diesem jungen Manne, wie es scheint, gut meinen", sagte er, "so sorgen Sie selbst dafür, daß unser Theil nicht verkürzt werde; es soll von meinem Freunde abhängen, ob er das Gut annehmen und einen Theil seines Vermögens daran wenden will." Farno und der Abbé versicherten, daß es dieser Erinnerung nicht bedürfe. Man hatte die Sache kaum im Allgemeinen verhandelt, als Werner sich nach einer Partie l'Hombre sehnte, wozu sich denn auch gleich der Abbé und Farno mit hinsetzten; er war es nun einmal so gewohnt, er konnte des Abends ohne Spiel nicht seben.

Als die beiben Freunde nach Tische allein waren, befragten und besprachen sie sich sehr lebhaft über Alles, was sie sich mitsautheilen wünschten. Wilhelm rühmte seine Lage und das Glückseiner Aufnahme unter so tresslichen Menschen. Werner dagegen schüttelte den Ropf und sagte: "Man sollte doch auch nichts glauben, als was man mit Augen sieht! Wehr als Ein dienstsertiger Freund hat mir versichert, du lebtest mit einem liederlichen jungen Edelsmann, sührtest ihm Schauspielerinnen zu, hälsest ihm sein Geld durchsbringen und seiest Schuld, daß er mit seinen sämmtlichen Anverswandten gespannt sei."

"Es würde mich um meinet = und um der guten Menschen willen verdrießen, daß wir so verkannt werden", versetzte Wilhelm, "wenn mich nicht meine theatralische Lausbahn mit jeder übeln Nachrede versöhnt hätte. Wie sollten die Menschen unsere Hand-lungen beurtheilen, die ihnen nur einzeln und abgerissen erscheinen, wovon sie das Wenigste sehen, weil Gutes und Böses im Verborgenen geschieht, und eine gleichgültige Erscheinung meistens nur an den Tag fommt. Bringt man ihnen doch Schauspieler und Schauspielerinnen auf erhöhte Bretter, zündet von allen Seiten Licht an, das ganze Werk ist in wenig Stunden abgeschlossen, und doch weiß selten Jemand eigentlich, was er daraus machen soll."

Nun ging es an ein Fragen nach der Familie, nach den Jugendsfreunden und der Baterstadt. Werner erzählte mit großer Hast Alles, was sich verändert hatte, und was noch bestand und geschah. "Die Frauen im Hause", sagte er, "sind vergnügt und glücklich; es

fehlt nie an Geld. Die eine Salfte ber Zeit bringen fie gu, fich gu puten, und die andere Sälfte, sich geputt sehen zu laffen. Saushältisch sind fie, soviel als billig ift. Meine Rinder laffen sich zu gescheiten Jungen an. Ich sehe sie im Geifte ichon fiten und ichreiben und rechnen, laufen, handeln und trödeln; einem jeden foll sobald als möglich ein eigenes Gewerbe eingerichtet werden, und was unser Bermögen betrifft, daran sollst du beine Luft seben. Wenn wir mit ben Gutern in Ordnung find, mußt bu gleich mit nach Saufe; benn es fieht boch aus, als wenn du mit einiger Bernunft in die menschlichen Unternehmungen eingreifen könntest. Deine neuen Freunde follen gepriesen fein, daß sie dich auf den rechten Weg gebracht haben. Ich bin ein närrischer Teufel und merke erst, wie lieb ich dich habe, da ich mich nicht satt an dir sehen fann, daß du fo wohl und jo gut aussiehft. Das ift doch noch eine andere Gestalt als bas Portrait, bas du einmal an die Schwester ichickteft, und worüber im Sause großer Streit war. Mutter und Tochter fanden ben jungen Berrn allerliebst, mit offenem Salie. halbfreier Bruft, großer Rrause, herumhängendem Saar, rundem Sut, furgem Bestchen und schlotternden langen Sosen, indessen ich behauptete, bas Coftum fei nur noch zwei Finger breit vom Sans= wurst. Nun siehst bu boch aus wie ein Mensch; nur fehlt ber Ropf, in den ich beine Saare einzubinden bitte, sonft halt man dich benn doch einmal unterweges als Juden an und fordert Boll und Geleite ') von dir."

Felix war indessen in die Stube gekommen und hatte sich, als man auf ihn nicht achtete, aufs Canapé gelegt und war eingeschlasen. "Was ist das für ein Wurm?" fragte Werner. Wilhelm hatte in dem Augenblicke den Muth nicht, die Wahrheit zu sagen, noch Lust, eine doch immer zweideutige Geschichte einem Manne zu erzählen, der von Natur nichts weniger als gläubig war.

Die ganze Gesellschaft begab sich nuumehr auf die Güter, um sie zu besehen und den Handel abzuschließen. Wilhelm ließ seinen Felix nicht von der Seite und freute sich um des Knaben willen

<sup>1)</sup> In einem großen Theile Deutschlands mußten die Juben damals noch Leibzoll als eine ständige Kopfsteuer, und auf Reisen Geseitgeld an den Staat zahlen. In Preußen wurde der Leibzoll 1787, in ganz Deutschland erft 1808 aufgehoben.

recht lebhaft des Besitzes, bem man entgegen fah. Die Lufternheit bes Kindes nach ben Kirichen und Beeren, die bald reif werden follten, erinnerten ihn an die Reit seiner Jugend und an die viels fache Pflicht des Baters, den Seinigen den Genuf vorzubereiten. ju verschaffen und zu erhalten. Mit welchem Interesse betrachtete er die Baumschulen und die Gebäude! Bie lebhaft fann er darauf, das Bernachlässigte wieder herzustellen und das Berfallene zu erneuern! Er sah die Welt nicht mehr wie ein Zugvogel an, ein Gebäude nicht mehr für eine geschwind zusammengesteckte Laube, die vertrocknet, ehe man sie verläßt. Alles, mas er anzulegen gedachte, follte dem Anaben entgegen wachjen, und Alles, was er herstellte, follte eine Dauer auf einige Geschlechter haben. In diesem Sinne waren seine Lehrjahre geendigt, und mit dem Gefühl bes Baters hatte er auch alle Tugenden eines Bürgers erworben. fühlte es, und seiner Freude konnte nichts gleichen. "D, der unnöthigen Strenge ber Moral!" rief er aus, "ba die Natur uns auf ihre liebliche Beise zu Allem bildet, was wir sein sollen. D, der feltsamen Anforderungen der bürgerlichen Gesellschaft, die uns erft verwirrt und migleitet und dann mehr als die Natur felbst von uns fordert! Wehe jeder Art von Bildung, welche die wirksamsten Mittel mahrer Bildung gerftort und uns auf das Ende hinweift, anstatt uns auf dem Wege felbst zu beglücken!"

So Manches er auch in seinem Leben schon gesehen hatte, so schien ihm doch die menschliche Natur erst durch die Beobachtung des Kindes deutlich zu werden. Das Theater war ihm, wie die Belt, nur als eine Menge ausgeschütteter Bürsel vorgekommen, deren jeder einzeln auf seiner Oberstäche bald mehr, bald weniger bedeutet, und die allenfalls zusammengezählt eine Summe machen. Hier im Kinde lag ihm, konnte man sagen, ein einzelner Bürsel vor, auf dessen vielkachen Seiten der Werth und der Unwerth der menschlichen Natur so deutlich eingegraben war.

Das Berlangen des Kindes nach Unterscheidung wuchs mit jedem Tage. Da es einmal erfahren hatte, daß die Dinge Namen haben, so wollte es auch den Namen von Allem hören; es glaubte nicht anders, als sein Bater müsse Alles wissen, qualte ihn oft mit Fragen und gab ihm Anlaß, sich nach Gegenständen zu erkundigen, deneu er sonst wenig Ausmerksamkeit gewidmet hatte. Auch der

eingeborne Trieb, die Herkunft und das Ende der Dinge zu ersahren, zeigte sich frühe bei dem Knaben. Wenn er fragte, wo der Wind herkomme und wo die Flamme hinkomme, war dem Vater seine eigene Beschränkung erst recht lebendig; er wünschte zu ersahren, wie weit sich der Mensch mit seinen Gedanken wagen, und wovon er hoffen dürse, sich und Andern jemals Rechenschaft zu geben. Die Heftigkeit des Kindes, wenn es irgend einem sebendigen Wesen Unrecht geschen sah, ersreute den Vater höchlich als das Zeichen eines trefslichen Gemüths. Das Kind schlug heftig nach dem Küchenmäden, das einige Tauben abgeschnitten hatte. Dieser schöne Begriff wurde denn freisich bald wieder zerstört, als er den Knaben sand, der ohne Barmherzigkeit Frösche todtschlug und Schmetterslinge zerrupste. Es erinnerte ihn dieser Zug an so viele Menschen, die höchst gerecht erscheinen, wenn sie ohne Leidenschaft sind und die Handlungen Anderer beobachten.

Dieses angenehme Gefühl, daß der Knabe so einen schönen und wahren Ginfluß auf sein Dasein habe, ward einen Augenblid gestört, als Wilhelm in Kurzem bemerkte, daß wirklich der Rnabe mehr ihn, als er den Knaben erziehe. Er hatte an dem Kinde nichts auszuseten; er war nicht im Stande, ihm eine Richtung ju geben, die es nicht felbst nahm, und fogar die Unarten, gegen bie Aurelie so viel gearbeitet hatte, waren, so schien es, nach dem Tode Diefer Freundin alle wieder in ihre alten Rechte getreten. Roch machte das Kind die Thure niemals hinter sich zu, noch wollte er seinen Teller nicht abessen, und sein Behagen war niemals größer, als wenn man ihm nachsah, daß er den Biffen unmittelbar aus ber Schuffel nehmen, bas volle Glas fteben laffen und aus ber Rlasche trinken konnte. So war er auch ganz allerliebst, wenn er fich mit einem Buche in die Ede fette und fehr ernfthaft fagte: "Ich muß das gelehrte Beng ftudieren!" ob er gleich die Buchstaben noch lange weder unterscheiben konnte noch wollte.

Bedachte nun Wilhelm, wie wenig er bisher für das Kind gethan hatte, wie wenig er zu thun fähig sei, so entstand eine Unruhe in ihm, die sein ganzes Klück aufzuwiegen im Stande war. "Sind wir Männer denn", sagte er zu sich, "so selbstisch geboren, daß wir unmöglich für ein Wesen außer uns Sorge tragen können? Bin ich mit dem Knaben nicht eben auf dem Wege, auf dem ich

mit Mignon war? Ich zog das liebe Kind an, seine Gegenwart ergetzte mich, und dabei hab' ich es auss Grausamste vernachlässigt. Was that ich zu seiner Bildung, nach der es so sehr strebte? Nichts! Ich überließ es sich selbst und allen Zufälligkeiten, denen es in einer ungebildeten Gesellschaft nur ausgesetzt sein konnte; und dann für diesen Knaben, der dir so merkwürdig war, ehe er dir so werth sein konnte, hat dich denn dein Herz geheißen, auch nur semals das Geringste für ihn zu thun? Es ift nicht mehr Zeit, daß du deine eigenen Jahre und die Jahre Anderer vergeudest; nimm dich zusammen und denke, was du für dich und die guten Geschöpfe zu thun hast, welche Natur und Neigung so fest an dich knüpste."

Sigentlich war dieses Selbstgespräch nur eine Einleitung, sich zu bekennen, daß er schon gedacht, gesorgt, gesucht und gewählt hatte; er konnte nicht länger zögern, sich es selbst zu gestehen. Nach oft vergebens wiederholtem Schmerz über den Berlust Marianens sühlte er nur zu beutlich, daß er eine Mutter für den Anaben suchen nüsse, und daß er sie nicht sicherer als in Theresen sinden werde. Er kannte dieses vortrefsliche Frauenzimmer ganz. Sine solche Gattin und Gehülsin schien die einzige zu sein, der man sich und die Seinen anvertrauen könnte. Ihre eble Neigung zu Lothario machte ihm keine Bedenklichkeit. Sie waren durch ein sonderbares Schicksal auf ewig getreunt; Therese hielt sich für frei und hatte von einer Heirath zwar mit Gleichgültigkeit, doch als von einer Sache gesprochen, die sich von selbst versteht.

Nachdem er lange mit sich zu Rathe gegangen war, nahm er sich vor, ihr von sich zu sagen, so viel er nur wußte. Sie sollte ihn kennen lernen, wie er sie kannte, und er sing nun an, seine eigene Geschichte durchzudenken; sie schien ihm an Begebenheiten so leer und im Ganzen jedes Bekenntniß so wenig zu seinem Borstheil, daß er mehr als einmal von dem Vorsatz abzustehen im Begriff war. Endlich entschlöß er sich, die Rolle seiner Lehrsjahre aus dem Thurme von Farno zu verlangen; Dieser sagte: "Es ist eben zur rechten Zeit", und Wilhelm erhielt sie.

Es ist eine schauderhafte Empfindung, wenn ein edler Mensch mit Bewußtsein auf dem Punkte steht, wo er über sich selbst aufgeklärt werden soll. Alle Uebergänge sind Krisen; und ist eine Krise nicht Krankheit? Wie ungern tritt man nach einer Krankheit por den Spiegel! Die Befferung fühlt man, und man fieht nur die Birfung des vergangenen Uebels. Bilhelm mar indeffen vorbereitet genug; die Umftande hatten ichon lebhaft zu ihm gesprochen, feine Freunde hatten ihn eben nicht geschont, und wenn er gleich das Pergament mit einiger Haft aufrollte, so ward er doch immer rubiger, je weiter er las. Er fand die umständliche Geschichte seines Lebens in großen scharfen Zügen geschildert; weder einzelne Begebenheiten, noch beschränfte Empfindungen verwirrten seinen Blid: allgemeine liebevolle Betrachtungen gaben ihm Fingerzeige, ohne ihn zu beschämen, und er fah zum erften Mal fein Bild außer sich, zwar nicht wie im Spiegel ein zweites Selbst, sondern wie im Portrait ein anderes Gelbft: man bekennt sich zwar nicht zu allen Bugen, aber man freut fich, daß ein bentender Beift uns fo hat faffen, ein großes Talent uns fo hat darftellen wollen, daß ein Bild von dem, was wir waren, noch besteht, und daß es länger als wir selbst dauern fann.

Wilhelm beschäftigte sich nunmehr, indem alle Umstände durch dies Manuscript in sein Gedächtniß zurück kamen, die Geschichte seines Lebens für Theresen aufzusegen, und er schämte sich sast, daß er gegen ihre großen Tugenden nichts aufzustellen hatte, was eine zweckmäßige Thätigkeit beweisen konnte. So umständlich er in dem Aufsage war, so kurz saste er sich in dem Briefe, den er an sie schrieb; er bat sie um ihre Freundschaft, um ihre Liebe, wenn's möglich wäre; er bot ihr seine Hand an und bat sie um baldige Entschedung.

Nach einigem innerlichen Streit, ob er diese wichtige Sache noch erst mit seinen Freunden, mit Jarno und dem Abbé, berathen solle, entschied er sich, zu schweigen. Er war zu sest entschlossen, die Sache war für ihn zu wichtig, als daß er sie noch hätte dem Urtheil des vernünftigsten und besten Mannes unterwersen mögen; ja, sogar brauchte er die Borsicht, seinen Brief auf der nächsten Post selbst zu bestellen. Bielleicht hatte ihm der Gedanke, daß er in so vielen Umständen seines Lebens, in denen er frei und im Verborgenen zu handeln glaubte, beobachtet, ja sogar geleitet worden war, wie ihm aus der geschriebenen Rolle nicht undeutlich erschien, eine Art von unangenehmer Empfindung gegeben, und nun wollte er wenigstens zu Theresens Ferzen rein vom Herzen reden und ihrer Entschließung

und Entscheidung sein Schicksal schuldig fein, und so machte er sich kein Gewissen, seine Bächter und Aufseher in diesem wichtigen Bunkte wenigstens zu umgeben.

## Zweites Capitel.

Kaum war der Brief abgesendet, als Lothario zurüdkam. Jedermann freute sich, die vorbereiteten wichtigen Geschäfte abgeschlossen und bald geendigt zu sehen, und Wilhelm erwartete mit Berlangen, wie so viele Fäden theils neu geknüpft, theils aufgelöft, und nun sein eigenes Verhältniß auf die Zukunft bestimmt werden sollte. Lothario begrüßte sie Alle aufs Beste; er war völlig wieder hergestellt und heiter; er hatte das Ansehen eines Mannes, der weiß, was er thun soll, und dem in Allem, was er thun will, nichts im Wege steht.

Bilhelm konnte ihm seinen herzlichen Gruß nicht zurückgeben. "Dies ist", mußte er zu sich selbst sagen, "ber Freund, der Geliebte, der Bräutigam Theresens, an dessen Statt du dich einzudrängen denkst. Glaubst du denn jemals einen solchen Sindruck auszulöschen oder zu verbannen?" Wäre der Brief noch nicht fort gewesen, er hätte vielleicht nicht gewagt, ihn abzusenden. Glücklicherweise war der Burf schon gethan, vielleicht war Therese schon entschieden; nur die Entsernung deckte noch eine glückliche Bollendung mit ihrem Schleier. Gewinn und Verlust mußten sich bald entschieden. Er suchte sich durch alle diese Betrachtungen zu beruhigen, und doch waren die Bewegungen seines Herzens beinahe sieberhaft. Nur wenig Ausmerksamkeit konnte er auf das wichtige Geschäft wenden, woran gewissermaßen das Schicksal seines ganzen Vermögens hing. Uch! wie unbedeutend erscheint dem Menschen in leidenschaftlichen Augenblicken Alles, was ihn umgiebt, Alles, was ihm angehört!

Zu seinem Glücke behandelte Lothario die Sache groß, und Werner mit Leichtigkeit. Dieser hatte bei seiner heftigen Begierde zum Erwerb eine lebhafte Freude über den schönen Besiß, der ihm oder vielmehr seinem Freunde werden sollte. Lothario von seiner Seite schien ganz andere Betrachtungen zu machen. "Ich kann micht sowohl über einen Besiß freuen", sagte er, "als über die Rechtmäßiakeit desselben."

"Nun, beim Himmel!" rief Werner, "wird benn biefer unser Besit nicht rechtmäßig genug?"

"Nicht gang!" versette Lothario.

"Geben wir denn nicht unfer baares Gelb dafür?"

"Recht gut!" sagte Lothario; "auch werden Sie dasjenige, was ich zu erinnern habe, vielleicht für einen leeren Scrupel halten. Mir kommt kein Besitz ganz rechtmäßig, ganz rein vor, als der dem Staate seinen schuldigen Theil abträgt."

"Bie?" fagte Berner, "fo wollten Sie alfo lieber, daß unfere

frei gefauften Güter fteuerbar waren?"

"Za", versette Lothario, "bis auf einen gewissen Grad; benn durch diese Gleichheit mit allen übrigen Besitzungen entsteht ganz allein die Sicherheit des Besitzes. Was hat der Bauer in den neuern Zeiten, wo so viele Begriffe schwankend werden, für einen Hauptsanlaß, den Besitz des Edelmanns für weniger gegründet anzusehen als den seinigen? nur den, daß jener nicht belastet ist und auf ihn lastet."

"Bie wird es aber mit den Zinsen unseres Capitals aussehen?"

versette Werner.

"Um nichts schlimmer", sagte Lothario, "wenn uns der Staat gegen eine billige regelmäßige Abgabe das Lehns "Hokus Pokus erslassen und uns mit unsern Gütern nach Belieben zu schalten erlauben wollte, daß wir sie nicht in so großen Massen zusammenhalten müßten, daß wir sie unter unsere Kinder gleicher vertheilen könnten, um alle in eine lebhaste freie Thätigkeit zu versehen, statt ihnen nur die beschränkten und beschränkenden Borrechte zu hinterlassen, welche zu genießen wir immer die Geister unserer Borsahren hervorrusen müssen. Wie viel glücklicher wären Männer und Frauen, wenn sie mit freien Augen umhersehen und bald ein würdiges Mädchen, bald einen tressslichen Jüngling, ohne andere Kücksichten, durch ihre Wahl erheben könnten. Der Staat würde mehr, vielleicht bessere Bürger haben und nicht so oft um Köpfe und Hände verlegen sein."

"Ich fann Sie versichern", sagte Werner, "daß ich in meinem Leben nie an den Staat gedacht habe; meine Abgaben, Zölle und Geleite habe ich nur so bezahlt, weil es einmal hergebracht ist."

"Nun", sagte Lothario, "ich hoffe Sie noch zum guten Patrioten zu machen; benn wie Der nur ein guter Bater ist, der bei Tische erst seinen Kindern vorlegt, so ist Der nur ein guter Bürger, der vor allen andern Ausgaben das, was er dem Staate zu entrichten hat, zurücklegt."

Durch solche allgemeine Betrachtungen wurden ihre besondern Geschäfte nicht aufgehalten, vielmehr beschleunigt. Als sie ziemlich damit zu Stande waren, sagte Lothario zu Wishelmen: "Ich muß Sie nun an einen Ort schiefen, wo Sie nöthiger sind als hier: meine Schwester läßt Sie ersuchen, so bald als möglich zu ihr zu kommen: die arme Mignon!) scheint sich zu verzehren, und man glaubt, Ihre Gegenwart könnte vielleicht noch dem Uebel Einhalt thun. Meine Schwester schiefte mir dieses Villet noch nach, woraus Sie sehen können, wie viel ihr daran gesegen ist." Lothario überreichte ihm ein Blättchen. Wishelm, der schon in der größten Verlegenheit zugehört hatte, erkannte sogleich an diesen slücktigen Velessischen der Gand der Gräsin und wußte nicht, was er antworten sollte.

"Nehmen Sie Felig mit", sagte Lothario, "damit die Kinder fich unter einander aufheitern. Sie mußten morgen fruh bei Beiten weg; der Wagen meiner Schwester, in welchem meine Leute bergefahren find, ift noch hier, ich gebe Ihnen Pferde bis auf halben Beg, bann nehmen Gie Boft. Leben Gie recht wohl und richten viele Bruge von mir aus! Cagen Gie babei meiner Schwefter, ich werde sie bald wieder sehen, und sie soll sich überhaupt auf einige Gafte porbereiten. Der Freund unseres Großoheims, ber Marchese Cipriani, ift auf dem Wege, hierher ju fommen; er hoffte, ben alten Mann noch am Leben anzutreffen, und fie wollten fich zusammen an der Erinnerung früherer Berhältnisse ergegen und sich ihrer gemeinsamen Runftliebhaberei erfreuen. Der Marchese war viel junger als mein Dheim und verdankte ihm den beften Theil feiner Bildung; wir muffen Alles aufbieten, um einigermaßen die Lucke auszufullen, die er finden wird, und das wird am besten durch eine größere Gesellschaft geschehen."

<sup>1)</sup> Wie Mignon von Theresen, an welche sie mit Felix geschickt worden war, zu bes Grasen Schwester gekommen, ist nicht erwähnt Doch ergiebt eş sich aus dem Bund Theresens mit Lothario's Schwester, wonach legtere diesenigen Kinder dur Erziehung übernimmt, "an denen sich ein ruhigeres und seineres Talent zeigt". Bal S. 451.

Lothario ging darauf mit dem Abbe in fein Zimmer: Jarno war porher weggeritten. Wilhelm eilte auf feine Stube: er hatte Riemanden, dem er sich vertrauen, Riemanden, durch den er einen Schritt, por dem er fich fo fehr fürchtete, hatte abwenden fonnen. Der fleine Diener fam und ersuchte ihn, einzupaden, weil fie noch diefe Racht aufbinden wollten, um mit Anbruch des Tages weg-Bufahren. Bilhelm mußte nicht, mas er thun follte; endlich rief er aus: "Du willft nur machen, daß du aus diesem Sause fommft: unterwegs überlegft du, mas zu thun ift, und bleibst allenfalls auf ber Salfte bes Beges liegen, ichidft einen Boten gurud, ichreibit. was du bir nicht zu sagen getrauft, und dann mag werben was will." Ungeachtet Diefes Entichluffes brachte er eine ichlafloje Nacht au: nur ein Blid auf ben fo icon ruhenden Felir gab ihm einige Erquidung. "D!" rief er aus, "wer weiß, was noch für Brufungen auf mich warten, wer weiß, wie fehr mich begangene gehler noch qualen, wie oft mir gute und vernünftige Blane für die Bufunft miflingen follen; aber biefen Schat, ben ich einmal besite, erhalte mir, bu erbittliches ober unerbittliches Schicfal! Bare es möglich, daß diefer befte Theil von mir felbft vor mir zerftort, daß biefes Berg von meinem Bergen geriffen werden fonnte, fo lebe wohl, Berftand und Bernunft, lebe mohl, jede Gorgfalt und Borficht, verschwinde, du Trieb zur Erhaltung! Alles, was uns vom Thiere unterscheidet, verliere sich! und wenn es nicht erlaubt ift, seine traurigen Tage freiwillig zu endigen, fo hebe ein fruhzeitiger Bahnfinn das Bewußtsein auf, ebe ber Tod, ber es auf immer gerftort, die lange Nacht herbeiführt!"

Er faßte den Knaben in seine Arme, füßte ihn, drückte ihn an sich und benetzte ihn mit reichlichen Thränen. Das Kind wachte auf; sein helles Auge, sein freundlicher Blick rührten den Bater aufs Junigste. "Besche Scene steht mir bevor", rief er aus, "wenn ich dich der schönen ungläcklichen Gräfin vorstellen soll, wenn sie dich an ihren Busen drückt, den dein Bater so tief verletzt hat! Muß ich nicht fürchten, sie stößt dich wieder von sich mit einem Schrei, sobald deine Berührung ihren wahren oder eingebildeten Schmerz erneuert!"

Der Kutscher ließ ihm nicht Zeit, weiter zu benfen ober zu wählen, er nöthigte ihn vor Tage in den Wagen; nun wickelte er

seinen Felix wohl ein; der Morgen war kalt, aber heiter, das Kind sam ersten Mal in seinem Leben die Sonne aufgehn. Sein Erstaunen über den ersten seurigen Blick, über die wachsende Gewalt des Lichts, seine Freude und seine wunderlichen Bemerkungen erstreuten den Vater und ließen ihn einen Blick in das Herz thun, vor welchem die Sonne wie über einem reinen, stillen See emporsteigt und schwebt.

In einer kleinen Stadt spannte der Autscher aus und ritt zurück. Wilhelm nahm sogleich ein Jimmer in Besitz und fragte sich nun, ob er bleiben oder vorwärts gehen solle? In dieser Unentschlossenheit wagte er das Blättchen wieder hervorzunehmen, das er bisher nochmals anzusehen sich nicht getraut hatte; es enthielt folgende Worte: "Schicke mir beinen jungen Freund ja bald! Mignon hat sich biese beiden letzten Tage eher verschlimmert. So traurig diese Gelegenheit ift, so soll mich's doch freuen, ihn kennen zu lernen."

Die letten Worte hatte Bilhelm beim ersten Blick nicht bemerkt. Er erschraf darüber und war sogleich entschieden, daß er nicht geben wollte. "Bie?" rief er aus, "Lothario, der das Berhältniß weiß, hat ihr nicht eröffnet, wer ich bin? Sie erwartet nicht mit gesettem Gemuth einen Bekannten, den fie lieber nicht wieder fabe, sie erwartet einen Fremden, und ich trete hinein! Ich sehe fie gurud= schaudern, ich sehe sie erröthen! Rein, es ist mir unmöglich, dieser Scene entgegenzugehen." Soeben wurden die Pferde herausgeführt und eingespannt; Wilhelm mar entschlossen, abzupacen und bier Bu bleiben. Er mar in der größten Bewegung. Als er ein Mädchen zur Treppe herauffommen hörte, die ihm anzeigen wollte, daß Alles fertig sei, sann er geschwind auf eine Ursache, die ihn hier Bu bleiben nöthigte, und feine Augen ruhten ohne Aufmerksamkeit auf dem Billet, das er in der Sand hielt. "Um Gottes willen!" rief er aus, "was ist das? das ift nicht die hand der Gräfin, es ift die Sand der Amazone!"

Das Mädchen trat herein, bat ihn, herunter zu kommen, und führte Felig mit sich fort. "Ist es möglich?" rief er aus, "ist es wahr? Bas soll ich thun? bleiben und abwarten und aufklären? ober eilen? eilen und mich einer Entwicklung entgegenstürzen? Du bist auf dem Wege zu ihr, und kannst zaudern? Diesen Abend sollst du sie sehen, und willst dich freiwillig ins Gesängniß einsperren?

Es ist ihre Hand, ja, sie ist's! diese Hand beruft dich, ihr Wagen ist angespannt, dich zu ihr zu führen; nun löst sich das Räthsel: Lothario hat zwei Schwestern. Er weiß mein Berhältniß zu der einen; wie viel ich der andern schuldig bin, ist ihm unbekannt. Auch sie weiß nicht, daß der verwundere Bagabund, der ihr, wo nicht sein Leben, doch seine Gesundheit verdankt, in dem Hause ihres Bruders so unverdient gütig ausgenommen worden ist."

Felix, der sich unten im Bagen schautelte, rief: "Bater, komm! o komm, sieh die schönen Bolken, die schönen Farben!"

"Ja, ich komme", rief Wilhelm, indem er die Treppe hinunter sprang, "und alle Erscheinungen des Himmels, die du gutes Kind noch sehr bewunderst, sind nichts gegen den Anblick, den ich ers warte."

Im Wagen sitend rief er nun alle Verhältnisse in sein Gesbächtniß zurück. "So ist also auch diese Natalie die Freundin Theresens! welch eine Entdeckung, welche Hoffnung und welche Außssichten! Wie seltsam, daß die Furcht, von der einen Schwester reden zu hören, mir das Dasein der andern ganz und gar verbergen konnte!" Mit welcher Freude sah er seinen Felix an; er hosste für den Knaben wie für sich die beste Aufnahme.

Der Abend fam heran, die Sonne war untergegangen, der Weg nicht der beste, der Postillon fuhr langsam; Felix war ein= geschlafen, und neue Sorgen und Zweifel stiegen in dem Bufen unfers Freundes auf. "Bon welchem Bahn, von welchen Ginfällen wirst du beherrscht!" sagte er zu sich selbst; "eine ungewisse Aehn= lichkeit der handschrift macht dich auf einmal sicher und giebt dir Gelegenheit, das wunderlichste Märchen auszudenten." Er nahm bas Billet wieder vor, und bei dem abgehenden Tageslicht glaubte er wieder die Sandschrift der Gräfin zu erkennen; seine Augen wollten im Einzelnen nicht wieder finden, was ihm sein Berg im Ganzen auf einmal gesagt hatte. "Go ziehen dich denn doch diefe Pferde zu einer ichrecklichen Scene! wer weiß, ob sie dich nicht in wenig Stunden ichon wieder guruckführen werden? Und wenn du sie nur noch allein anträfest! aber vielleicht ist ihr Gemahl gegenwärtig, vielleicht die Baroneffe! Bie verandert werde ich sie finden! Berde ich vor ihr auf den Fugen stehen fonnen?"

Nur eine schwache Hoffnung, daß er seiner Amazone entgegen

gehe, konnte manchmal durch die trüben Vorstellungen durchblicken. Es war Nacht geworden, der Wagen rasselte in einen Hof hinein und hielt still; ein Bedienter mit einer Bachssackel trat aus einem prächtigen Portal hervor und kam die breiten Stusen hinunter bis an den Wagen. "Sie werden schon lange erwartet", sagte er, indem er das Leder ausschlug. Wilhelm, nachdem er ausgestiegen war, nahm den schlasenden Felix auf den Arm, und der erste Bediente rief einem zweiten, der mit einem Lichte in der Thüre stand: "Kühre den Herrn gleich zur Baronesse!"

Blibschnell fuhr Wilhelmen durch die Seele: "Welch ein Glüd! es sei vorsätzlich oder zufällig, die Baronesse ist hier! ich soll sie zuerst sehen! wahrscheinlich schläft die Gröfin schon! Ihr guten Geister, helft, daß der Augenblick der größten Verlegenheit leidlich

porübergehe!"

Er trat in das haus und fand sich an dem ernfthaftesten, feinem Gefühle nach, bem beiligften Orte, ben er je betreten hatte. Gine herabhängende blendende Laterne erleuchtete eine breite fanfte Treppe. die ihm entgegenftand und fich oben beim Umwenden in zwei Theile theilte. Marmorne Statuen und Buften ftanden auf Biedeftalen und in Nischen geordnet; einige ichienen ihm befannt. Jugendeindrude verlöschen nicht, auch in ihren fleinsten Theilen. Er erfannte eine Muse, die seinem Großvater gehört hatte, zwar nicht an ihrer Bestalt und an ihrem Werth, doch an einem restaurirten Urme und an den neueingesetten Studen des Gewandes. Es mar, als wenn er ein Märchen erlebte. Das Rind ward ihm schwer; er gauderte auf ben Stufen und fniete nieder, als ob er es bequemer fassen wollte. Sigentlich aber bedurfte er einer augenblicklichen Er= holung. Er fonnte faum fich wieder aufheben. Der vorleuchtende Bediente wollte ihm das Rind abnehmen, er konnte es nicht von sich laffen. Darauf trat er in den Borfaal, und zu feinem noch größern Erstaunen erblidte er das mohlbekannte Bild vom franken Rönigssohn an ber Band. Er hatte faum Zeit, einen Blid barauf zu werfen, der Bediente nöthigte ihn durch ein paar Zimmer in ein Cabinet.

Dort, hinter einem Lichtschirme, der sie beschattete, saß ein Franenzimmer und las. "D daß sie es wäre!" sagte er zu sich selbst in diesem entscheidenden Augenblick. Er setzte das Kind nieder, das aufzuwachen schien, und dachte sich der Dame zu nähern; aber das Kind sank schlaftrunken zusammen, das Frauenzimmer stand auf und kam ihm entgegen. Die Amazone war's! Er konnte sich nicht halten, stürzte auf seine Knie und rief aus: "Sie ist's!" Er sakte ihre Hand und küßte sie mit unendlichem Entzücken. Das Kind sag zwischen ihnen Beiden auf dem Teppich und schlief sankt.

Felix ward auf das Canapé gebracht, Natalie fette fich zu ihm; fie hieß Bilhelmen auf den Seffel sigen, der zunächst dabei ftand.



Sie bot ihm einige Erfrischungen an, die er ausschlug, indem er nur beschäftigt war, sich zu versichern, daß sie es sei, und ihre durch den Lichtschirm beschatteten Züge genau wieder zu sehen und sicher wieder zu erkennen. Sie erzählte ihm von Mignons Krankheit im Allgemeinen, daß das Kind von wenigen tiefen Empfindungen nach und nach aufgezehrt werde, daß es bei seiner großen Reizbarkeit, die

<sup>1)</sup> Es ist merkwürdig, daß Natalie bei bieser Begegnung nichts darüber verslauten läßt, ob sie Wilhelmen, den sie nach ihrem Briese für einen Unbekannten gehalten, wiedererkennt Erst viel später erwähnt sie die Erinnerung an ihr früheres Zusammentressen mit dem verwundeten Wilhelm wie etwas ganz Selbsteverständliches.

es verberge, von einem Krampf an seinem armen Herzen oft heftig und gesährlich seide, daß dieses erste Organ des Lebens bei unvermutheten Gemüthsbewegungen manchmal plöglich still stehe, und feine Spur der heitsamen Lebensregung in dem Busen des guten Kindes gefühlt werden könne. Sei dieser ängstliche Krampf vorbei, so äußere sich die Kraft der Natur wieder in gewaltsamen Pulsen und ängstige das Kind nunmehr durch lebermaß, wie es vorher durch Mangel gelitten habe.

Wilhelm erinnerte sich einer solchen frampshaften Scene und Natalie bezog sich auf den Arzt, der weiter mit ihm über die Sache sprechen und die Ursache, warum man den Freund und Wohlthäter des Kindes gegenwärtig herbeigerusen, umständlicher vorlegen würde. "Eine sonderbare Beränderung", suhr Natalie sort, "werden Sie an ihr sinden; sie geht nunmehr in Frauenkleidern, vor denen sie sonstenen so großen Abscheu zu haben schien."

"Wie haben Sie das erreicht?" fragte Wilhelm.

"Wenn es wünschenswerth war, so find wir es nur dem Zufall schuldig. Hören Sie, wie es zugegangen ift. Sie wiffen vielleicht, daß ich immer eine Anzahl junger Mädchen um mich habe, deren Gefinnungen ich, indem sie neben mir auswachsen, gum Guten und Rechten zu bilden muniche. Aus meinem Munde hören fie nichts, als was ich selber für mahr halte: doch fann ich und will ich nicht hindern, daß sie nicht auch von Andern Manches vernehmen, was als Arrthum, als Borurtheil in der Welt gang und gabe ift. Fragen fie mich darüber, so suche ich, so viel nur möglich ist, jene fremden, ungehörigen Begriffe irgendwo an einen richtigen anzuknupfen, um fie dadurch, wo nicht nüglich, doch unschädlich zu machen. Schon seit einiger Zeit hatten meine Mädchen aus dem Munde der Bauernfinder gar Manches von Engeln, vom Anechte Ruprecht, vom beiligen Chrifte vernommen, die zu gewissen Zeiten in Berson erscheinen, gute Rinder beschenken und unartige bestrafen follten. Sie hatten eine Bermuthung, daß es verkleidete Berfonen fein mußten, worin ich sie benn auch bestärtte und, ohne mich viel auf Deutungen eingulaffen, mir vornahm, ihnen bei der erften Gelegenheit ein folches Schauspiel zu geben. Es fand sich eben, daß der Geburtstag von Zwillingeschwestern, die sich immer sehr gut betragen hatten, nahe war; ich versprach, daß ihnen diesmal ein Engel die fleinen Ge=

schenke bringen sollte, die sie so wohl verdient hätten. Sie waren äußerst gespannt auf diese Erscheinung. Ich hatte mir Mignon zu dieser Rolle außgesucht, und sie ward an dem bestimmten Tage in ein langes, leichtes, weißes Gewand anständig gekleidet. Es sehlte nicht an einem goldenen Gürtel um die Brust und an einem gleichen Diadem in den Haaren. Ansangs wollte ich die Flügel weglassen; doch bestanden die Frauenzimmer, die sie anpusten, auf ein Paar große goldne Schwingen, an denen sie recht ihre Kunst zeigen wollten. So trat, mit einer Lilie in der einen Hand und mit einem Körbchen in der andern, die wundersame Erscheinung in die Mitte der Mädchen und überraschte mich selbst. "Da fommt der Engel!" sagte ich. Die Kinder traten alle wie zurück; endlich riesen sie auß: "Es ist Mignon!" und getrauten sich doch nicht, diesem wundersamen Bilde näher zu treten.

"Hier sind eure Gaben", sagte sie und reichte das Körbchen hin. Man versammelte sich um sie, man betrachtete, man befühlte,

man befragte fie.

"Bift du ein Engel?" fragte das eine Kind. "Ich wollte, ich war' es", versetze Mignon.

"Warum trägst du eine Lilie?"

"So rein und offen sollte mein herz sein, dann war' ich glücklich."

"Wie ift's mit ben Flügeln? Lag fie feben!"

"Sie stellen schönere vor, die noch nicht entfaltet find."

Und so antwortete sie bedeutend auf jede unschuldige, leichte Frage. Als die Neugierde der kleinen Gesellschaft befriedigt war, und der Eindruck dieser Erscheinung stumpf zu werden anfing, wollte man sie wieder austleiden. Sie verwehrte es, nahm ihre Cither, setzte sich hier auf diesen hohen Schreibtisch hinauf und sang ein Lied mit ungsaublicher Anmuth.

So laßt mich scheinen, bis ich werde; Zieht mir das weiße Kleid nicht aus! Ich eile von der schönen Erde Hinab in jenes feste Haus.

Dort ruh' ich eine kleine Stiffe, Dann öffnet sich der frische Blid; Ich lasse dann die reine Hulle, Den Gürtel und den Kranz zurud. Und jene himmlischen Gestalten, Sie fragen nicht nach Mann und Beib, Und feine Kleiber, keine Falten Umgeben ben verklärten Leib.

Zwar lebt' ich ohne Sorg' und Mühe, Doch fählt' ich tiefen Schmerz genung Bor Rummer altert' ich zu frühe; Wacht mich auf ewig wieder jung!

"Ich entschloß mich sogleich", fuhr Natalie fort, "ihr das Kleid zu lassen und ihr noch einige der Art anzuschaffen, in denen sie nun auch geht, und in denen, wie es mir scheint, ihr Wesen einen ganz andern Ausdruck hat."

Da es schon spät war, entsieß Natalie den Ankömmling, der nicht ohne einige Bangigkeit sich von ihr trennte. "Ist sie versheirathet oder nicht?" dachte er bei sich selbst. Er hatte gefürchtet, so oft sich etwas regte, eine Thür möchte sich aufthun, und der Gemahl hereintreten. Der Bediente, der ihn in sein Zimmer einzließ, entsernte sich schneller, als er Muth gefaßt hatte, nach diesem Berhältniß zu fragen. Die Unruhe hielt ihn noch eine Zeit lang wach, und er beschäftigte sich, das Bild der Amazone mit dem Bilde seiner neuen gegenwärtigen Freundin zu vergleichen. Sie wollten noch nicht mit einander zusammensließen; jenes hatte er sich gleichsam geschaffen, und dieses schien fast ihn umschaffen zu wollen.

## Drittes Capitel.

Den andern Morgen, da noch Alles still und ruhig war, ging er, sich im Hause umzusehen. Es war die reinste, schönste, würdigste Baukunst, die er gesehen hatte. "Ift doch wahre Kunst", rief er auß, "wie gute Gesellschaft: sie nöthigt uns auf die angenehmste Beise, das Maß zu erkennen, nach dem und zu dem unser Insnerstes gebildet ist." Unglaublich angenehm war der Eindruck, den die Statuen und Büsten seines Großvaters auf ihn machten. Mit

Berlangen eilte er dem Bilde vom franken Königssohn entgegen, und noch immer fand er es reizend und rührend. Der Bediente öffnete ihm verschiedene andere Zimmer; er sand eine Bibliothek, eine Naturaliensammlung, ein physitalisches Cabinet. Er fühlte sich so fremd vor allen diesen Gegenständen. Felix war indessen erwacht und ihm nachgesprungen; der Gedanke, wie und wann er Theresens Brief erhalten werde, machte ihm Sorge; er sürchtete sich vor dem Anblick Mignons, gewissermaßen vor dem Anblick Nataliens. Wie ungleich war sein gegenwärtiger Zustand mit jenen Augenblicken, als er den Brief an Theresen gesiegelt hatte und mit frohem Muth sich ganz einem so edsen Wesen hingab!

Natalie ließ ihn zum Frühftück einladen. Er trat in ein Zimmer, in welchem verschiedene reinlich gekleidete Mädchen, alle, wie es schien, unter zehn Jahren, einen Tisch zurechte machten, indem eine ältliche Verson verschiedene Arten von Getränken hereinbrachte.

Wilhelm beschaute ein Bild, das über dem Canapé hing, mit Aufmerksamkeit: er mußte es für das Bild Nataliens erkennen, so wenig es ihm genug thun wollte. Natalie trat herein, und die Aehnlichkeit schien ganz zu verschwinden. Zu seinem Troste ') hatte es ein Ordenskreuz an der Brust, und er sah ein gleiches an der Brust Nataliens.

"Ich habe das Portrait hier angesehen", sagte er zu ihr, "und mich verwundert, wie ein Maler zugleich so wahr und so salsch sein kann. Das Bild gleicht Ihnen im Allgemeinen recht sehr gut, und doch sind es weder Ihre Züge noch Ihr Charakter."

"Es ist vielmehr zu verwundern", versetze Natalie, "daß es so viel Nehnlichseit hat; denn es ist gar mein Bild nicht; es ist das Bild einer Tante, die mir noch in ihrem Alter glich, da ich erst ein Kind war. Es ist gemalt, als sie ungefähr meine Jahre hatte, und beim ersten Anblick glaubt Jedermann, mich zu sehen. Sie hätten diese trefsliche Person kennen sollen! Ich din ihr so viel schuldig. Eine sehr schwache Gesundheit, vielleicht zu viel Beschäftigung mit sich selbst und dabei eine sittliche und religiöse Aengstslichkeit ließen sie das der Welt nicht sein, was sie unter andern Umständen hätte werden können. Sie war ein Licht, das nur wenigen Freunden und mir besonders seuchtete."

<sup>1)</sup> Bur Beruhigung feines Zweifels.

"Bäre es möglich", versetzte Wilhelm, der sich einen Augenblick besonnen hatte, indem nun auf einmal so vielerlei Umstände ihm zusammentreffend erschienen, "wäre es möglich, daß jene schöne, herrliche Seele, deren stille Bekenntnisse auch mir mitgetheilt worden sind, Ihre Tante sei?"

"Sie haben das heft gelesen?" fragte Natalie.

"Ja!" versetzte Wilhelm, "mit der größten Theilnahme und nicht ohne Wirkung auf mein ganzes Leben. Was mir am meisten aus dieser Schrift entgegen leuchtete, war, ich möchte so sagen, die Reinsichkeit des Daseins, nicht allein ihrer selbst, sondern auch alles dessen, was sie umgab, diese Selbständigkeit ihrer Natur und die Unmöglichkeit, etwas in sich aufzunehmen, was mit der edlen liebes vollen Stimmung nicht harmonisch war."

"So find Sie", versette Natalie, "billiger, ja, ich darf mohl fagen gerechter gegen biefe icone Natur, als manche Andere, benen man auch dieses Manuscript mitgetheilt hat. Jeder gebildete Mensch weiß, wie sehr er an sich und Andern mit einer gewissen Robbeit zu fampfen hat, wie viel ihn feine Bildung koftet, und wie fehr er boch in gewissen Fällen nur an sich selbst benkt und vergißt, mas er Andern schuldig ift. Bie oft macht der gute Mensch sich Borwürfe, daß er nicht zart genug gehandelt habe! und doch, wenn nun eine schöne Natur sich allgu gart, sich allgu gewissenhaft bilbet, ja, wenn man will, sich überbildet, für diese scheint feine Duldung, feine Nachsicht in der Welt zu sein. Dennoch sind die Menschen diefer Art außer uns, mas die Ideale im Innern find, Borbilder, nicht zum Nachahmen, sondern zum Nachstreben. Man lacht über die Reinlichkeit der Hollanderinnen; aber mare Freundin Therese, was sie ist, wenn ihr nicht eine ähnliche Idee in ihrem Sauswesen immer vorschwebte?"

"So finde ich also", rief Wilhelm aus, "in Theresens Freundin jene Natalie vor mir, an welcher das Herz jener köstlichen Verwandten hing, jene Natalie, die von Jugend an so theilnehmend, so liebevoll und hülfreich war! Nur aus einem solchen Geschlecht konnte eine solche Natur entstehen! Welch eine Aussicht eröffnet sich vor mir, da ich auf einmal Ihre Voreltern und den ganzen Areis, dem Sie angehören, überschaue!"

"Ja!" versette Natalie, "Sie konnten in einem gewissen

Sinne nicht besser von uns unterrichtet sein als durch den Aufssatz unserer Tante; freilich hat ihre Neigung zu mir sie zu viel Gutes von dem Kinde sagen sassen. Wenn man von einem Kinde redet, spricht man niemals den Gegenstand, immer nur seine Hoffnungen aus."

Wilhelm hatte indeffen ichnell überdacht, daß er nun auch von Lothario's Berfunft und früher Jugend unterrichtet fei; die ichone Grafin erichien ihm als Rind mit den Berlen ihrer Tante um den Sals: auch er war diefen Perlen so nahe gewesen, als ihre garten liebevollen Lippen sich zu ben seinigen herunter neigten; er suchte diese schönen Erinnerungen durch andere Gedanken zu entfernen. Er lief die Bekanntichaften durch, die ihm jene Schrift verschafft hatte. "So bin ich benn", rief er aus, "in dem Saufe bes würdigen Oheims! Es ift fein Saus, es ift ein Tempel, und Sie find die würdige Briefterin, ja der Genius felbst; ich werde mich bes Eindrucks von gestern Abend zeitlebens erinnern, als ich hereintrat und die alten Runftbilber ber früheften Jugend wieder vor mir ftanden. Ich erinnerte mich ber mitleidigen Marmorbilber in Mignons Lied; aber diese Bilber hatten über mich nicht Bu trauern, fie faben mich mit hobem Ernft an und ichloffen meine früheste Zeit unmittelbar an biesen Augenblid. Diesen unsern alten Familienschat, Diese Lebensfreude meines Grogvaters, finde ich hier zwischen so vielen andern würdigen Runftwerfen aufgestellt, und mid, ben die Ratur jum Liebling Diefes guten alten Mannes gemacht hatte, mich Unwürdigen, finde ich nun auch bier, o Gott! in welchen Berbindungen, in welcher Gesellschaft!"

Die weibliche Jugend hatte nach und nach das Zimmer verlassen, um ihren kleinen Beschäftigungen nachzugehn. Wilhelm, der mit Natalien allein geblieben war, mußte ihr seine letzten Borte deutlicher erklären. Die Entdeckung, daß ein schätzbarer Theil der ausgestellten Kunstwerke seinem Großvater angehört hatte, gab eine sehr heitere gesellige Stimmung. So wie er durch jenes Manuscript mit dem Hause bekannt worden war, so fand er sich nun auch gleichsam in seinem Erbtheile wieder. Nun wünschte er Mignon zu sehen; die Freundin bat ihn, sich noch so lange zu gedulden, bis der Arzt, der in die Nachbarschaft gerusen worden, wieder zurück käme. Man kann leicht denken, daß es derselbe kleine thätige Mann war, ben wir icon tennen, und bessen auch bie Befenntnisse einer ich onen Seele erwähnten.

"Da ich mich", fuhr Wilhelm fort, "mitten in jenem Familienfreis befinde, so ist ja wohl der Abbé, dessen jene Schrift erwähnt, auch der wunderbare, unerklärliche Mann, den ich in dem Hause Ihres Bruders nach den seltsamsten Ereignissen wiedergefunden habe? Bielleicht geben Sie mir einige nähere Aufschlüsse über ihn?"

Natalie versette: "Ueber ihn ware Bieles zu sagen; wovon ich am genauesten unterrichtet bin, ift ber Ginfluß, den er auf unsere Erziehung gehabt bat. Er war, wenigstens eine Reit lang, überzeugt, daß die Erziehung sich nur an die Reigung anschließen muffe; wie er jest benkt, kann ich nicht fagen. Er behauptete, bas Erste und Lette am Menschen sei Thatigfeit, und man konne nichts thun, ohne die Anlage bazu zu haben, ohne den Inftinct, der uns bagu treibe. ,Man giebt zu', pflegte er zu fagen, ,daß Boeten geboren werden, man giebt es bei allen Runften zu, weil man muß, und weil jene Wirkungen ber menschlichen Natur faum Scheinbar nachgeäfft werden fönnen: aber wenn man es genau betrachtet. fo wird jede, auch nur die geringste Sähigkeit uns angeboren, und es giebt feine unbestimmte Kähigfeit. Nur unsere zweideutige, zerftreute Erziehung macht die Menschen ungewiß; sie erregt Buniche, ftatt Triebe zu beleben, und anstatt den wirklichen Anlagen aufzuhelfen, richtet fie das Streben nach Gegenständen, die fo oft mit der Natur, die sich nach ihnen bemüht, nicht übereinstimmen. Gin Rind, ein junger Mensch, die auf ihrem eigenen Bege irre geben, sind mir lieber als Manche, die auf fremdem Wege recht mandeln. Finden Jene, entweder durch fich felbst oder durch Anleitung, den rechten Weg, das ist den, der ihrer Natur gemäß ist, so werden sie ihn nie verlaffen, anftatt daß Diese jeden Augenblick in Gefahr find. ein fremdes Joch abzuschütteln und sich einer unbedingten Freiheit au übergeben."

"Es ist sonderbar", sagte Wilhelm, "daß dieser merkwürdige Mann auch an mir Theil genommen und mich, wie es scheint, nach seiner Weise, wo nicht geseitet, doch wenigstens eine Zeit sang in meinen Zrrthümern gestärkt hat. Wie er es künstig verantworten will, daß er, in Verbindung mit Mehreren, mich gleichsam zum Besten hatte, muß ich wohl mit Geduld erwarten."

"Ich habe mich nicht über diese Grille, wenn sie eine ist, zu beklagen", sagte Natalie; denn ich bin freilich unter meinen Geschwistern am besten dabei gesahren. Auch seh' ich nicht, wie mein Bruder Lothario hätte schwerter ausgebildet werden können; nur hätte vielleicht meine gute Schwester, die Gräfin, anders behandelt werden sollen; vielleicht hätte man ihrer Natur etwas mehr Ernst und Stärke einslößen können. Was aus Bruder Friedrich werden soll, läßt sich gar nicht denken; ich fürchte, er wird das Opfer dieser pädagogischen Versuche werden."

"Sie haben noch einen Bruder?" rief Wilhelm.

"Ja!" versetzte Natalie, "und zwar eine sehr lustige, leichts fertige Natur, und da man ihn nicht abgehalten hatte, in der Welt herumzusahren, so weiß ich nicht, was aus diesem losen, lockern Wesen werden soll. Ich habe ihn seit langer Zeit nicht gesehen. Das Einzige beruhigt mich, daß der Abbe, und überhaupt die Geseluschaft meines Bruders, jederzeit unterrichtet sind, wo er sich aushält und was er treibt."

Wilhelm war eben im Begriff, Nataliens Gedanken sowohl über diese Paradogen zu erforschen, als auch über die geheinnißvolle Gesellschaft von ihr Aufschlüsse zu begehren, als der Medicus hereintrat und nach dem ersten Willfommen sogleich von Mignons Zustande zu sprechen anfing. Natalie, die darauf den Felix bei der Hand nahm, sagte, sie wolle ihn zu Mignon führen und das

Rind auf die Erscheinung seines Freundes vorbereiten.

Der Arzt war nunmehr mit Wilhelmen allein und fuhr fort: "Ich habe Ihnen wunderbare Dinge zu erzählen, die Sie kaum vermuthen. Natalie läßt uns Raum, damit wir freier von Dingen sprechen können, die, ob ich sie gleich nur durch sie selbst ersahren konnte, doch in ihrer Gegenwart so frei nicht abgehandelt werden dürften. Die sonderbare Natur des guten Kindes, von dem jetz die Rede ist, besteht beinah nur aus einer tiesen Sehnsucht; das Berlangen, ihr Baterland wieder zu sehen, und das Berlangen nach Ihnen, mein Freund, ist, möchte ich fast sagen, das einzige Irdische an ihr; Beides greift nur in eine unendliche Ferne, beide Gegenstände liegen unerreichbar vor diesem einzigen Gemüth. Sie mag in der Gegend von Mailand zu Hause sein und ist in sehr früher Jugend durch eine Gesellschaft Seiltänzer ihren Eltern entsührt worden.

Näheres kann man von ihr nicht erfahren, theils weil fie zu jung war, um Ort und Namen genau angeben zu können, besonders aber, weil fie einen Schwur gethan hat, feinem lebendigen Menschen ihre Wohnung und Serfunft naher zu bezeichnen 1). Denn eben jene Leute, die fie in der Frre fanden, und denen fie ihre Bohnung fo genau beschrieb, mit fo bringenden Bitten, fie nach Saufe zu führen, nahmen fie nur besto eiliger mit sich fort und scherzten Nachts in ber Herberge, ba fie glaubten, bas Rind ichlafe icon, über den guten Fang und betheuerten, daß es den Weg gurud nicht wieder finden follte. Da überfiel bas arme Gefcopf eine grafliche Bergweiflung, in ber ihm gulett bie Mutter Gottes erschien und ihm perficherte, baß fie fich feiner annehmen wolle. Es fcmur barauf bei fich felbst einen beiligen Gid, daß fie fünftig Riemandem mehr vertrauen, Niemandem ihre Geschichte erzählen und in ber Soffnung einer unmittelbaren göttlichen Sulfe leben und fterben wolle. Selbst dieses, was ich Ihnen hier erzähle, hat sie Natalien nicht ausdrücklich vertraut; unsere werthe Freundin hat es aus einzelnen Neußerungen, aus Liedern und findlichen Unbesonnenheiten, die gerade das verrathen, mas fie verschweigen wollen, qu= fammengereiht."

Wilhelm fonnte sich nunmehr manches Lieb, manches Wort dieses guten Kindes erklären. Er bat seinen Freund aufs Dringendste, ihm ja nichts vorzuenthalten, was ihm von den sonderbaren Gesfängen und Bekenntnissen des einzigen Wesens bekannt worden sei.

"D!" sagte der Arzt, "bereiten Sie sich auf ein sonderbares Bekenntniß, auf eine Geschichte, an der Sie, ohne sich zu erinnern, viel Antheil haben, die, wie ich fürchte, für Tod und Leben dieses guten Geschöpfs entscheidend ist."

"Lassen Sie mich hören!" versette Wilhelm, "ich bin äußerst ungebulbig."

"Erinnern Sie sich", sagte ber Arzt, "eines geheimen, nächtlichen, weiblichen Besuchs nach ber Aufführung bes Hamlet?"

"Ja, ich erinnere mich bessen wohl!" rief Wilhelm beschämt, "aber ich glaubte nicht in diesem Augenblick daran erinnert zu werden." "Wissen Sie, wer es war?"

<sup>1)</sup> Bgl. bie letten Zeilen ihres Liebes G. 354.

"Nein! Sie erschrecken mich! ums himmels willen, doch nicht Mignon? Ber war's? sagen Sie mir's!"

"Ich weiß es selbst nicht."

"Also nicht Mignon?"

"Nein, gewiß nicht! aber Mignon war im Begriff, sich zu Ihnen zu schleichen, und mußte aus einem Winkel mit Entsetzen sehen, daß eine Nebenbuhlerin ihr zuvorkam."

"Gine Nebenbuhlerin!" rief Wilhelm aus; "reden Gie weiter,

Sie verwirren mich gang und gar."

"Sein Sie froh", fagte der Arat, "daß Gie diese Resultate fo schnell von mir erfahren konnen. Natalie und ich, die wir boch nur einen entferntern Antheil nehmen, wir waren genug gequalt, bis wir den verworrenen Ruftand biefes guten Wefens, bem wir ju helfen munichten, nur fo beutlich einsehen fonnten. Durch leicht= finnige Reden Philinens und ber andern Madden, durch ein gemifies Liedchen 1) aufmerksam gemacht, war ihr der Gedanke so reizend geworden, eine Racht bei bem Geliebten gugubringen, ohne daß fie dabei etwas weiter als eine vertrauliche, glückliche Rube zu benten wußte. Die Reigung für Gie, mein Freund, mar in bem guten Bergen icon lebhaft und gewaltsam; in Ihren Urmen hatte bas gute Rind icon von manchem Schmerz ausgeruht, fie munichte fich nun dieses Glud in seiner gangen Fulle. Bald nahm fie fich vor, Sie freundlich barum zu bitten, bald hielt fie ein heimlicher Schauber wieder davon gurud. Endlich gab ihr ber luftige Abend und bie Stimmung bes häufig genoffenen Beins den Muth, bas Bageftud au versuchen und fich jene Racht bei Ihnen einzuschleichen. Schon war fie vorausgelaufen, um fich in der unverschloffenen Stube gu verbergen; allein als sie eben die Treppe hinaufgekommen war, hörte sie ein Geräusch; sie verbarg sich und sah ein weißes weibliches Befen in Ihr Zimmer ichleichen. Gie famen felbst balb barauf, und fie horte ben großen Riegel guschieben. Mignon em= pfand unerhörte Qual; alle die heftigen Empfindungen einer leibenichaftlichen Gifersucht mischten sich zu bem unerfannten Berlangen einer dunkeln Begierde und griffen die halb entwidelte Ratur

<sup>1)</sup> Gemeint ift wohl bas Liebchen Philinens S. 314; allein als fie es fang, war Mignon nicht gegenwärtig,

gewaltsam an. Ihr Herz, das bisher vor Sehnsucht und Erwartung lebhaft geschlagen hatte, fing auf einmal an zu stocken und drückte wie eine bleierne Last ihren Busen; sie konnte nicht zu Athem kommen, sie wußte sich nicht zu helsen, sie hörte die Harfe des Alten, eilte zu ihm unter das Dach und brachte die Nacht zu seinen Füßen unter entsetzlichen Zuckungen hin."

Der Arzt hielt einen Augenblick inne, und da Wisselm stille schwieg, suhr er fort: "Natalie hat mir versichert, es habe sie in ihrem Leben nichts so erschreckt und angegriffen als der Zustand bes Kindes bei dieser Erzählung; ja, unsere eble Freundin machte sich Vorwürse, daß sie durch ihre Fragen und Anleitungen diese Bekenntnisse hervorgesockt und durch die Erinnerung die sebhaften Schwerzen des guten Mädchens so grausam erneuert habe. "Das gute Geschöpf", so erzählte mir Natalie, "war kaum auf diesem Punkte seiner Erzählung oder vielmehr seiner Antworten auf meine steigenden Fragen, als es auf einmal vor mir niederstürzte und, mit der Hand am Busen, über den wiederkehrenden Schwerz jener schrecklichen Nacht sich beklagte. Es wand sich wie ein Wurm an der Erde, und ich mußte alle meine Fassung zusammennehmen, um die Mittel, die mir für Geist und Körper unter diesen Umständen bekannt waren, zu denken und anzuwenden."

"Sie sehen mich in eine bängliche Lage", rief Wilhelm, "indem Sie mich eben im Augenblicke, da ich das liebe Geschöpf wieder sehen soll, mein vielsaches Unrecht gegen dasselbe so lebhast fühlen lassen. Soll ich sie sehen, warum nehmen Sie mir den Muth, ihr mit Freiheit entgegen zu treten? Und soll ich Ihnen gestehen: da ihr Gemüth so gestimmt ist, so seh' ich nicht ein, was meine Gegenwart helsen soll. Sind Sie als Arzt überzeugt, daß jene doppelte Sehnsucht ihre Natur so weit untergraben hat, daß sie sich vom Leben abzuscheiden droht, warum soll ich durch meine Gegenwart ihre Schmerzen erneuern und vielleicht ihr Ende beschleunigen?"

"Mein Freund!" versetzte der Arzt, "wo wir nicht helfen können, sind wir doch schuldig, zu lindern, und wie sehr die Gegenwart eines geliebten Gegenstandes der Einbildungskraft ihre zerstörende Gewalt nimmt und die Sehnsucht in ein ruhiges Schauen verwandelt, davon habe ich die wichtigsten Beispiele. Alles mit Maß und Ziel! Denn eben so kann die Gegenwart eine verlöschende Leidenschaft



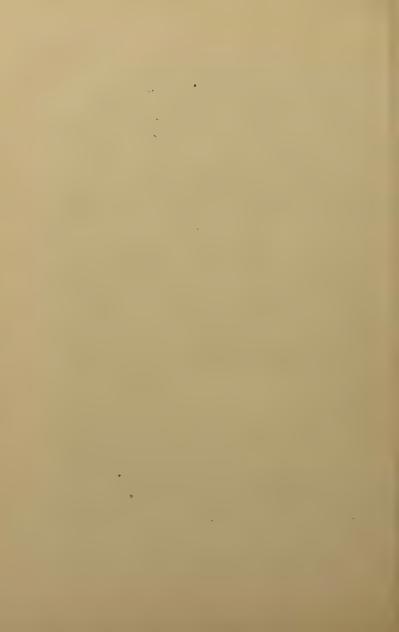

wieder anfachen. Sehen Sie das gute Kind, betragen Sie sich freundlich, und lassen Sie uns abwarten, was daraus entsteht."

Natalie fam eben zurück und verlangte, daß Wilhelm ihr zu Mignon folgen sollte. "Sie scheint mit Felix ganz glücklich zu sein und wird den Freund, hoffe ich, gut empfangen." Wilhelm folgte nicht ohne einiges Widerstreben; er war tief gerührt von dem, was er vernommen hatte, und fürchtete eine leidenschaftliche Scene. Als er hereintrat, ergab sich gerade das Gegentheil.

Mignon, im langen weißen Frauengewande, theils mit lockigen, theils aufgebundenen reichen, braunen Haaren, saß, hatte Felix auf dem Schooße und drückte ihn an ihr Herz; sie sah völlig aus wie ein abgeschiedener Geift, und der Anabe wie das Leben selbst; es schien, als wenn Hinnmel und Erde sich umarmten. Sie reichte Wilhelmen lächelnd die Hand und sagte: "Ich danke dir, daß du mir das Kind wieder bringst; sie hatten ihn, Gott weiß wie, entsführt, und ich konnte nicht leben zeither. So lange mein Herz auf der Erde noch etwas bedarf, soll Dieser die Lücke ausfüllen."

Die Ruhe, womit Mignon ihren Freund empfangen hatte, versfette die Gesellschaft in große Zusriedenheit. Der Arzt verlangte, daß Wilhelm sie öfters sehen, und daß man sie sowohl körperlich als geistig im Gleichgewicht erhalten sollte. Er selbst entsernte sich und versprach, in kurzer Zeit wieder zu kommen.

Wilhelm konnte nun Natalien in ihrem Kreise beobachten: man hätte sich nichts Bessers gewünscht, als neben ihr zu leben. Ihre Gegenwart hatte den reinsten Einsluß auf junge Mädchen und Frauenzimmer von verschiedenem Alter, die theils in ihrem Hause wohnten, theils aus der Nachbarschaft sie mehr oder weniger zu besuchen kamen.

"Der Gang Ihres Lebens", sagte Wilhelm einmal zu ihr, "ist wohl immer sehr gleich gewesen? denn die Schilderung, die Ihre Tante von Ihnen als Kind macht, scheint, wenn ich nicht irre, noch immer zu passen. Sie haben sich, man fühlt es Ihnen wohl an, nie verwirrt. Sie waren nie genöthigt, einen Schritt zurückzuthun."

"Das bin ich meinem Oheim und dem Abbé schuldig", versetze Natalie, "die meine Eigenheiten so gut zu beurtheilen wußten. Ich erinnere mich von Jugend an kaum eines lebhaftern Eindrucks, als daß ich überall die Bedürsnisse der Menschen sah und ein unüberwindliches Berlangen empfand, fie auszugleichen. Das Kind, bas noch nicht auf seinen Fugen stehen konnte, ber Alte, ber sich nicht mehr auf den seinigen erhielt, das Berlangen einer reichen Kamilie nach Rindern, die Unfähigkeit einer armen, die ihrigen zu erhalten. jedes ftille Verlangen nach einem Gewerbe, ben Trieb zu einem Talente, die Anlagen zu hundert fleinen nothwendigen Rähigkeiten: diese überall zu entdecken, schien mein Auge von der Ratur bestimmt. Ich fah, worauf mich Niemand aufmerksam gemacht hatte; ich schien aber auch nur geboren, um das zu feben. Die Reize der leblofen Natur, für bie fo viele Menichen außerst empfänglich find, hatten feine Wirkung auf mich, beinah noch weniger die Reize der Runft meine angenehmste Empfindung war und ift es noch, wenn sich mir ein Mangel, ein Bedürfniß in der Welt darftellte, fogleich int Beifte einen Erfat, ein Mittel, eine Gulfe aufzufinden. Cab ich einen Armen in Lumpen, fo fielen mir die überfluffigen Rleider ein, bie ich in ben Schränken ber Meinigen hatte hängen feben; fah ich Kinder, die fich ohne Sorgfalt und ohne Pflege verzehrten, fo erinnerte ich mich dieser ober jener Frau, der ich, bei Reich= thum und Bequemlichkeit, Langeweile abgemerkt hatte; fah ich viele Menschen in einem engen Raume eingesperrt, so bachte ich, fie mußten in die großen Bimmer mancher Säufer und Balafte ein= quartiert werden. Diese Art, zu sehen, war bei mir gang natürlich, ohne die mindeste Reflexion, so daß ich darüber als Rind bas wunderlichste Zeug von der Welt machte und mehr als einmal durch die sonderbarften Antrage die Menschen in Berlegenheit sette. Noch eine Eigenheit mar es, daß ich das Gelb nur mit Muhe und spat als ein Mittel, die Bedürfnisse zu befriedigen, anseben konnte: alle meine Bohlthaten bestanden in Raturalien, und ich weiß, daß oft genug über mich gelacht worden ift. Nur ber Abbe ichien mich zu verstehen; er kam mir überall entgegen, er machte mich mit mir felbft, mit diefen Bunichen und Reigungen befannt und lehrte mich. fie zwedmäßig befriedigen."

"Haben Sie benn", fragte Wilhelm, "bei der Erziehung Ihrer kleinen weiblichen Welt auch die Grundsätze jener sonderbaren Männer angenommen? laffen Sie benn auch jede Natur sich selbst ausbilden? lassen Sie benn auch die Ihrigen suchen und irren, Mißgriffe thun, sich glücklich am Biele finden oder unglücklich in die Irre verlieren?"

"Nein!" sagte Natalie; "diese Art, mit Menschen zu handeln, würde ganz gegen meine Gesinnungen sein. Wer nicht im Augensblicke hilft, scheint mir nie zu helsen; wer nicht im Augenblicke Rath giebt, nie zu rathen. Eben so nöthig scheint es mir, gewisse Gesetze auszusprechen und den Kindern einzuschärfen, die dem Leben einen gewissen Halt geben. Ja, ich möchte beinah behaupten, es sei besser, nach Regeln zu irren, als zu irren, wenn uns die Willfür unserer Natur hin und her treibt, und wie ich die Menschen sehe, scheint mir in ihrer Natur immer eine Lücke zu bleiben, die nur durch ein entschieden ausgesprochenes Gesetz ausgestült werden kann."

"So ist also Ihre Handlungsweise", sagte Wilhelm, "völlig von jener verschieden, welche unsere Freunde beobachten?"

"Ja!" versetzte Natalie; "Sie können aber hieraus die unsglaubliche Toleranz jener Männer sehen, daß sie eben auch mich auf meinem Bege, gerade deswegen, weil es mein Beg ist, keinesweges stören, sondern mir in Allem, was ich nur wünschen kann, entgegenkommen."

Einen umständlichern Bericht, wie Natalie mit ihren Kindern versuhr, versparen wir auf eine andere Gelegenheit.

Mignon verlangte oft in der Gesellschaft zu sein, und man vergönnte es ihr um so lieber, als sie sich nach und nach wieder an Wilhelmen zu gewöhnen, ihr Herz gegen ihn aufzuschließen und überhaupt heiterer und lebensluftiger zu werden schien. Sie hing sich beim Spazierengehen, da sie leicht müde ward, gern an seinen Arm. "Nun", sagte sie, "Mignon klettert und springt nicht mehr, und doch fühlt sie noch immer die Begierde, über die Gipfel der Berge wegzuspazieren, von einem Hause aufs andere, von einem Baume auf den andern zu schreiten. Wie beneidenswerth sind die Bögel, besonders wenn sie so artig und vertraulich ihre Nester bauen!"

Es ward nun balb zur Gewohnheit, daß Mignon ihren Freund mehr als einmal in den Garten lub. Bar Dieser beschäftigt oder nicht zu sinden, so mußte Felix die Stelle vertreten, und wenn das gute Mädchen in manchen Augenblicken ganz von der Erde los schien, so hielt sie sich in andern gleichsam wieder sest an Bater und Sohn und schien eine Trennung von Diesen mehr als Alles zu fürchten.

Natalie schien nachdenklich. "Wir haben gewünscht, durch Ihre Gegenwart", sagte sie, "das arme gute Herz wieder aufzuschließen;

ob wir wohlgethan haben, weiß ich nicht." Sie schwieg und schien zu erwarten, daß Wilhelm etwas sagen sollte. Auch siel ihm ein, daß durch seine Verhindung mit Theresen Mignon unter den gegen- wärtigen Umständen aufs Aeußerste gekränkt werden müsse; allein er getraute sich in seiner Ungewißheit nicht, von diesem Vorhaben zu sprechen; er vermuthete nicht, daß Natalie davon unterrichtet sei.

Eben fo wenig konnte er mit Freiheit des Beiftes die Unterredung verfolgen, wenn feine edle Freundin von ihrer Schwefter ibrach, ihre guten Gigenschaften ruhmte und ihren Ruftand bedauerte. Er war nicht wenig verlegen, als Natalie ihm anfündigte, daß er Die Gräfin bald hier feben werde. "Ihr Gemahl", jagte fie, "bat nun feinen andern Sinn, als den abgeschiedenen Grafen 1) in der Gemeinde zu ersegen, durch Ginsicht und Thätigkeit diese große Unftalt zu unterftugen und weiter aufzubauen. Er fommt mit ihr au uns, um eine Art von Abschied au nehmen; er wird nachher die verschiedenen Orte besuchen, wo die Gemeinde fich niedergelaffen hat: man scheint ihn nach seinen Bunschen zu behandeln, und fast glaub' ich, er waat mit meiner armen Schwester eine Reise nach Amerifa. um ja seinem Borganger recht ahnlich zu werden; und da er ein= mal schon beinah überzeugt ist, daß ihm nicht viel fehle, ein Heiliger zu fein, jo mag ihm der Bunich manchmal vor der Seele ichweben. wo möglich zulett auch noch als Märthrer zu glänzen."

## Viertes Capitel.

Oft genug hatte man bisher von Fräulein Therese gesprochen, oft genug ihrer im Borbeigehen erwähnt, und fast jedesmal war Wilhelm im Begriff, seiner neuen Freundin zu bekennen, daß er jenem trefslichen Frauenzimmer sein Herz und seine Hand angeboten habe. Ein gewisses Gefühl, das er sich nicht erklären konnte, hielt ihn zurück; er zanderte so lange, bis endlich Natalie selbst mit dem himmlischen, bescheidenen, heitern Lächeln, das man an ihr zu sehen gewohnt war, zu ihm sagte: "So muß ich denn doch zuletzt das Stillschweigen brechen und mich in Ihr Vertrauen gewaltsam ein-

<sup>1)</sup> Graf Zinzendorf mar bereits ben 9. Mai 1760 zu herrnhut gestorben.

brängen! Warum machen Sie mir ein Geheimniß, mein Freund, aus einer Angelegenheit, die Ihnen so wichtig ist, und die mich selbst so nahe angeht? Sie haben meiner Freundin Ihre Hand angeboten; ich mische mich nicht ohne Beruf in die Sache; hier ist meine Legitimation! hier ist der Brief, den sie Ihnen schreibt, den sie durch mich Ihnen sendet."

"Einen Brief von Theresen!" rief er aus.

"Ja, mein Herr! und Ihr Schickfal ift entschieden, Sie sind glücklich. Laffen Sie mich Ihnen und meiner Freundin Glück wünschen!"

Wilhelm verstummte und sah vor sich hin. Natalie sah ihn an; sie bemerkte, daß er blaß ward. "Ihre Freude ift stark", suhr sie sort; "sie nimmt die Gestalt des Schreckens an, sie raubt Ihnen die Spracke. Mein Antheil ist darum nicht weniger herzlich, weil er mich noch zum Worte kommen läßt. Ich hoffe, Sie werden dankbar sein; denn ich darf Ihnen sagen: mein Ginfluß auf Theresens Entschließung war nicht gering; sie fragte mich um Nath, und sonderbarerweise waren Sie eben hier; ich konnte die wenigen Zweisel, die meine Freundin noch hegte, glücklich besiegen. Die Boten gingen lebhaft hin und wieder; hier ist ihr Entschluß! hier ist die Entwicklung! Und nun sollen Sie alle ihre Briefe lesen, Sie sollen in das schöne Herz Ihrer Braut einen freien, reinen Blick thun."

Wilhelm entfaltete das Blatt, das sie ihm unversiegelt überreichte; es enthielt die freundlichen Worte:

"Ich bin die Ihre, wie ich bin, und wie Sie mich kennen. Ich nenne Sie den Meinen, wie Sie sind, und wie ich Sie kenne. Was an uns selbst, was an unsern Verhältnissen der Chestand verändert, werden wir durch Vernunft, frohen Muth und guten Willen zu übertragen wissen. Da uns keine Leidenschaft, sondern Neigung und Jutrauen zusammenführt, so wagen wir weniger als tausend Andere. Sie verzeihen mir gewiß, wenn ich mich manchmal meines alten Freundes herzlich erinnere; dasur will ich Ihren Sohn als Mutter an meinen Busen drücken. Wollen Sie mein kleines Haus sogleich mit mir theilen, so sind Sie Herr und Meister; indessen wird der Eutskauf abgeschlossen. Ich wünschte, daß dort keine neue Sinzichtung ohne mich gemacht würde, um sogleich zu zeigen, daß ich das Zutrauen verdiene, das Sie mir schenken. Leben Sie wohl,

lieber, lieber Freund! geliebter Bräutigam, verehrter Gatte! Therese brückt Sie an ihre Brust mit Hoffnung und Lebensfreude. Meine Freundin wird Ihnen mehr, wird Ihnen Alles sagen."

Wilhelm, dem dieses Blatt seine Therese wieder völlig vergegenwärtigt hatte, war auch wieder völlig zu sich selbst gekommen. Unter dem Lesen wechselten die schnellsten Gedanken in seiner Seele. Mit Entsehen fand er lebhafte Spuren einer Neigung gegen Natalien in seinem Herzen; er schalt sich, er erklärte jeden Gedanken der Art für Unsinn; er stellte sich Theresen in ihrer ganzen Bollkommenheit vor, er las den Brief wieder, er ward heiter, oder vielmehr er erholte sich so weit, daß er heiter scheinen konnte. Natalie legte ihm die gewechselten Briefe vor, aus denen wir einige Stellen ausziehen wollen.

Nachdem Therese ihren Bräutigam nach ihrer Art geschildert hatte, suhr sie fort:

"So stelle ich mir den Mann vor, der mir jetzt seine Hand ansbietet. Wie er von sich selbst denkt, wirst Du künftig aus den Papieren sehen, in welchen er sich mir ganz offen beschreibt; ich bin überzeugt, daß ich mit ihm glücklich sein werde."

"Was den Stand betrifft, so weißt Du, wie ich von jeher drüber gedacht habe. Sinige Menschen fühlen die Mißverhältnisse der äußern Zustände fürchterlich und können sie nicht übertragen. Ich will Niemanden überzeugen, so wie ich nach meiner leberzeugung handeln will. Ich denke kein Beispiel zu geben, wie ich doch nicht ohne Beispiel handle. Mich ängstigen nur die innern Mißverhältnisse, ein Gefäß, das sich zu dem, was es enthalten soll, nicht schieft; viel Krunk und wenig Genuß, Reichthum und Geiz, Abel und Rohheit, Jugend und Pedanterei, Bedürsniß und Ceremonien; diese Verhältnisse wären's, die mich vernichten könnten, die Welt mag sie stempeln und schäßen wie sie will."

"Wenn ich hoffe, daß wir zusammen passen werden, so gründe ich meinen Ausspruch vorzüglich darauf, daß er Dir, liebe Natalie, die ich so unendlich schätze und verehre, daß er Dir ähnlich ist. Ja, er hat von Dir daß edle Suchen und Streben nach dem Bessern, wodurch wir das Gute, das wir zu finden glauben, felbst hervorbringen. Wie oft habe ich Dich nicht im Stillen getabelt, daß Du biesen oder jenen Menschen anders behandelft, daß Du in diesem ober jenem Kall Dich anders betrugft, als ich würde gethan haben; und doch zeigte ber Ausgang meift, daß Du Rocht hattest. . Wenn wir', sagtest Du, ,die Menschen nur nehmen, wie sie sind, so machen wir sie schlechter; wenn wir sie behandeln, als waren sie, was sie fein follten, so bringen wir sie dabin, wobin sie zu bringen find. Ich kann weder fo feben noch handeln, das weiß ich recht aut. Gin= ficht, Ordnung, Rucht, Befehl, das ist meine Sache. Ich erinnere mich noch wohl, was Farno fagte: .Therefe dreffirt ihre Röglinge. Natalie bildet sie.' Sa, er ging so weit, daß er mir einst die drei iconen Gigenschaften, Glaube, Liebe und hoffnung, völlig absprach. Statt des Glaubens', fagte er, hat sie die Einsicht, statt der Liebe Die Beharrlichkeit und ftatt der Hoffnung das Zutrauen.' Auch will ich Dir gerne gesteben, ebe ich Dich kannte, kannte ich nichts Höheres in der Welt als Rlarheit und Rlugbeit: nur Deine Gegenwart hat mich überzeugt, belebt, überwunden, und Deiner ichonen. hohen Seele tret' ich gerne den Rang ab. Auch meinen Freund verehre ich in eben demselben Sinn; seine Lebensbeschreibung ist ein ewiges Suchen und Nichtfinden; aber nicht das leere Suchen, fondern das wunderbare, gutmüthige Suchen begabt ihn; er wähnt, man fonne ihm das geben, mas nur von ihm tommen fann. Go. meine Liebe, schadet mir auch diesmal meine Rlarheit nicht; ich fenne meinen Gatten besser, als er sich selbst kennt, und ich achte ihn nur um desto mehr. Sch sehe ihn, aber ich übersehe ihn nicht, und alle meine Einsicht reicht nicht bin, zu ahnen, was er wirken fann. Wenn ich an ihn bente, vermischt sich sein Bild immer mit bem Deinigen, und ich weiß nicht, wie ich es werth bin, zwei folchen Menschen anzugehören. Aber ich will es werth sein badurch, daß ich meine Pflicht thue, baburch, daß ich erfülle, was man von mir erwarten und hoffen fann."

<sup>&</sup>quot;Ob ich Lothario's gedenke? Lebhaft und täglich. Ihn kann ich in der Gesellschaft, die mich im Geiste umgiebt, nicht einen Augenblick missen. D, wie bedaure ich den trefslichen Mann, der

durch einen Jugendsehler mit mir verwandt ift, daß die Natur ihn Dir so nahe gewollt hat. Wahrlich, ein Wesen, wie Du, wäre seiner mehr werth als ich. Dir könnt' ich, Dir müßt' ich ihn abtreten. Laß uns ihm sein, was nur möglich ist, bis er eine würdige Gattin sindet, und auch dann laß uns zusammen sein und zusammen bleiben!"

"Was werden nun aber unsere Freunde sagen?" begann Natalie. "Ihr Bruder weiß nichts davon?"

"Nein! so wenig als die Jhrigen; die Sache ist diesmal nur unter uns Weibern verhandelt worden. Ich weiß nicht, was Lydie Theresen für Grillen in den Kopf gesetht hat; sie scheint dem Abbé und Jarno zu mißtrauen. Lydie hat ihr gegen gewisse geheime Verbindungen und Plane, von denen ich wohl im Allgemeinen weiß, in die ich aber niemals einzudringen gedachte, wenigstens einigen Argwohn eingeslößt, und bei diesem entscheidenden Schritt ihres Lebens wollte sie Niemandem als mir einigen Einsluß verstatten. Mit meinem Bruder war sie schon früher übereingekommen, daß sie sich wechselsweise ihre Heirath nur melden, sich darüber nicht zu Rathe zieben wollten."

Natalie schrieb nun einen Brief an ihren Bruber; sie lub Bilhelmen ein, einige Worte dazu zu seßen; Therese hatte sie darum gebeten. Man wollte eben siegeln, als Jarno sich unvermuthet anmelden ließ. Auß Freundlichste ward er empfangen; auch schien er sehr munter und scherzhaft und konnte endlich nicht unterlassen zu sagen: "Eigentlich komme ich hierher, um Ihnen eine sehr wunderbare, doch angenehme Nachricht zu bringen; sie betristt unsere Therese. Sie haben uns manchmal getadelt, schöne Natalie, daß wir uns um so Vieles bekümmern; nun aber sehen Sie, wie gut es ist, überall seine Spione zu haben. Nathen Sie, und lassen Sie uns einmal Ihre Sagacität sehen!"

Die Selbstgefälligkeit, womit er biese Worte aussprach, bie schalkhafte Miene, womit er Wilhelmen und Natalien ansah, überzeugten Beide, daß ihr Geheimniß entdeckt sei. Natalie antwortete lächelnd: "Wir sind viel künstlicher, als Sie denken; wir haben die Auflösung des Räthsels, noch ehe es uns aufgegeben wurde, schon zu Kapier gebracht."

Sie überreichte ihm mit diesen Worten den Brief an Lothario und war zufrieden, der kleinen Ueberraschung und Beschämung, die man ihnen zugedacht hatte, auf diese Weise zu begegnen. Jarno nahm das Blatt mit einiger Verwunderung, überlief es nur, staunte, ließ es aus der Hand sinken und sah sie Beide mit großen Augen, mit einem Ausdruck der Ueberraschung, ja des Entsehens an, den man auf seinem Gesichte nicht gewohnt war. Er sagte kein Wort.

Wilhelm und Natalie waren nicht wenig betroffen. Jarno ging in der Stude auf und ab. "Was soll ich sagen?" rief er aus, "oder soll ich's nicht sagen? Es kann kein Geheimniß bleiben, die Berwirrung ift nicht zu vermeiden. Also denn Geheimniß gegen Geheimniß! Ueberraschung gegen Ueberraschung! Therese ist nicht die Tochter ihrer Mutter! das hinderniß ist gehoben: ich komme hierher, Sie zu bitten, das edle Mädchen zu einer Verbindung mit Lothario vorzubereiten."

Farno sah die Bestürzung der beiden Freunde, welche die Augen zur Erde niederschlugen. "Dieser Fall ist einer von denen", sagte er, "die sich in Gesellschaft am schlechtesten ertragen lassen. Was Jedes dabei zu denken hat, denkt es am besten in der Einsamkeit; ich wenigstens erbitte mir auf eine Stunde Urlaub." Er eilte in den Garten; Wilhelm solgte ihm mechanisch, aber in der Ferne.

Rach Verlauf einer Stunde fanden sie sich wieder zusammen. Wilhelm nahm das Wort und sagte: "Sonst, da ich ohne Zweck und Plan leicht, ja seichtfertig lebte, kamen mir Freundschaft, Liebe, Neigung, Zutrauen mit offenen Armen entgegen, ja, sie drängten sich zu mir; jett, da es Ernst wird, scheint das Schicksal mit mir einen andern Weg zu nehmen. Der Entschluß, Theresen meine Hand anzubieten, ist vielleicht der erste, der ganz rein aus mir selbst kommt. Wit Ueberlegung machte ich meinen Plan, meine Vernunft war völlig damit einig, und durch die Zusage des tresslichen Mädchens wurden alle meine Hossfnungen erfüllt. Nun drückt das sonderbarste Geschick meine ausgestreckte Hand nieder. Therese reicht mir die ihrige von serne, wie im Traume, ich kann sie nicht fassen, und das schöne Vild verläßt mich auf ewig. So sebe denn wohl, du schönes Vild! und ihr Vilder der reichsten Glückseligkeit, die ihr euch darum her versammeltet!"

Er schwieg einen Augenblick still, sah vor sich hin, und Jarno wollte reben. "Lassen Sie mich noch etwas sagen!" siel Wilhelm ihm ein; "denn um mein ganzes Geschick wird ja doch diesmal das Loos geworsen. In diesem Augenblicke kommt mir der Eindruck zu Hülse, den Lothario's Gegenwart beim ersten Anblick mir einprägte, und der mir beständig geblieben ist. Dieser Mann verdient jede Art von Neigung und Freundschaft, und ohne Ausopferung läßt sich keine Freundschaft denken. Um seinetwillen war es mir leicht, ein unglückliches Mädchen zu bethören; um seinetwillen soll mir möglich werden, der würdigen Braut zu entsagen. Gehen Sie hin, erzählen Sie ihm die sonderbare Geschichte, und sagen Sie ihm, twozu ich bereit bin."

Farno versetze hierauf: "In solchen Fällen, halte ich dafür, ift schon Alles gethan, wenn man sich nur nicht übereilt. Lassen Sie uns keinen Schritt ohne Lothario's Cinwilligung thun! Ich will zu ihm, erwarten Sie meine Zurückfunft ober seine Briefe ruhig!"

Er ritt weg und hinterließ die beiden Freunde in der größten Wehmuth. Sie hatten Zeit, sich diese Begebenheit auf mehr als eine Weise zu wiederholen und ihre Bemerkungen darüber zu machen. Nun siel es ihnen erst auf, daß sie diese wunderbare Erklärung so gerade von Farno angenommen und sich nicht um die nähern Umstände erkundigt hatten. Fa, Wilhelm wollte sogar einigen Zweisel hegen; aber auß höchste stieg ihr Erstaunen, ja ihre Berwirrung, als den andern Tag ein Bote von Theresen ankam, der solgenden sonderbaren Brief an Natalien mitbrachte:

"So seltsam es auch scheinen mag, so muß ich boch meinem vorigen Briefe sogleich noch einen nachsenden und Dich ersuchen, mir meinen Bräutigam eilig zu schicken. Er soll mein Gatte werden, was man auch für Plane macht, mir ihn zu rauben. Gieb ihm inliegenden Brief! Nur vor keinem Zeugen, es mag gegenwärtig sein, wer will."

Der Brief an Wilhelmen enthielt Folgendes: "Was werden Sie von Ihrer Therese denken, wenn sie auf einmal leidenschaftlich auf eine Berbindung dringt, die der ruhigste Verstand nur einsgeseitet zu haben schien? Lassen Sie sich durch nichts abhalten, gleich nach dem Empfang des Vrieses abzureisen! Kommen Sie, lieber, lieber Freund, nun dreisach Gesiebter, da man mir Ihren Besitz rauben oder wenigstens erschweren will."

"Was ist zu thun?" rief Wishelm aus, als er biefen Brief gelesen hatte.

"Noch in feinem Fall", versetzte Natalie nach einigem Nachsdenken, "hat mein Herz und mein Berstand so geschwiegen, als in diesem; ich wüßte nichts zu thun, so wie ich nichts zu rathen weiß."

"Bare es möglich", rief Bilhelm mit heftigkeit aus. "daß Lothario selbst nichts davon mußte, oder wenn er davon weiß, daß er mit uns das Spiel verstedter Plane mare? Sat Jarno, indem er unsern Brief gesehen, das Märchen aus dem Stegreife erfunden? Bürde er uns was Anderes gesagt haben, wenn wir nicht zu voreilig gewesen waren? Was fann man wollen? Bas für Absichten fann man haben? Bas fann Therefe für einen Blan meinen? Sa, es läßt fich nicht leugnen, Lothario ist von geheimen Wirkungen und Verbindungen umgeben; ich habe felbst erfahren, daß man thatig ift, daß man sich in einem gewissen Sinne um die Sandlungen, um die Schicksale mehrerer Menschen bekümmert und sie zu leiten weiß. Bon den Endameden dieser Geheimnisse verstehe ich nichts: aber diese neueste Absicht, mir Theresen zu entreißen, sehe ich nur allzu deutlich. Auf einer Seite malt man mir bas mögliche Blud Lothario's, vielleicht nur zum Scheine, vor; auf der andern sehe ich meine Geliebte, meine verehrte Braut, die mich an ihr Berg ruft. Was foll ich thun? Was foll ich unterlaffen?"

"Nur ein wenig Geduld!" sagte Natalie, "nur eine furze Bedenkzeit! In dieser sonderbaren Verknüpfung weiß ich nur so viel, daß wir daß, was unwiederbringlich ist, nicht übereilen sollen. Gegen ein Märchen, gegen einen fünstlichen Plan stehen Beharr-lichkeit und Klugheit uns bei; es muß sich bald aufklären, ob die Sache wahr, oder ob sie ersunden ist. Hat mein Bruder wirklich Hossnung, sich mit Theresen zu verbinden, so wäre es grausam, ihm ein Glück auf ewig zu entreißen, in dem Augenblicke, da es ihm so freundlich erscheint. Lassen Sie uns nur abwarten, ob er etwas davon weiß, ob er selbst glaubt, ob er selbst hosst."

Diesen Gründen ihres Raths kam glücklicherweise ein Brief von Lothario zu Hülfe: "Ich schiede Jarno nicht wieder zurück", schrieber; "von meiner hand eine Zeile ist Dir mehr als die umständslichsten Worte eines Boten. Ich bin gewiß, daß Therese nicht die Tochter ihrer Mutter ist, und ich kann die Hossnung, sie zu besitzen,

nicht aufgeben, dis sie auch überzeugt ist und alsdann zwischen mir und dem Freunde mit ruhiger Ueberlegung entscheidet. Laß ihn, ich bitte dich, nicht von deiner Seite! Das Glück, das Leben eines Bruders hängt davon ab. Ich verspreche Dir, diese Ungewißheit soll nicht lange dauern."

"Sie sehen, wie die Sache steht", sagte sie freundlich zu Wilhelmen; "geben Sie mir Ihr Ehrenwort, nicht aus dem Hause zu gehen!"

"Ich gebe es!" rief er aus, indem er ihr die Hand reichte: "ich will dieses Haus wider Ihren Willen nicht verlassen. Ich danke Gott und meinem guten Geist, daß ich diesmal geleitet werde, und zwar von Ihnen."

Natalie schrieb Theresen den ganzen Berlauf und erklärte, daß sie ihren Freund nicht von sich lassen werde; sie schickte zugleich Lothario's Brief mit.

Therese antwortete: "Ich bin nicht wenig verwundert, daß Lothario selbst überzeugt ift; benn gegen seine Schwester wird er sich nicht auf diesen Grad verstellen. Ich bin verdrießlich, sehr ver= brieglich. Es ist besser, ich sage nichts weiter. Am besten ift's, ich fomme zu Dir, wenn ich nur erst die arme Lydie untergebracht habe, mit der man grausam umgeht. Ich fürchte, wir find Alle betrogen und werden fo betrogen, um nie ins Rare zu kommen. Benn der Freund meinen Sinn hatte, fo entschlüpfte er Dir doch und würfe sich an das Berg seiner Therese, die ihm dann Riemand entreißen sollte; aber ich fürchte, ich soll ihn verlieren und Lothario nicht wieder gewinnen. Diesem entreißt man Lydien, indem man ihm die hoffnung, mich besitzen zu können, von Beitem zeigt. Ich will nichts weiter fagen, die Berwirrung wird noch größer werben. Db nicht indessen die schönften Berhältnisse so verschoben, so untergraben und so zerrüttet werden, daß auch dann, wenn Alles im Maren sein wird, doch nicht wieder zu helfen ift, mag die Zeit, lehren. Reißt sich mein Freund nicht los, so fomme ich in wenigen Tagen, um ihn bei Dir aufzusuchen und festzuhalten. Du wunderst Dich, wie diese Leidenschaft sich Deiner Therese bemächtigt hat. Es ist keine Leidenschaft, es ift Ueberzeugung, daß, da Lothario nicht mein werden konnte, dieser neue Freund das Blück meines Lebens machen wird. Sag' ihm das im Namen des kleinen Knaben, der

mit ihm unter der Eiche saß und sich seiner Theilnahme freute! Sag' ihm das im Namen Theresens, die seinem Antrage mit einer herzlichen Offenheit entgegen kam! Mein erster Traum, wie ich mit Lothario seben würde, ist weit von meiner Seele weggerückt; der Traum, wie ich mit meinem neuen Freund zu leben gedachte, steht noch ganz gegenwärtig vor mir. Achtet man mich so wenig, daß man glaubt, es sei so was Leichtes, Diesen mit Jenem aus dem Stegreife wieder umzutauschen?"

"Ich verlasse mich auf Sie", sagte Natalie zu Wilhelmen, indem sie ihm den Brief Theresens gab; "Sie entstiehen mir nicht. Bedenken Sie, daß Sie das Glück meines Lebens in Ihrer Hand haben! Mein Tasein ist mit dem Dasein meines Bruders so innig verdunden und verwurzelt, daß er keine Schmerzen sühsen kann, die ich nicht empfinde, keine Freude, die nicht auch mein Glück macht. Ja, ich kann wohl sagen, daß ich allein durch ihn empfunden habe, daß das Herz gerührt und erhoben, daß auf der Welt Freude, Liebe und ein Gefühl sein kann, das über alles Bes dürsniß hinaus befriedigt."

Sie hielt inne; Bilhelm nahm ihre hand und rief: "D, fahren Sie fort! es ift die rechte Zeit zu einem wahren wechselfeitigen Bertrauen; wir haben nie nöthiger gehabt, uns genauer zu kennen."

"Ja, mein Freund!" sagte sie lächelnd, mit ihrer ruhigen, sansten, unbeschreiblichen Hoheit, "es ist vielleicht nicht außer der Beit, wenn ich Ihnen sage, daß Alles, was uns so manches Buch, was uns die Welt als Liebe nennt und zeigt, mir immer nur als ein Märchen erschienen sei."

"Sie haben nicht geliebt?" rief Wilhelm aus.

"Nie oder immer!" versette Natalie.

## fünftes Capitel.

Sie waren unter diesem Gespräch im Garten auf und ab gegangen; Natalie hatte verschiedene Blumen von seltsamer Gestalt gebrochen, die Wilhelmen völlig unbekannt waren, und nach deren Namen er fragte.

"Sie vermuthen wohl nicht", sagte Natalie, "für wen ich diesen

Strauß pflücke? Er ift für meinen Dheim bestimmt, bem wir einen Besuch machen wollen. Die Sonne scheint eben so lebhaft nach dem Saale der Beraangenheit; ich muß Sie diesen Augenblick hinein= führen, und ich gehe niemals hin, ohne einige von den Blumen, die mein Oheim besonders begunftigte, mitzubringen. Er mar ein sonderbarer Mann und ber eigenften Gindrucke fabig. Für gewiffe Bflanzen und Thiere, für gemiffe Menichen und Gegenden, ja fogar zu einigen Steinarten hatte er eine entschiedene Reigung, die felten erklärlich war. "Wenn ich nicht", pflegte er oft zu sagen, "mir von Jugend auf fo fehr widerstanden hatte, wenn ich nicht geftrebt hatte, meinen Berftand ins Beite und Allgemeine auszubilden. fo ware ich der beschränktefte und unerträglichste Mensch geworden; benn nichts ift unerträglicher als abgeschnittene Eigenheit an Dem= jenigen, von dem man eine reine, gehörige Thatigfeit fordern fann. Und doch mußte er selbst gestehen, daß ihm gleichsam Leben und Athem ausgeben wurde, wenn er sich nicht von Zeit zu Zeit nachfahe und sich erlaubte, das mit Leidenschaft zu genießen, mas er eben nicht immer loben und entschuldigen fonnte. ,Meine Schuld ist es nicht', sagte er, wenn ich meine Triebe und meine Bernunft nicht völlig habe in Ginftimmung bringen fonnen.' Bei folden Gelegenheiten pflegte er meift über mich ju icherzen und zu fagen: Matalien fann man bei Leibesleben felig preisen, ba ihre Natur nichts fordert, als mas die Welt municht und braucht."

Unter diesen Worten waren sie wieder in das Hauptgebäude gesangt. Sie führte ihn durch einen geräumigen Gang auf eine Thüre zu, vor der zwei Sphinze von Granit lagen. Die Thüre selbst war auf ägyptische Weise oben ein wenig enger als unten, und ihre ehernen Flügel bereiteten zu einem ernsthaften, ja zu einem schauerslichen Anblick vor. Wie angenehm ward man daher überrascht, als diese Erwartung sich in die reinste Heiterkeit auslöste, indem man in einen Saal trat, in welchem Kunst und Leben jede Erinnerung an Tod und Grab aushoben. In die Wände waren verhältnißmäßige Bogen vertieft, in denen größere Sarkophagen standen; in den Pfeilern dazwischen sah man kleinere Deffnungen, mit Aschenkästichen und Gefäßen geschmückt; die übrigen Flächen der Wände und des Gewölbes sah man regelmäßig abgetheilt, und zwischen heitern und mannichsaltigen Einsassungen, Kränzen und Zierrathen

heitere und bebeutende Gestalten in Feldern von verschiedener Größe gemalt. Die architektonischen Glieder waren mit dem schönen gelben Warmor, der ins Röthliche hinüberblickt, bekleidet; hellblaue Streisen von einer glücklichen chemischen Composition ahmten den Lasurstein nach und gaben, indem sie gleichsam in einem Gegensaß das Auge befriedigten, dem Ganzen Einheit und Verbindung. Alle diese Pracht und Zierde stellte sich in reinen architektonischen Verhältnissen dar, und so schien Jeder, der hereintrat, über sich selbst erhoben zu sein, indem er durch die zusammentressende Kunst erst erfuhr, was der Mensch sei, und was er sein könne.

Der Thüre gegenüber sah man auf einem prächtigen Sarkophagen das Marmorbild eines würdigen Mannes, an ein Posster gesehnt. Er hielt eine Rolle vor sich und schien mit stiller Ausmerksamkeit darauf zu blicken. Sie war so gerichtet, daß man die Worte, die sie enthielt, bequem lesen konnte. Es stand darauf: "Gedenke zu leben."

Natalie, indem sie einen verwelften Strauß wegnahm, legte den frischen vor das Bild des Oheims; denn er selbst war in der Figur vorgestellt, und Bilhelm glaubte sich noch der Züge des alten Herrn zu erinnern, den er damals im Walde gesehen hatte. "Hier brachten wir manche Stunde zu", sagte Natalie, "bis dieser Saal sertig war. In seinen letzten Jahren hatte er einige geschickte Künstler an sich gezogen, und seine beste Unterhaltung war, die Zeichnungen und Cartone zu diesen Gemälden auszusinnen und bestimmen zu helsen."

Wilhelm konnte sich nicht genug der Gegenstände freuen, die ihn umgaben. "Welch ein Leben", rief er auß, "in diesem Saale der Vergangenheit! Man könnte ihn eben so gut den Saal der Gegenwart und der Zufunst nennen. So war Alles, und so wird Alles sein! Nichts ist vergänglich, als der Sine, der genießt und zuschaut. Hier dieses Bild der Mutter, die ihr Kind ans Herz drückt, wird viele Generationen glücklicher Mütter überleben. Nach Jahrshunderten vielleicht erfreut sich ein Bater dieses bärtigen Mannes, der seinen Ernst ablegt und sich mit seinem Sohne neckt. So verschämt wird durch alle Zeiten die Braut siehen und bei ihren stillen Wünschen noch bedürsen, daß man sie tröste, daß man ihr zurede; so ungeduldig wird der Bräutigam auf der Schwelle horchen, ob er hereintreten dars."

Wilhelms Augen schweiften auf unzählige Vilber umher. Vom ersten frohen Triebe ber Kindheit, jedes Glied im Spiele nur zu branchen und zu üben, bis zum ruhigen abgeschiedenen Ernste des Weisen fonnte man in schöner lebendiger Folge sehen, wie der Wensch keine angeborne Neigung und Fähigkeit besitzt, ohne sie zu brauchen und zu nutzen. Von dem ersten zarten Selbstgefühl, wenn das Mädchen verweilt, den Krug aus dem klaren Wasser wieder heraufzuheben, und indessen ihr Bild gefällig betrachtet, bis zu jenen hohen Feierlichseiten, wenn Könige und Völker zu Zeugen ihrer Verbindungen die Götter am Altare anrusen, zeigte sich Alles bebeutend und kräftig.

Es war eine Belt, es war ein Simmel, der den Beschauenden an diefer Stätte umgab, und außer den Bedanken, welche jene ge= bildeten Geftalten erregten, außer den Empfindungen, welche fie ein= flößten, schien noch etwas Anderes gegenwärtig zu sein, wovon der ganze Menfch sich angegriffen fühlte. Auch Wilhelm bemerkte es, ohne sich davon Rechenschaft geben zu können. "Bas ift bas", rief er aus, "das, unabhängig von aller Bedeutung, frei von allem Mitgefühl, das uns menschliche Begebenheiten und Schichfale einflößen, so start und zugleich so anmuthig auf mich zu wirken vermag? Es spricht aus dem Gangen, es spricht aus jedem Theile mich an, ohne daß ich jenes begreifen, ohne daß ich diese mir besonders zueignen fonnte. Belden Bauber ahn' ich in biefen Flachen, Diefen Linien, diefen Göben und Breiten, diefen Maffen und Farben! Bas ift es, das diese Figuren, auch nur obenhin betrachtet, schon als Zierrath so erfreulich macht? Ja, ich fühle, man könnte hier verweilen, ruben, Alles mit den Augen faffen, fich glücklich finden und gang etwas Anderes fühlen und benten als bas, was vor Augen fteht."

llnd gewiß! könnten wir beschreiben, wie glücklich Alles einsgetheilt war, wie an Ort und Stelle durch Berbindung oder Gegenssab, durch Einfärbigkeit oder Buntheit Alles bestimmt, so und nicht anders erschien, als es erscheinen sollte, und eine so vollkommene als deutliche Wirkung hervorbrachte, so würden wir den Leser an einen Ort versehen, von dem er sich so bald nicht zu entsernen wünschte.

Bier große marmorne Candelaber standen in den Ecken bes Saals, vier kleinere in der Mitte um einen sehr schon gearbeiteten

Sarfophag, der seiner Größe nach eine junge Person von mittlerer Gestalt konnte enthalten haben.

Natalie blieb bei diesem Monumente stehen, und indem sie die Hand darauf legte, sagte sie: "Wein guter Oheim hatte große Vorsiebe zu diesem Berke des Alterthums. Er sagte manchmal: "Nicht allein die ersten Blüthen sallen ab, die ihr da oben in jenen kleinen Räumen verwahren könnt, sondern auch Früchte, die am Zweige hängend uns noch lange die schönste Hoffnung geben, indeß ein heimlicher Burm ihre frühere Neise und ihre Zerstörung vorbereitet. Ich fürchte", suhr sie fort, "er hat auf das liebe Mädchen geweissagt, das sich unserer Pslege nach und nach zu entziehen und zu dieser ruhigen Wohnung zu neigen scheint."

Als sie im Begriff waren, wegzugehen, sagte Natalie: "Ich muß Sie noch auf etwas aufmertsam machen. Bemerten Gie diese halbrunden Deffnungen in der Sohe auf beiden Seiten! Bier können die Chore der Sänger verborgen fteben, und diese ehernen Zierrathen unter bem Gesimse dienen, die Teppiche zu befestigen, die nach der Berordnung meines Dheims bei jeder Bestattung aufgehängt werden sollen. Er fonnte nicht ohne Dausit, besonders nicht ohne Gefang leben und hatte dabei die Gigenheit, daß er die Sanger nicht feben wollte. Er pflegte zu fagen: "Das Theater verwöhnt uns gar zu fehr: die Musik dient dort nur gleichsam dem Auge, fie begleitet die Bewegungen, nicht die Empfindungen. Bei Dratorien und Concerten fort uns immer die Geftalt des Musicus; die mahre Musik ist allein fürs Dhr; eine ichone Stimme ift bas Allgemeinste, was sich benten läßt, und indem das eingeschränkte Individuum, das sie hervorbringt, sich vors Auge stellt, zerftort es den reinen Effect jener Allgemeinheit. Ich will Jeden sehen, mit dem ich reden foll; benn es ift ein einzelner Mensch, deffen Geftalt und Charafter die Rede werth oder unwerth macht; hingegen wer mir fingt, foll unsichtbar sein; seine Gestalt soll mich nicht bestechen oder irre machen. Sier fpricht nur ein Organ jum Organe, nicht der Geift jum Geifte, nicht eine tausenbfältige Belt jum Auge, nicht ein Simmel jum Menschen.' Eben so wollte er auch bei Inftrumentalmujiten die Orchester so viel als möglich versteckt haben, weil man durch die mechanischen Bemühungen und durch die nothdürftigen, immer felt= samen Geberden der Instrumentenspieler jo fehr zerstreut und verwirrt werde. Er pflegte daher eine Musik nicht anders als mit zugeschlossenen Augen anzuhören, um sein ganzes Dasein auf den einzigen, reinen Genuß des Ohrs zu concentriren."

Sie wollten eben den Saal verlassen, als sie die Kinder in dem Gange heftig laufen und den Felix rufen hörten: "Nein, ich! nein, ich!"

Mignon warf sich zuerst zur geöffneten Thüre herein; sie war außer Athem und konnte kein Wort sagen; Felix, noch in einiger Entfernung, ries: "Mutter Therese ist da!" Die Kinder hatten, so schien es, die Nachricht zu überbringen, einen Wettlauf angestellt. Mignon sag in Nataliens Armen: ihr Herz pochte gewaltsam.

"Bofes Kind!" sagte Natalie, "ist dir nicht alle heftige Bewegung untersagt? Sieh, wie bein Berg schlägt!"

"Laß es brechen!" sagte Mignon mit einem tiefen Seufzer; "es schlägt schon zu lange."

Man hatte sich von dieser Verwirrung, von dieser Art von Bestürzung kaum erholt, als Therese hereintrat. Sie flog auf Natalien zu, umarmte sie und das gute Kind. Dann wendete sie sich zu Wilhelmen, sah ihn mit ihren klaren Augen an und sagte: "Nun, mein Freund, wie steht es? Sie haben sich doch nicht irre machen lassen?" Er that einen Schritt gegen sie, sie sprang auf ihn zu und hing an seinem Halse. "D meine Therese!" rief er aus.

"Mein Freund! mein Geliebter! mein Gatte! ja, auf ewig bie Deine!" rief sie unter ben lebhaftesten Ruffen.

Felix zog sie am Rocke und rief: "Mutter Therese, ich bin auch ba!" Natalie stand und sah vor sich hin; Mignon suhr auf einmal mit der linken Hand nach dem Herzen, und indem sie den rechten Arm heftig ausstreckte, siel sie mit einem Schrei zu Nataliens Füßen für tobt nieder.

Der Schrecken war groß: keine Bewegung des Herzens noch des Pulses war zu spüren. Wilhelm nahm sie auf seinen Arm und trug sie eilig hinauf; der schlotternde Körper hing über seine Schultern. Die Gegenwart des Arztes gab wenig Trost; er und der junge Bundarzt, den wir schon kennen, bemühten sich vergebens. Das liebe Geschöpf war nicht ins Leben zurückzurusen.

Natalie winkte Theresen. Diese nahm ihren Freund bei der Hand und führte ihn aus dem Zimmer. Er war stumm und ohne

Sprache und hatte den Muth nicht, ihren Augen zu begegnen. So saß er neben ihr auf dem Canapé, auf dem er Natalien zuerst ansgetroffen hatte. Er dachte mit großer Schnelle eine Reihe von Schicksalen durch, oder vielmehr er dachte nicht, er ließ das auf seine Seele wirken, was er nicht entfernen konnte. Es giebt Augenblicke des Lebens, in welchen die Begebenheiten, gleich gestügesten



Beberschifschen, vor uns sich hin und wieder bewegen und unaufshaltsam ein Gewebe vollenden, das wir mehr oder weniger selbst gesponnen und angelegt haben. "Mein Freund!" sagte Therese, "mein Geliebter!" indem sie das Stillschweigen unterbrach und ihn bei der Hand nahm, "laß uns diesen Augenblick fest zusammenhalten, wie wir noch öfters, vielleicht in ähnlichen Fällen, werden zu thun haben. Dies sind die Ereignisse, welche zu ertragen man zu Zweien in der Welt sein muß. Bedenke, mein Freund, fühle, daß du nicht

allein bist! zeige, daß du deine Therese siebst, zuerst dadurch, daß du deine Schmerzen ihr mittheilst!" Sie umarmte ihn und schloß ihn sanst an ihren Busen; er saßte sie in seine Arme und drückte sie mit Heftigkeit an sich. "Das arme Kind", rief er auß, "suchte in traurigen Augenblicken Schuß und Zussucht an meinem unsichern Busen; saß die Sicherheit des deinigen mir in dieser schrecklichen Stunde zu Gute kommen!" Sie hielten sich sest umschlossen, er sühlte ihr Herz an seinem Busen schlagen, aber in seinem Geiste war es öde und seer; nur die Bilder Mignons und Nataliens schwebten wie Schatten vor seiner Einbildungskraft.

Natalie trat herein. "Gieb uns beinen Segen!" rief Therese, "laß uns in diesem traurigen Angenblicke vor dir verbunden sein." Wilhelm hatte sein Gesicht an Theresens Halse verborgen; er war glücklich genug, weinen zu können. Er hörte Natalien nicht kommen, er sah sie nicht; nur bei dem Alang ihrer Stimme verdoppelten sich seine Thränen. "Was Gott zusammensügt, will ich nicht scheiden", sagte Natalie lächelnd; "aber verbinden kann ich euch nicht und kann nicht loben, daß Schmerz und Neigung die Erinnerung an meinen Bruder völlig aus euren Herzen zu verbannen scheint." Wilhelm riß sich bei diesen Worten aus den Armen Theresens. "Wo wollen Sie hin?" riesen beibe Frauen.

"Laffen Sie mich das Rind feben", rief er aus, "das ich getöbtet habe! Das Unglud, das wir mit Augen sehen, ift geringer, als wenn unfere Einbildungefraft das Uebel gewaltsam in unfer Gemuth einsenft; laffen Gie uns den abgeschiedenen Engel feben! Seine heitere Miene wird uns fagen, daß ihm wohl ift!" Da die Freun= dinnen den bewegten Jungling nicht abhalten konnten, folgten fie ibm: aber ber gute Argt, der mit dem Chirurgus ihnen entgegen fam, hielt fie ab, fich ber Berblichenen zu nahern, und fagte: "halten Gie fich von diesem traurigen Gegenstande entfernt, und erlauben Gie mir, baff ich ben Reften Dieses sonderbaren Befens, so viel meine Runft vermag, einige Dauer gebe. Ich will die schöne Runft, einen Rörper nicht allein zu balsamiren, sondern ihm auch ein lebendiges Ansehn au erhalten, bei diesem geliebten Geschöpfe sogleich anwenden. Da ich ihren Tod voraussah, habe ich Anstalten gemacht, und mit diesem Gehülfen hier foll mir's gewiß gelingen. Erlauben Sie mir nur noch einige Tage Zeit, und verlangen Sie das liebe Kind nicht wieder zu sehen, bis wir es in den Saal der Vergangenheit gebracht haben."

Der junge Chirurgus hatte jene merkwürdige Instrumententasche wieder in Händen. "Bon wem kann er sie wohl haben?" fragte Wilhelm den Arzt. "Ich fenne sie sehr gut", versetzte Natalie; "er hat sie von seinem Bater, der Sie damals im Balbe verband."

"D, so habe ich mich nicht geirrt", rief Wilhelm, "ich erfannte das Band sogleich! Treten Sie mir es ab! Es brachte mich zuerst wieder auf die Spur meiner Wohlthäterin. Wie viel Wohl und Wehe überdanert nicht ein solches lebloses Wesen! Bei wie viel Schmerzen war dies Band nicht schon gegenwärtig, und seine Fäden halten noch immer! Wie vieler Menschen letzen Augenblick hat es schon begleitet, und seine Farben sind noch nicht verblichen! Es war gegenwärtig in einem der schönsten Augenblick meines Lebens, da ich verwundet auf der Erde lag, und Ihre hülfreiche Gestalt vor mir erschien, als das Kind mit blutigen Haaren, mit der zärtlichsten Sorgfalt für mein Leben besorgt war, dessen frühzeitigen Tod wir nun beweinen."

Die Freunde hatten nicht lange Zeit, sich über diese traurige Begebenheit zu unterhalten und Fräusein Theresen über das Kind und über die wahrscheinliche Ursache seines unerwarteten Todes aufsaussäner; denn es wurden Fremde gemeldet, die, als sie sich zeigten, seinesweges fremd waren. Lothario, Jarno, der Abbé traten herein. Natalie ging ihrem Bruder entgegen; unter den Uebrigen entstand ein augenblickliches Stillschweigen. Therese sagte lächelnd zu Lothario: "Sie glaubten wohl kaum, mich hier zu sinden; wenigstens ist es eben nicht räthlich, daß wir uns in diesem Augenblick aufsuchen; indessen sein Sie mir nach einer so langen Abwesenheit herzlich gegrüßt!"

Lothario reichte ihr die Hand und versetzte: "Wenn wir einmal seiden und entbehren sollen, so mag est immerhin auch in der Gegenswart des geliebten, wünschenswerthen Gutes geschehen. Ich verlange keinen Einsluß auf Ihre Entschließung, und mein Vertrauen auf Ihr Herz, auf Ihren Verstand und reinen Sinn ist noch immer so groß, daß ich Ihnen mein Schicksal und das Schicksal meines Freundes gerne in die Hand lege."

Das Gespräch wendete sich sogleich zu allgemeinen, ja, man

darf sagen, zu unbedeutenden Gegenständen. Die Gesellschaft trennte sich bald zum Spazierengehen in einzelne Paare. Ratalie war mit Lothario, Therese mit dem Abbé gegangen, und Wilhelm war mit Jarno auf dem Schlosse geblieben.

Die Erscheinung der drei Freunde in dem Augenblick, da Wilshelmen ein schwerer Schmerz auf der Brust lag, hatte, statt ihn zu zerstreuen, seine Laune gereizt und verschlimmert; er war verdrießlich und argwöhnisch und konnte und wollte es nicht verhehlen, als Jarno ihn über sein mürrisches Stillschweigen zur Rede setze. "Was braucht's da weiter?" rief Wilhelm aus. "Lothario kommt mit seinen Beiständen, und es wäre wunderbar, wenn jene geheimnißevollen Mächte des Thurms, die immer so geschäftig sind, jetzt nicht auf uns wirken und ich weiß nicht was für einen seltsamen Zweck mit und an uns ausführen sollten. So viel ich diese heiligen Männer kenne, scheint es jederzeit ihre löbliche Absicht, das Verbundene zu trennen und das Getrennte zu verbinden. Was daraus für ein Gewebe entstehen kann, mag wohl unsern unheiligen Augen ewig ein Räthsel bleiben."

"Sie sind verdrießtich und bitter", sagte Jarno; "das ist recht schön und gut. Wenn Sie nur erst einmal recht bose werden, wird es noch besser sein."

"Dazu kann auch Rath werden", versetzte Wilhelm, "und ich fürchte sehr, daß man Lust hat, meine angeborne und angebildete Geduld diesmal aufs Aenßerste zu reizen."

"So möchte ich Ihnen denn doch", sagte Jarno, "indessen, bis wir seben, wo unsere Geschichten hinaus wollen, etwas von dem Thurme erzählen, gegen den Sie ein so großes Migtrauen zu begen scheinen."

"Es steht bei Ihnen", versette Wilhelm, "wenn Sie es auf meine Zerstreuung hin wagen wollen. Mein Gemüth ist so vielsach beschäftigt, daß ich nicht weiß, ob es an diesen würdigen Abenteuern den schuldigen Theil nehmen kann."

"Ich lasse mich", sagte Farno, "durch Ihre angenehme Stimmung nicht abschrecken, Sie über diesen Kunkt auszuklären. Sie halten mich für einen gescheiten Kerl, und Sie sollen mich auch noch für einen ehrlichen halten, und, was mehr ist, diesmal hab' ich Austrag."

"Ich wünschte", versete Wilhelm, "Sie fprachen aus eigener

Bewegung und aus gutem Willen, mich aufzuklären; und da ich Sie nicht ohne Mißtrauen hören kann, warum soll ich Sie anbören?"

"Wenn ich jeht nichts Bessers zu thun habe", sagte Jarno, "als Märchen zu erzählen, so haben Sie ja auch wohl Zeit, ihnen einige Aufmerksamkeit zu widmen; vielleicht sind Sie dazu geneigter, wenn ich Ihnen gleich aufangs sage: Alles, was Sie im Thurme gesehen haben, sind eigentlich nur noch Resiquien von einem jugendlichen Unternehmen, bei dem es anfangs den meisten Eingeweihten großer Ernst war, und über das nun Alle gesegentlich nur lächeln.")

"Also mit diesen würdigen Zeichen und Worten spielt man nur!" rief Wilhelm aus. "Wan führt uns mit Feierlichkeit an einen Ort, der uns Ehrsurcht einflößt, man läßt uns die wundersichsten Erscheisnungen sehen, man giebt uns Rollen voll herrlicher, geheimnißreicher Sprüche, davon wir freilich das Wenigste verstehen, man eröffnet uns, daß wir disher Lehrlinge waren, man spricht uns los: und wir sind so klug wie vorher."

"Haben Sie das Pergament nicht bei der Hand?" fragte Jarno; "es enthält viel Gutes; denn jene allgemeinen Sprüche sind nicht aus der Luft gegriffen; freilich scheinen sie Demjenigen leer und dunkel, der sich keiner Erfahrung dabei erinnert. Geben Sie mir den sogenannten Lehrbrief doch, wenn er in der Rähe ist."

"Gewiß, ganz nah!" versette Wilhelm; "so ein Amulet sollte man immer auf der Brust tragen."

"Nun", sagte Jarno lächelnd, "wer weiß, ob der Inhalt nicht einmal in Ihrem Kopf und Herzen Plat findet."

Jarno blidte hinein und überlief die erste Hälfte mit den Augen. "Diese", sagte er, "bezieht sich auf die Ausbildung des Kunstsinnes, wovon Andere sprechen mögen; die zweite handelt vom Leben, und da bin ich besser zu Hause."

Er fing darauf an, Stellen zu lesen, sprach dazwischen und knüpfte Anmerkungen und Erzählungen mit ein. "Die Reigung der Jugend zum Geheimniß, zu Ceremonien und großen Worten ist

<sup>1)</sup> Wie über die Förmlichkeiten der Freimaurerei, bei aller Anerkennung ihres menschlich bildenden Einflusses, Goethe selbst, welcher, obgleich Mitglied des Ordens, in Rom zu seinem Freunde K. Ph. Morit äußerte: "Mein Gott! und auch Sie können noch so schwach sein, darin etwas zu suchen?"

außerordentlich und oft ein Zeichen einer gemissen Tiefe des Charafters. Man will in diesen Jahren sein ganges Wesen, wenn auch nur dunkel und unbestimmt, ergriffen und berührt fühlen. Der Jungling, der Bieles ahnt, glaubt in einem Geheimniffe viel gu finden, in ein Geheimniß viel legen und durch daffelbe wirken zu muffen. In diesen Gesinnungen bestärfte der Abbe eine junge Ge= fellichaft, theils nach feinen Grundfagen, theils aus Reigung und Gewohnheit, da er wohl ehemals mit einer Gesellschaft in Berbindung stand, die selbst viel im Verborgenen gewirkt haben mochte. Ich konnte mich am wenigsten in dieses Wesen finden. Ich war älter als die Andern, ich hatte von Jugend auf klar gesehen und wünschte in allen Dingen nichts als Rlarheit; ich hatte fein anderes Interesse, als die Belt zu fennen, wie sie war, und stedte mit dieser Liebhaberei die übrigen besten Gefährten an, und fast hatte barüber unsere ganze Bilbung eine falsche Richtung genommen; benn wir fingen an, nur die Fehler der Andern und ihre Beschränfung zu fehen und uns felbst für treffliche Befen zu halten. Der Abbe fam und zu hülfe und lehrte und, daß man die Menschen nicht beobachten muffe, ohne fich für ihre Bildung zu intereffiren, und daß man fich selbst eigentlich nur in der Thätigkeit zu beobachten und zu erlauschen im Stande fei. Er rieth uns, jene ersten Formen der Gesellschaft beizubehalten; es blieb daher etwas Gesetliches in unsern Rusammenfünften; man fah wohl die ersten muftischen Gindrucke auf die Ginrichtung des Ganzen; nachher nahm es, wie durch ein Gleichniß. die Geftalt eines Sandwerks an, das fich bis zur Runft erhob. Daber tamen die Benennungen von Lehrlingen, Gehülfen und Meiftern. Wir wollten mit eigenen Augen seben und uns ein eigenes Archiv unserer Beltkenntniß bilden; daher entstanden die vielen Confessionen. die wir theils selbst schrieben, theils wozu wir Andere veranlagten. und aus denen nachher die Lehrjahre zusammengesett wurden. Nicht allen Menschen ist es eigentlich um ihre Bilbung zu thun; viele wünschen nur so ein Sausmittel zum Wohlbefinden, Recepte gum Reichthum und gu jeder Art von Gludfeligkeit. Alle Diefe, die nicht auf ihre Fuße gestellt sein wollten, wurden mit Mustificationen und anderm Sofus-Potus theils aufgehalten, theils bei Seite gebracht. Wir sprachen nach unserer Art nur Diejenigen los, die lebhaft fühlten und deutlich bekannten, wozu fie geboren feien, und die fich genug gentt hatten, um mit einer gewissen Fröhlichkeit und Leichtigs keit ihren Weg zu verfolgen."

"So haben Sie sich mit mir sehr übereilt", versetzte Wilhelm; "denn was ich fann, will oder soll, weiß ich gerade seit jenem Augenblick am allerwenigsten."

"Wir sind ohne Schuld in diese Verwirrung gerathen; das gute Glück mag uns wieder heraushelsen. Indessen hören Sie nur: "Derjenige, an dem viel zu entwickeln ist, wird später über sich und die Welt aufgeklärt. Es sind nur Wenige, die den Sinn haben und zugleich zur That fähig sind. Der Sinn erweitert, aber lähmt; die That belebt, aber beschränkt."

"Ich bitte Sie", fiel Wilhelm ein, "lesen Sie mir von diesen wunderlichen Worten nichts mehr! Diese Phrasen haben mich schon verwirrt genug gemacht."

"So will ich bei der Erzählung bleiben", sagte Jarno, indem er die Rolle halb zuwickelte und nur manchmal einen Blick hinein that. "Ich selbst habe der Gesellschaft und den Menschen am wenigsten genutt; ich din ein sehr schlechter Lehrmeister; es ist mir unerträglich, zu sehen, wenn Jemand ungeschickte Versuche macht; einem Jrrenden muß ich gleich zurusen, und wenn es ein Nachtwandler wäre, den ich in Gesahr sähe, geraden Weges den Hals zu brechen. Darüber hatte ich nun immer meine Noth mit dem Abbé, der behauptet, der Irrthum könne nur durch das Irren geheilt werden. Auch über Sie haben wir uns oft gestritten; er hatte Sie besonders in Gunst genommen, und es will schon etwas heißen, in dem hohen Grade seine Ausmerksamseit auf sich zu ziehen. Sie müssen mir nachsagen, daß ich Ihnen, wo ich Sie antras, die reine Wahrheit sagte."

"Sie haben mich wenig geschont", sagte Wilhelm, "und Sie scheinen Ihren Grundsätzen treu zu bleiben."

"Was ist denn da zu schonen", versetzte Jarno, "wenn ein junger Mensch von mancherlei guten Anlagen eine ganz falsche Richtung nimmt?"

"Verzeihen Sie", sagte Wilhelm, "Sie haben mir streng genug alle Fähigkeit zum Schauspieler abgesprochen; ich gestehe Ihnen, daß, ob ich gleich dieser Kunst ganz entsagt habe, so kann ich mich boch unmöglich bei mir selbst dazu für ganz unfähig erklären."

"Und bei mir", sagte Jarno, "ift es doch so rein entschieden,

daß wer sich nur selbst spiesen kann, kein Schauspieler ist. Wer sich nicht dem Sinn und der Gestalt nach in viele Gestalten verwandeln kann, verdient nicht diesen Namen. So haben Sie zum Beispiel den Hamlet und einige andere Rollen recht gut gespielt, bei denen Ihr Charafter, Ihre Gestalt und die Stimmung des Augenblicks Ihnen zu Gute kamen. Das wäre nun für ein Liebhabertheater und für einen Jeden gut genug, der seinen andern Weg vor sich sähe. "Man soll sich", suhr Jarno fort, indem er auf die Rolle sah, vor einem Talente hüten, das man in Bollkommenheit auszuüben nicht Hossnung hat. Man mag es darin so weit bringen, als man will, so wird man doch immer zuleht, wenn us einmal das Bersbienst des Meisters klar wird, den Verlust von Zeit und Kräften, die man auf eine solche Pfuscherei gewendet hat, schmerzlich bedauern."

"Lesen Sie nichts!" sagte Wilhelm, "ich bitte Sie inftändig, sprechen Sie sort, erzählen Sie mir, klären Sie mich auf! Und so hat also ber Abbé mir zum Hamlet geholfen, indem er einen Geist herbeischaffte?"

"Ja! benn er versicherte, daß es der einzige Weg sei, Sie zu beilen, wenn Sie heilbar waren."

"Und darum ließ er mir den Schleier zurück und hieß mich fliehen?"

"Ja! er hoffte sogar, mit der Borstellung des Hamlets sollte Ihre ganze Luft gebüßt sein. Sie würden nachher das Theater nicht wieder betreten, behauptete er; ich glaubte das Gegentheil und behielt Recht. Bir stritten noch selbigen Abend nach der Borstellung darüber."

"Und Sie haben mich also spielen seben?"

"D gewiß!"

"Und wer ftellte benn ben Beift bor?"

"Das fann ich selbst nicht sagen; entweder der Abbé oder sein Zwillingsbruder"), doch glaub' ich, Dieser; denn er ist um ein Weniges größer."

"Sie haben also auch Geheimnisse unter einander?"

"Freunde können und muffen Geheimniffe vor einander haben; sie sind einander boch kein Geheimniß."

"Es verwirrt mich schon das Andenken dieser Verworrenheit.

<sup>1)</sup> Bon einem solchen ift sonft nicht wieder die Rede.

Klären Sie mich über den Mann auf, dem ich so viel schuldig bin, und dem ich so viel Vorwürfe zu machen habe!"

"Was ihn und fo ichapbar macht", versette Sarno, "was ihm gewissermaßen die Berrichaft über uns Alle erhält, ift der freie und scharfe Blick, den ihm die Ratur über alle Rrafte, die im Menschen nur wohnen, und wovon sich jede in ihrer Art ausbilden läft, ge= geben hat. Die meisten Menschen, selbst bie vorzüglichen, sind nur beschränkt; Jeder ichatt gewisse Eigenschaften an sich und Andern; nur die begunftigt er, nur die will er ausgebildet wiffen. Bang entgegengesett wirkt der Abbe: er bat Sinn für Alles. Lust an Allem, es zu erkennen und zu befördern. Da muß ich doch wieder in die Rolle sehen!" fuhr Jarno fort: "Nur alle Menschen machen die Menschheit aus, nur alle Kräfte zusammengenommen die Belt. Diese sind unter sich oft im Widerstreit, und indem sie sich zu gerftoren suchen, halt sie die Ratur zusammen und bringt sie wieder bervor. Bon dem geringften thierischen Sandwerkstriebe bis zur böchften Ausübung der geiftigften Runft, vom Lallen und Sauchzen bes Rindes bis zur trefflichsten Meugerung bes Redners und Cangers, vom ersten Balgen der Knaben bis zu den ungeheuren Anstalten, wodurch Länder erhalten und erobert werden, vom leichtesten Bohlwollen und der flüchtigften Liebe bis gur heftigften Leidenschaft und jum ernstesten Bunde, von dem reinften Gefühl der finnlichen Gegenwart bis zu den leisesten Ahnungen und Soffnungen der entfernteften geiftigen Rufunft, Alles das und weit mehr liegt im Menschen und muß ausgebildet werden; aber nicht in Einem, sondern in Bielen. Jede Anlage ift wichtig, und sie muß entwickelt werden. Wenn Einer nur das Schone, der Andere nur das Rüpliche befördert, jo machen Beibe gusammen erft einen Menschen aus. Das Rüg= lichfte befördert fich felbft, benn die Menge bringt es hervor, und Mile fonnen's nicht entbehren: bas Schone muß befordert werden: denn Benige stellen's dar, und Biele bedürfen's."

"Hur noch einige Zeilen!" versetzte Farno; "hier find' ich den Abbé ganz wieder: "Eine Kraft beherrscht die andere, aber keine kann die andere bilden; in jeder Anlage liegt auch allein die Kraft, sich zu vollenden; das verstehen so wenig Menschen, die doch sehren und wirken wollen."

"Und ich verftehe es auch nicht", verfette Wilhelm.

"Sie werden über diesen Text den Abbé noch oft genug hören; und so lassen Sie uns nur immer recht deutlich sehen und festhalten, was an uns ist, und was wir an uns ausbilden können: lassen Sie uns gegen die Andern gerecht sein; denn wir sind nur insofern zu achten, als wir zu schätzen wissen."

"Um Gottes willen! keine Sentenzen weiter! ich fühle, sie sind ein schlechtes Heilmittel für ein verwundetes Herz. Sagen Sie mir lieber mit Ihrer grausamen Bestimmtheit, was Sie von mir erwarten, und wie und auf welche Beise Sie mich aufopfern wollen."

"Jeden Berdacht, ich versichere Sie, werden Sie uns fünftig abbitten. Es ift Ihre Sache, ju prufen und zu mahlen, und die unsere, Ihnen beizusteben. Der Mensch ift nicht eber glücklich, als bis fein unbedingtes Streben fich felbst feine Begrenzung bestimmt. Richt an mich halten Sie sich, sondern an den Abbe: nicht an fich benten Sie, sondern an das, mas Sie umgiebt. Lernen Sie zum Beispiel Lothario's Trefflichkeit einsehen: wie sein Ueberblick und seine Thätigfeit ungertrennlich mit einander verbunden find, wie er immer im Fortschreiten ift, wie er sich ausbreitet und Jeden mit fortreißt. Er führt, wo er auch fei, eine Welt mit fich; feine Gegenwart belebt und feuert an. Geben Gie unfern guten Medicus bagegen! Es icheint gerade die entgegengesette Ratur gu fein. Wenn Jener nur'ins Bange und auch in die Ferne wirkt, fo richtet Diefer seinen bellen Blid nur auf die nächsten Dinge; er verschafft mehr die Mittel zur Thätigfeit, als daß er die Thätigfeit hervorbrächte und belebte; sein Sandeln sieht einem auten Wirthschaften volltommen ahnlich, seine Wirtsamkeit ift ftill, indem er einen Jeden in seinem Rreis befordert; sein Biffen ift ein beständiges Sammeln und Ausspenden, ein Rehmen und Mittheilen im Rleinen. Bielleicht könnte Lothario in einem Tage zerstören, woran diefer Jahre lang gebaut hat; aber vielleicht theilt auch Lothario in Einem Augenblick Andern die Kraft mit, das Zerstörte hundertfältig wieder berauftellen."

"Es ist ein trauriges Geschäft", sagte Wilhelm, "wenn man über die reinen Borzüge der Andern in einem Augenblicke denken soll, da man mit sich selbst uneins ist; solche Betrachtungen stehen

dem ruhigen Manne wohl an, nicht dem, der von Leidenschaft und Ungewißheit bewegt ist."

"Ruhig und vernünftig zu betrachten, ist zu keiner Zeit schädlich, und indem wir uns gewöhnen, über die Borzüge Anderer zu benken, stellen sich die unsern unvermerkt selbst an ihren Plat, und jede falsche Thätigkeit, wozu uns die Phantasie lockt, wird alsdann gern von uns aufgegeben. Befreien Sie wo möglich Ihren Geist von allem Argwohn und von aller Aengstlichkeit! Dort kommt der Abbe; sein Sie ja freundlich gegen ihn, bis Sie noch mehr ersahren,



wie viel Dank Sie ihm schuldig sind. Der Schalk! da geht er zwischen Natalien und Theresen; ich wollte wetten, er denkt sich was aus. So wie er überhaupt gern ein wenig das Schicksal spielt, so läßt er auch nicht von der Liebhaberei, manchmal eine Heirath zu stiften."

Wilhelm, dessen leidenschaftliche und verdrießliche Stimmung durch alle die klugen und guten Worte Jarno's nicht verbessert worden war, fand höchst undelicat, daß sein Freund gerade in diesem Augenblicke eines solchen Verhältnisses erwähnte, und sagte zwar lächelnd, doch nicht ohne Vitterkeit: "Ich dächte, man überließe die Liebhaberei, heirathen zu stiften, Personen, die sich lieb haben."

## Sechstes Capitel.

Die Gesellschaft hatte sich eben wieder begegnet, und unsere Freunde sahen sich genöthigt, das Gespräch abzubrechen. Nicht lange, so ward ein Courier gemesdet, der einen Brief in Lothario's eigene Hände übergeben wollte; der Mann ward vorgeführt; er sah rüstig und tüchtig aus, seine Livree war sehr reich und geschmackvoll. Wilhelm glaubte ihn zu kennen, und er irrte sich nicht; es war derselbe Mann, den er damals Philinen und der vermeinten Mariane nachgeschickt hatte, und der nicht wieder zurückgekommen war. Sen wollte er ihn anreden, als Lothario, der den Brief gelesen hatte, ernsthaft und fast verdrießlich fragte: "Wie heißt Sein Herr?"

"Das ist unter allen Fragen", versetzte der Courier mit Bescheidenheit, "auf die ich am wenigsten zu antworten weiß; ich hoffe, der Brief wird das Nöthige vermelden; mündlich ist mir nichts ausgetragen."

"Es sei, wie ihm sei", versetzte Lothario mit Lächeln, "da Sein Herr das Zutrauen zu mir hat, mir so hasenfüßig zu schreiben, so soll er uns willkommen sein."

"Er wird nicht lange auf sich warten lassen", versetzte der Courier mit einer Verbeugung und entsernte sich.

"Bernehmet nur", sagte Lothario, "die tolle, abgeschmackte Botsschaft! "Da unter allen Gästen, so schreibt der Unbekannte, "ein guter Humor der angenehmste Gast sein soll, wenn er sich einstellt, und ich denselben als Reisegefährten beständig mit mir herumführe, so bin ich überzeugt, der Besuch, den ich Ew. Gnaden und Liebden zugedacht habe, wird nicht übel vermerkt werden; vielmehr hofse ich mit der sämmtlichen hohen Familie vollkommener Zufriedenheit anzulangen und gesegentlich mich wieder zu entsernen. Der ich mich, und so weiter, Graf von Schneckenstüt."

"Das ist eine neue Familie", sagte der Abbé.

"Es mag ein Bicariatsgraf 1) fein", verfette Sarno.

"Das Beheimniß ift leicht zu errathen", fagte Natalie; "ich

<sup>1)</sup> Ober Bicegraf: in früherer Zeit ein Beamter, der als Stellvertreter des regierenden Grafen auf seiner Herrschaft fungirte, ein Gerichtsverwalter; im Mittelaster lat. vicecomes, woraus später der zwischen Graf und Baron rangirende Abelstitel Bicomte entstanden ist.

wette, es ist Bruder Friedrich, der uns schon seit dem Tode des Dheims mit einem Besuche droht."

"Getrossen, schöne und weise Schwester!" rief Jemand aus einem nahen Busche, und zugleich trat ein angenehmer, heiterer junger Mann hervor. Wilhelm konnte sich kaum eines Schreies enthalten. "Wie?" rief er, "unser blonder Schelm, der soll mir auch hier noch erscheinen?"

Friedrich ward aufmerksam, sah Wilhelmen an und rief: "Bahrlich, weniger erstaunt wär' ich gewesen, die berühmten Phramiden, die doch in Aegypten so sest stehen, oder das Grab des Königs Mausolus, das, wie man mir versichert hat, gar nicht mehr existirt, hier in dem Garten meines Oheims zu sinden, als euch, meinen alten Freund und vielsachen Wohlthäter. Seid mir besonders und schönstens gegrüßt!"

Nachdem er rings herum Alles bewillsommt und gefüßt hatte, sprang er wieder auf Wilhelmen los, und ries: "Haltet mir ihn ja warm, diesen Helden, Heersührer und dramatischen Philosophen! Ich habe ihn bei unserer ersten Bekanntschaft schlecht, ja, ich darf wohl sagen, mit der Hechel frisirt, und er hat mir doch nachher eine tüchtige Tracht Schläge erspart. Er ist großmüttig wie Scipio, freigebig wie Alexander, gelegentlich auch verliebt, doch ohne seine Nebenbuhler zu hassen. Nicht etwa, daß er seinen Feinden Kohlen aus Haupt sammelte, welches, wie man sagt, ein schlechter Dienst sein soll, den man Jemandem erzeigen kann, nein, er schickt vielsmehr den Freunden, die ihm sein Mädchen entsühren, gute und treue Diener nach, damit ihr Kuß an keinen Stein stoße."

In diesem Geschmack fuhr er unaufhaltsam sort, ohne daß Jemand ihm Einhalt zu thun im Stande gewesen wäre, und da Niemand in dieser Urt ihm erwidern konnte, so behielt er das Wort ziemlich allein. "Verwundert euch nicht", rief er aus, "über meine große Belesenheit in heiligen und Prosan-Scribenten! ihr sollt ersahren, wie ich zu diesen Kenntnissen gelangt bin." Man wollte von ihm wissen, wie es ihm gehe, wo er herkomme; allein er konnte vor lauter Sittensprüchen und alten Geschichten nicht zur beutlichen Erklärung gelangen.

Natalie sagte zu Theresen: "Seine Art von Lustigkeit thut mir wehe; ich wollte wetten, daß ihm dabei nicht wohl ift."

Da Friedrich, außer einigen Späßen, die ihm Jarno erwiderte, feinen Untlang für feine Boffen in ber Gefellichaft fand, faate er: "Es bleibt mir nichts übrig, als mit ber ernsthaften Familie auch ernsthaft zu werden, und weil mir unter solchen bedenklichen Umftänden fogleich meine fämmtliche Gundenlaft schwer auf die Seele fällt, so will ich mich furz und gut zu einer Generalbeichte entichließen, wovon ihr aber, meine werthen herren und Damen, nichts vernehmen sollt. Diefer edle Freund hier, dem ichon Einiges von meinem Leben und Thun bekannt ift, foll es allein erfahren, um so mehr, als er allein darnach zu fragen einige Ursache hat. Wäret ihr nicht neugierig zu wiffen", fuhr er gegen Wilhelm fort, "wie und wo? wer? wann und warum? Wie sieht's mit der Conjugation des griechischen Berbi Phileo, Philo und mit den Derivativis 1) diefes allerliebsten Zeitwortes aus?" Somit nahm er Wilhelmen beim Arme, führte ihn fort, indem er ihn auf alle Beise brudte und füßte.

Raum war Friedrich auf Wilhelms Zimmer gekommen, als er im Fenster ein Pudermesser liegen fand, mit der Inschrift: Gestenke mein. "Ihr hebt eure werthen Sachen gut auf!" sagte er; "wahrlich, das ist Philinens Pudermesser, das sie euch jenen Tag schenkte, als ich euch so geraust hatte. Ich hosse, ihr habt des schönen Mädchens sleißig dabei gedacht, und ich versichere euch, sie hat euch auch nicht vergessen, und wenn ich nicht jede Spur von Eisersucht schon sange aus meinem Herzen verbannt hätte, so würde ich euch nicht ohne Neid ansehen."

"Reben Sie nichts von diesem Geschöpfe!" versetzte Wilhelm. "Ich leugne nicht, daß ich den Eindruck ihrer angenehmen Gegenwart lange nicht los werden konnte; aber das war auch Alles."

"Pfui! schämt euch!" rief Friedrich; "wer wird eine Geliebte verlengnen? Und ihr habt sie so complet geliebt, als man es nur wünschen konnte. Es verging kein Tag, daß ihr dem Mädchen nicht etwas schenktet, und wenn der Deutsche schenkt, liebt er gewiß. Es blieb mir nichts übrig, als sie euch zulet wegzuputen, und dem rothen Offizierchen ist es denn auch endlich geglückt."

<sup>1)</sup> Den abgeleiteten Worten. Phileo bebeutet : ich liebe. Der Name Philine ift davon abgeleitet.

"Bie? Sie waren der Offizier, den wir bei Philinen antrasen, und mit dem sie weareiste?"

"Ja!" versette Friedrich, "ben Sie für Marianen hielten. Wir haben genug über ben Frrthum gelacht."

"Belche Grausamkeit!" rief Wilhelm, "mich in einer solchen Ungewißheit zu lassen!"

"Und noch dazu den Courier, den Sie uns nachschickten, gleich in Dienste zu nehmen!" versetzte Friedrich. "Es ist ein tücktiger Kerl, und ist diese Zeit nicht von unserer Seite gekommen. Und das Mädchen lieb' ich noch immer so rasend, wie jemals. Mir hat sie's ganz eigens angethan, daß ich mich ganz nahezu in einem mythologischen Falle besinde und alle Tage besürchte, verwandelt zu werden."

"Sagen Sie mir nur", fragte Wilhelm, "wo haben Sie Ihre ausgebreitete Gelehrsamkeit her? Ich höre mit Verwunderung der seltsamen Manier zu, die Sie angenommen haben, immer mit Beziehung auf alte Geschichten und Fabeln zu sprechen."

"Auf die luftigste Weise", sagte Friedrich, "din ich gesehrt und zwar sehr gesehrt worden. Philine ist nun bei mir; wir haben einem Pachter das alte Schloß eines Rittergutes abgemiethet, worin wir wie die Kodolbe aufs Luftigste leben. Dort haben wir eine zwar compendiöse, aber doch ausgesuchte Bibliothet gesunden, enthaltend eine Bibel in Folio, Gottsried's Chronis'), zwei Bände Theatrum Europaeum²), die Acerra Philologica'), Gruphii') Schriften und noch einige minder wichtige Bücher. Nun hatten wir denn doch, wenn wir ausgetobt hatten, manchmal Langeweise; wir wollten lesen, und ehe wir's uns versahen, ward unsere Weile noch länger. Endlich hatte Philine den herrlichen Einfall, die sämmt-

<sup>1)</sup> J. L. Gottfried's (J. Ph. Abelin) "Historische Chronita" 3 Bbe. in Folio, 1743—1749. — 2) "Ober wahrhaftige Beschreibung aller benkwürdigen Geschichten", ebenfalls von Abelin herausgegeben. Das ganze Wert besteht aus 21 Wänden in Folio und umsaßt die Jahre 1617—1718. — 3) Acerra Philologica von 300 Historien, 1743, eine vermehrte Auflage dieser von Peter Lauremberg 1633 berausgegebenen Sammlung. Die drei genannten Werke nebst der Foliobibel erwähnt Goethe unter anderen im ersten Buche von "Wahrheit und Dichtung" als Lieblingslectüre seiner Knabenjahre. — 4) Des überaus gesehrten und namentlich durch seine Dramen befannten Dichters Andreas Gryphius (1616—1664), bessen Schriften in nicht ganz vollständigen Sammlungen 1657, 1663 und, von seinem Sohn besorgt, in 2 Bänden 1698 erschienen.

lichen Bucher auf einem großen Tisch aufzuschlagen; wir festen uns gegen einander und lasen gegen einander, und immer nur ftellenweise, aus einem Buche wie aus bem andern. Das war nun eine rechte Luft! Wir glaubten wirklich in guter Gesellschaft zu fein, wo man für unschicklich hält, irgend eine Materie zu lange fortsetzen oder wohl gar gründlich erörtern zu wollen; wir glaubten in lebhafter Gesellschaft zu fein, wo Reins das Andere zum Wort fommen läßt. Diefe Unterhaltung geben wir und regelmäßig alle Tage und werden dadurch nach und nach so gelehrt, daß wir uns selbst darüber verwundern. Schon finden wir nichts Reues mehr unter der Sonne, ju Allem bietet uns unsere Biffenschaft einen Beleg an. Bir variiren diese Urt, uns zu unterrichten, auf gar vielerlei Beise. Manchmal lesen wir nach einer alten verdorbenen Sanduhr, die in einigen Minuten ausgelaufen ift. Schnell breht fie das Andere herum und fängt aus einem Buche zu lefen an, und faum ift wieder ber Sand im untern Glafe, fo beginnt bas Andere schon wieder seinen Spruch, und so ftudiren wir wirklich auf mahr= haft akademische Beise, nur daß wir fürzere Stunden haben, und unfere Studien äußerft mannichfaltig find."

"Diese Tollheit begreife ich wohl", sagte Wilhelm, "wenn eins mal so ein lustiges Paar beisammen ift; wie aber das lockere Paar so lange beisammen bleiben kann, das ist mir nicht so bald begreiflich."

"Das ist", rief Friedrich, "eben das Glück und das Unglück; Philine darf sich nicht sehen lassen, sie mag sich selbst nicht sehen, sie ist guter Hoffnung. Unförmlicher und lächerlicher ist nichts in der Welt als sie. Noch kurz, ehe ich weg ging, kam sie zufälligerweise vor den Spiegel. "Psui Teufel!" sagte sie und wendete das Gesicht ab, die leibhafte Frau Melina! das garstige Bild! Man sieht doch ganz niederträchtig aus!"

"Ich muß gestehen", versette Bilhelm lächelnd, "daß es ziemlich fomisch sein mag, euch als Bater und Mutter beisammen zu sehen."

"Es ist ein recht närrischer Streich", sagte Friedrich, "daß ich noch zulet als Bater gelten soll. Sie behauptet's, und die Zeit trifft auch. Anfangs machte mich der verwünschte Besuch, den sie cuch nach dem Hamlet abgestattet hatte, ein wenig irre."

"Was für ein Besuch?"

"Ihr werdet das Andenken baran boch nicht gang und gar

verschlasen haben? Das allerliebste, fühlbare Gespenst jener Nacht, wenn ihr's noch nicht wißt, war Philine. Die Geschichte war mir freilich eine harte Mitgist; doch wenn man sich so etwas nicht mag gefallen lassen, so muß man gar nicht lieben. Die Baterschaft beruht überhaupt nur auf der Ueberzeugung; ich bin überzeugt, und also bin ich Bater. Da seht ihr, daß ich die Logist auch am rechten Orte zu brauchen weiß. Und wenn daß Kind sich nicht gleich nach der Geburt auf der Stelle zu Tode lacht, so kann es, wo nicht ein nüßlicher, doch angenehmer Weltbürger werden."

Indessen die Freunde sich auf diese lustige Weise von leichtfertigen Gegenständen unterhielten, hatte die übrige Gesellschaft ein ernsthaftes Gespräch angesangen. Kaum hatten Friedrich und Wilhelm sich entsfernt, als der Abbé die Freunde unvermerkt in einen Gartensaal führte und, als sie Plat genommen hatten, seinen Vortrag begann.

"Wir haben", sagte er, "im Allgemeinen behauptet, daß Fräuslein Therese nicht die Tochter ihrer Mutter sei; es ist nöthig, daß wir uns hierüber auch nun im Einzelnen erklären. Hier ist die Geschichte, die ich sodann auf alle Weise zu belegen und zu besweisen mich erbiete.

"Frau von \*\*\* lebte die ersten Jahre ihres Cheftandes mit ihrem Gemahl in dem beften Bernehmen; nur hatten fie das Unglud, daß die Kinder, zu denen einigemal Hoffnung war, todt zur Welt kamen, und bei dem dritten die Aerzte der Mutter beinahe den Tod verfündigten und ihn bei einem folgenden als ganz unvermeidlich weissagten. Man war genöthigt, sich zu entschließen; man wollte das Cheband nicht aufheben; man befand sich, burgerlich genommen, ju wohl. Frau von \*\*\* suchte in der Ausbildung ihres Geiftes, in einer gemiffen Repräsentation, in den Freuden der Eitelfeit eine Art von Entschädigung für das Mutterglud, das ihr verfagt mar. Sie fah ihrem Gemahl mit febr viel Beiterkeit nach, als er Reigung ju einem Frauenzimmer faßte, welche die gange Saushaltung verfah, eine ichone Geftalt und einen fehr foliden Charafter hatte. Frau von \*\*\* bot nach turger Zeit einer Einrichtung felbst die Sande, nach welcher das gute Mädchen sich Theresens Bater überließ, in der Beforgung des hauswesens fortfuhr und gegen die Frau vom hause fast noch mehr Dienstfertigkeit und Ergebung als vorher bezeigte.

"Nach einiger Zeit erklärte sie sich guter hoffnung, und die

beiden Cheleute kamen bei dieser Gelegenheit, obwohl aus gang verichiedenen Anläffen, auf einerlei Gedanten. Berr von \*\*\* munichte bas Kind seiner Geliebten als sein rechtmäßiges im Sause einzuführen, und Frau von \*\*\*, verdrießlich, daß durch die Indiscretion ihres Arztes ihr Ruftand in der Nachbarichaft hatte verlauten wollen, dachte durch ein untergeschobenes Kind sich wieder in Ansehn zu seken und durch eine solche Nachgiebigkeit ein Uebergewicht im Saufe zu erhalten, das fie unter ben übrigen Umftanden zu verlieren fürchtete. Sie mar gurudhaltender als ihr Gemahl; fie mertte ihm seinen Bunsch ab und wußte, ohne ihm entgegen zu geben, eine Ertlärung zu erleichtern. Gie machte ihre Bebingungen und erhielt fast Alles, was sie verlangte, und so entstand das Testament, worin so wenig für das Kind gesorgt zu sein schien. Der alte Arzt war gestorben; man wendete sich an einen jungen, thätigen, ge= scheidten Mann, er ward gut belohnt; und er konnte felbst eine Ehre darin suchen, die Unschicklichkeit und Uebereilung seines abgeschiedenen Collegen ins Licht zu setzen und zu verbessern. Die wahre Mutter willigte nicht ungern ein: man fpielte die Verstellung fehr gut; Therese tam gur Welt und murde einer Stiefmutter gugeeignet, indeg ihre mahre Mutter ein Opfer Diefer Berftellung ward, indem sie sich zu früh wieder herauswagte, starb und ben guten Mann troftlos hinterließ.

"Frau von \*\*\* hatte indessen ganz ihre Abssicht erreicht; sie hatte vor den Augen der Welt ein liebenswürdiges Kind, mit dem sie übertrieben paradirte; sie war zugleich eine Rebenbuhlerin losgeworden, deren Verhältniß sie denn doch mit neidischen Augen ansah, und deren Einsluß sie, für die Zukunst wenigstens, heimlich sürchtete. Sie überhäufte das Kind mit Zärtlichseit und wußte ihren Gemahl in vertraulichen Stunden durch eine so lebhafte Theilnahme an seinem Verlust dergestalt an sich zu ziehen, daß er sich ihr, man kann wohl sagen, ganz ergab, sein Glück und das Glück seines Kindes in ihre Hände legte und kaum kurze Zeit vor seinem Tode, und noch gewissermaßen nur durch seine erwachsene Tockter, wieder Herr im Hause ward. Das war, schöne Therese, das Geheimniß, das Ihnen Ihr kranker Vater wahrscheinlich so gern entdeckt hätte; das ist's, was ich Ihnen jest, eben da der junge Freund, der durch die sonderbarste Verknüpfung von der Welt Ihr Bräutigam

geworden ift, in der Gesellschaft fehlt, umftändlich vorlegen wollte. Hier sind die Papiere, die auss Strengste beweisen, was ich behauptet habe. Sie werden daraus zugleich ersahren, wie lange ich schon dieser Entdeckung auf der Spur war, und wie ich doch erst jetzt zur Gewißheit kommen konnte; wie ich nicht wagte, meinem Freund etwas von der Möglichseit des Glücks zu sagen, da es ihn zu tief gekränkt haben würde, wenn diese Hoffnung zum zweiten Mase versschwunden wäre. Sie werden Lydiens Argwohn begreisen; denn ich gestehe gern, daß ich die Neigung unseres Freundes zu diesem guten Mädchen keinesweges begünstigte, seitdem ich seiner Verbins dung mit Theresen wieder entgegen sah."

Niemand erwiderte etwas auf diese Geschichte. Die Frauensimmer gaben die Papiere nach einigen Tagen zurück, ohne dersieben weiter zu erwähnen.

Man hatte Mittel genug in der Nähe, die Gesellschaft, wenn sie beisammen war, zu beschäftigen; auch bot die Gegend so manche Reize dar, daß man sich gern darin, theils einzeln, theils zusammen, zu Pferde, zu Wagen oder zu Fuße umsah. Jarno richtete bei einer solchen Gelegenheit seinen Auftrag an Wilhelmen aus, legte ihm die Papiere vor, schien aber weiter keine Entschließung von

ihm zu verlangen.

"In diesem höchst sonderbaren Zustand, in dem ich mich befinde", sagte Wilhelm darauf, "brauche ich Ihnen nur das zu wiederholen, was ich sogleich ansangs, in Gegenwart Nataliens, und gewiß mit einem reinen Herzen gesagt habe: Lothario und seine Freunde können jede Art von Entsagung von mir sordern; ich lege Ihnen hiermit alle meine Ansprücke an Theresen in die Hand, verschaffen Sie mir dagegen meine förmliche Entlassung! D! es bedarf, mein Freund, seines großen Bedenkens, mich zu entschließen. Schon diese Tage hab' ich gefühlt, daß Therese Mühe hat, nur einen Schein der Lebshaftigkeit, mit der sie mich hier zuerst begrüßte, zu erhalten. Ihre Reigung ist mir entwendet, oder vielmehr ich habe sie nie besesen.

"Solche Fälle möchten sich wohl besser nach und nach, unter Schweigen und Erwarten aufflären", versetzte Jarno, "als durch vieles Reden, wodurch immer eine Art von Verlegenheit und

Gährung entsteht."

"Ich dachte vielmehr", fagte Wilhelm, "daß gerade dieser Fall

ber ruhigsten und ber reinsten Entscheidung fähig sei. Man hat mir so oft den Vorwurf des Zauderns und der Ungewisheit gemacht; warum will man jest, da ich entschlossen bin, geradezu einen Fehler, den man an mir tadelte, gegen mich selbst begehen? Giebt sich die Welt nur darum so viel Wühe, uns zu bilden, um uns fühlen zu lassen, daß sie sich nicht bilden mag? Ja, gönnen Sie mir recht bald das heitere Gefühl, ein Wisverhältniß los zu werden, in das ich mit den reinsten Gesinnungen von der Welt gerathen bin."

Ungeachtet dieser Bitte vergingen einige Tage, in denen er nichts von dieser Sache hörte, noch auch eine weitere Veränderung an seinen Freunden bemerkte; die Unterhaltung war vielmehr blos allgemein und gleichgültig.

## Siebentes Capitel.

Einst saßen Natalie, Jarno und Wilhelm zusammen, und Natalie begann: "Sie sind nachdenklich, Jarno; ich kann es Ihnen schon einige Zeit abmerken."

"Ich bin es", versetzte der Freund, "und ich sehe ein wichtiges Geschäft vor mir, das bei uns schon lange vorbereitet ist und jetzt nothwendig angegriffen werden muß. Sie wissen schon etwas im Allgemeinen davon, und ich darf wohl vor unserm jungen Freunde davon reden, weil es auf ihn ankommen soll, ob er Theil daran zu nehmen Lust hat. Sie werden mich nicht lange mehr sehen; denn ich bin im Begriff, nach Amerika überzuschiffen."

"Nach Amerika?" versette Wilhelm lächelnd; "ein solches Abenteuer hätte ich nicht von Ihnen erwartet, noch weniger, daß Sie mich zum Gefährten außersehen würden."

"Benn Sie unsern Plan ganz kennen", versetzte Farno, "so werden Sie ihm einen bessern Namen geben und vielleicht für ihn eingenommen werden. Hören Sie mich an! Man darf nur ein wenig mit den Welthändeln bekannt sein, um zu bemerken, daß uns große Beränderungen bevorstehn, und daß die Besitzthümer beinah nirgends mehr recht sicher sind."

"Ich habe keinen deutlichen Begriff von den Welthändeln", fiel Wilhelm ein, "und habe mich erft vor Kurzem um meine Besits-

thumer bekummert. Vielleicht hatte ich wohl gethan, sie mir noch länger aus dem Sinne zu schlagen, da ich bemerken muß, daß die Sorge für ihre Exhaltung so hypochondrisch macht."

"Boren Sie mich aus!" fagte Jarno; "die Sorge geziemt dem Alter, damit die Jugend eine Zeit lang forglos fein könne. Das Gleichgewicht in den menschlichen Sandlungen fann leider nur durch Gegenfaße bergestellt werben. Es ift gegenwärtig nichts weniger als rathlich, nur an Ginem Ort zu besiten, nur Ginem Blate fein Geld anzuvertrauen, und es ift wieder schwer, an vielen Orten Aufsicht darüber zu führen; wir haben uns deswegen etwas Anderes ausgedacht: aus unserm alten Thurm foll eine Societät ausgehen, die sich in alle Theile der Welt ausbreiten, in die man aus jedem Theile der Welt eintreten fann. Wir affecuriren und unter ein= ander unsere Erifteng, auf den einzigen Fall, daß eine Staats= repolution den Einen oder den Andern von feinen Besithumern völlig vertriebe. Ich gehe nun hinüber nach Amerika, um die guten Berhältniffe zu benuten, die sich unfer Freund bei feinem dortigen Aufenthalt gemacht hat. Der Abbe will nach Rußland gehen, und Sie follen die Bahl haben, wenn Sie fich an uns anschließen wollen, oh Sie Lothario in Deutschland beistehen, oder mit mir geben wollen. Ich bachte. Sie mahlten das Lette; benn eine große Reise zu thun, ift für einen jungen Mann äußerst nüglich."

Wilhelm nahm sich zusammen und antwortete: "Der Antrag ist aller Neberlegung werth; denn mein Wahlspruch wird doch nächstens sein: Je weiter weg, je besser! Sie werden mich, hoffe ich, mit Ihrem Plane näher bekannt machen. Es kann von meiner Unbekanntschaft mit der Welt herrühren, mir scheinen aber einer solchen Verbindung sich unüberwindliche Schwierigkeiten entgegens zusehen."

"Davon sich die meisten nur dadurch heben werden", versete Jarno, "daß unser bis jett nur Wenig sind, redliche, gescheidte und entschlossene Leute, die einen gewissen allgemeinen Sinn haben, aus dem allein der gesellige Sinn entstehen kann."

Friedrich, der bisher nur zugehört hatte 1), versetzte darauf: "Und wenn ihr mir ein gutes Wort gebt, gehe ich auch mit."

<sup>1)</sup> Daß auch er bei ber Unterredung gegenwärtig war, ist vorhin nicht erwähnt.

Narno ichüttelte ben Ropf.

"Nun, was habt ihr an mir auszuseten?" suhr Friedrich sort. "Bei einer neuen Colonie werden auch junge Colonisten erstorbert, und die bring' ich gleich mit; auch lustige Colonisten, das versichere ich euch. Und dann wüßte ich noch ein gutes junges Mädchen, das hierhüben nicht mehr am Plat ist: die süße reizende Lydie. Wo soll das arme Kind mit seinem Schmerz und Jammer hin, wenn sie ihn nicht gelegentlich in die Tiese des Meeres wersen kann, und wenn sich nicht ein braver Mann ihrer annimmt? Ich dächte, mein Jugendsreund, da ihr doch im Gange seid, Verlassen zu trösten, ihr entschlößt euch, Jeder nähme sein Mädchen unter den Arm, und wir solgten dem alten Hern."

Dieser Antrag verdroß Wisselmen. Er antwortete mit versstellter Ruhe: "Weiß ich doch nicht einmal, ob sie frei ist, und da ich überhaupt im Werben nicht glücklich zu sein scheine, so möchte ich einen solchen Versuch nicht machen."

Natalie sagte darauf: "Bruder Friedrich, du glaubst, weil du für dich so leichtsinnig handelst, auch für Andere gelte deine Gesinnung. Unser Freund verdient ein weibliches Herz, das ihm gonz angehöre, das nicht an seiner Seite von fremden Erinnerungen bewegt werde; nur mit einem höchst vernünstigen und reinen Charakter, wie Theresens, war ein Wagestück dieser Art zu rathen."

"Was Bagestück!" rief Friedrich; "in der Liebe ist Alles Bagestück. Unter der Laube oder vor dem Altar, mit Umarmungen oder goldenen Ringen, beim Gesange der Heimchen oder bei Trompeten und Pauken, es ist Alles nur ein Bagestück, und der Zufall thut Alles."

"Ich habe immer gesehen", versetzte Natalie, "daß unsere Erundsätze ein Supplement zu unsern Existenzen sind. Wir hängen unsern Fehlern gar zu gern das Gewand eines gültigen Gesetzt um. Gieb nur Acht, welchen Weg dich die Schöne noch führen wird, die dich auf eine so gewaltsame Weise angezogen hat und festhält."

"Sie ift selbst auf einem sehr guten Wege", versetzte Friedrich, "auf dem Wege zur Heiligkeit. Es ist freilich ein Umweg, aber desto lustiger und sicherer; Maria von Magdala!) ist ihn auch

<sup>1)</sup> Maria Magbalena, welcher viel vergeben wurde, weil sie viel geliebt hatte.

gegangen, und wer weiß, wie viel Andere. Ueberhaupt, Schwester, wenn von Liebe die Rede ist, solltest du dich gar nicht drein mischen. Ich glaube, du heirathest nicht eher, als bis einmal irgendwo eine Braut sehlt, und du giebst dich alsdann, nach deiner gewohnten Gutherzigkeit, auch als Supplement irgend einer Existenz hin. Also saß uns nur jest mit diesem Seelenverkäuser da unsern Handel schließen und über unsere Reisegesellschaft einig werden."

"Sie fommen mit Ihren Borichlagen zu spät", jagte Jarno;

"für Lydien ift gesorgt."

"Und wie?" fragte Friedrich.

"Ich habe ihr selbst meine hand angeboten", versetzte Farno. "Alter Herr", sagte Friedrich, "da macht ihr einen Streich du dem man, wenn man ihn als ein Substantivum betrachtet, verschiedene Abjectiva, und folglich, wenn man ihn als Subject betrachtet, verschiedene Prädicate sinden könnte."

"Ich muß aufrichtig gestehen", versetzte Natalie, "es ist ein gefährlicher Versuch, sich ein Mädchen zuzueignen in dem Augenblicke, da sie aus Liebe zu einem Andern verzweiselt."

"Ich habe es gewagt", versetze Jarno; "sie wird unter einer gewissen Bedingung mein. Und, glauben Sie mir, es ist in der Welt nichts schätzere als ein Herz, das der Liebe und der Leidenschaft fähig ist. Ob es geliebt habe? ob es noch liebe? darauf fommt es nicht an. Die Liebe, mit der ein Anderer geliebt wird, ist mir beinah reizender als die, mit der ich geliebt werden könnte; ich sehe die Kraft, die Gewalt eines schönen Herzens, ohne daß die Eigenliebe mir den reinen Anblick trübt."

"Haben Sie Lydien in diesen Tagen schon gesprochen?" ver-

setzte Natalie.

Farno nickte lächelnd; Natalie schüttelte den Kopf und sagte, indem sie aufstand: "Ich weiß gar nicht mehr, was ich aus euch machen soll; aber mich sollt ihr gewiß nicht irre machen."

Sie wollte sich eben entsernen, als der Abbé mit einem Brief in der hand hereintrat, und zu ihr sagte: "Bleiben Sie! ich habe hier einen Borschlag, bei dem Ihr Rath willkommen sein wird. Der Marchese, der Freund Ihres verstorbenen Oheims, den wir seit einiger Zeit erwarten, muß in diesen Tagen hier sein. Er schreibt mir, daß ihm doch die deutsche Sprache nicht so geläusig sei, als

er geglaubt, daß er eines Gesellschafters bedürfe, der sie vollkommen nebst einigen andern besitze; da er mehr wünsche in wissenschaftliche als politische Verbindungen zu treten, so sei ihm ein solcher Dolmetscher unentbehrlich. Ich wüßte Niemanden geschickter dazu als unsern jungen Freund. Er kennt die Sprache, ist sonst in Vielem unterrichtet, und es wird für ihn selbst ein großer Vortheilsein, in so guter Gesellschaft und unter so vortheilhaften Umständen Deutschland zu sehen. Wer sein Vaterland nicht kennt, hat keinen Maßstab sür fremde Länder. Was sagen Sie, meine Freunde? was sagen Sie, Natalie?"

Niemand wußte gegen den Antrag etwas einzuwenden; Jarno schien seinen Borschlag, nach Amerika zu reisen, selbst als kein Hinderniß anzusehen, indem er ohnehin nicht sogleich aufbrechen würde; Natalie schwieg, und Friedrich führte verschiedene Sprüchwörter über den Nußen des Reisens an.

Wilhelm war über diesen neuen Vorschlag im Herzen so entrüstet, daß er es kaum verbergen konnte. Er sah eine Verabredung, ihn baldmöglichst loszuwerden, nur gar zu deutlich, und was das Schlimmste war, man ließ sie so offenbar, so ganz ohne Schonung sehen. Auch der Verdacht, den Lydie bei ihm erregt, Alles, was er selbst ersahren hatte, wurde wieder aufs Neue vor seiner Seele lebendig, und die natürsiche Art, wie Jarno ihm Alles ausgelegt hatte, schien ihm auch nur eine künstliche Darstellung zu sein.

Er nahm sich zusammen und antwortete: "Dieser Antrag bersbient allerdings eine reifliche Ueberlegung."

"Gine geschwinde Entschließung möchte nöthig fein", versette ber Abbe.

"Dazu bin ich jest nicht gefaßt", antwortete Wilhelm. "Wir können die Ankunft des Mannes abwarten und dann sehen, ob wir zusammen passen. Sine Hauptbedingung aber muß man zum voraus eingehen, daß ich meinen Felix mitnehmen und ihn überall mit hinführen dars."

"Diese Bedingung wird schwerlich zugestanden werden", verssetzt der Abbé.

"Und ich sehe nicht", rief Wilhelm aus, "warum ich mir von irgend einem Menschen sollte Bedingungen vorschreiben lassen? und warum ich, wenn ich einmal mein Baterland sehen will, einen Italiener zur Gesellschaft brauche?"

"Beil ein junger Mensch", versetze ber Abbe mit einem gewissen imponirenden Ernste, "immer Ursache hat, sich anzuschließen."

Bilhelm, der wohl merkte, daß er länger an sich zu halten nicht im Stande sei, da sein Zustand nur durch die Gegenwart Nataliens noch einigermaßen gelindert ward, ließ sich hierauf mit einiger Haft vernehmen: "Man vergönne mir nur noch kurze Bedenkzeit, und ich vermuthe, es wird sich geschwind entscheiden, ob ich Ursache habe, mich weiter anzuschließen, oder ob nicht vielmehr Herz und Klugheit mir unwiderstehlich gebieten, mich von so mancherlei Banden loszureißen, die mir eine ewige, elende Gesangenschaft drohen."

So sprach er mit einem lebhaft bewegten Gemüth. Ein Blick auf Natalien beruhigte ihn einigermaßen, indem sich in diesem leidenschaftlichen Augenblick ihre Gestalt und ihr Werth nur desto tieser ihm eindrückten.

"Sa!" fagte er zu fich felbft, indem er fich allein fand, "geftehe dir nur, du liebst sie, und du fühlst wieder, mas es heiße, wenn ber Mensch mit allen Kräften lieben fann. So liebte ich Marianen und ward so schrecklich an ihr irre; ich liebte Philinen und mußte sie verachten. Aurelien achtete ich und fonnte sie nicht lieben; ich verehrte Theresen, und die väterliche Liebe nahm die Gestalt einer Reigung zu ihr an; und jest, da in deinem Bergen alle Em= pfindungen zusammentreffen, die den Menschen glücklich machen sollten, jest bist du genöthigt, ju flieben! Ach! warum muß sich ju biefen Empfindungen, ju biefen Ertenntniffen bas unüberwindliche Berlangen des Besites gesellen? und warum richten, ohne Besit, eben diese Empfindungen, diese Neberzeugungen jede andere Art von Glückseligkeit völlig ju Grunde? Werde ich fünftig ber Sonne und ber Welt, ber Gesellichaft ober irgend eines Glücksgutes geniegen? wirst du nicht immer zu bir sagen: "Natalie ift nicht ba!" und boch wird leider Natalie bir immer gegenwärtig fein. Schließest du die Augen, so wird sie sich dir darstellen; öffnest du sie, so wird sie vor allen Gegenständen hinschweben, wie die Erscheinung, die ein blendendes Bild im Auge gurudläßt. War nicht ichon früher bie schnell vorübergegangene Gestalt der Amazone deiner Einbildungsfraft immer gegenwärtig? und bu hatteft fie nur gesehen, bu fannteft fie nicht. Run, da du sie kennst, da du ihr so nahe warst, da sie so vielen Antheil an bir gezeigt hat, nun find ihre Gigenschaften fo

tief in dein Gemüth geprägt, als ihr Bild jemals in deine Sinne. Aengstlich ist es, immer zu suchen, aber viel ängstlicher, gesunden zu haben und verlassen zu müssen. Wornach soll ich in der Welt nun weiter fragen? wornach soll ich mich weiter umsehen? welche Gegend, welche Stadt verwahrt einen Schat, der diesem gleich ist? und ich soll reisen, um nur immer das Geringere zu sinden? Ist denn das Leben blos wie eine Kennbahn, wo man sogleich schnell wieder umkehren muß, wenn man das äußerste Ende erreicht hat? Und steht das Gute, das Vortresssliche nur wie ein sestes, unverrücktes Ziel da, von dem man sich eben so schnell mit raschen Pserden wieder entsernen muß, als man es erreicht zu haben glaubt? ansstatt daß jeder Andere, der nach irdischen Waaren strebt, sie sich in den verschiedenen Himmelsgegenden oder wohl gar auf der Wesse und dem Jahrmarkt anschafsen kann."

"Romm, lieber Knabe!" rief er seinem Sohn entgegen, der eben daher gesprungen kam, "sei und bleibe du mir Alles! Du warst mir zum Ersat deiner geliebten Mutter gegeben, du solltest mir die zweite Mutter ersehen, die ich dir bestimmt hatte, und nun haft du noch die größere Lücke auszufüllen. Beschäftige mein Herz, beschäftige meinen Geist mit deiner Schönheit, deiner Liebenswürdigkeit, beiner Wißbegierde und deinen Fähigkeiten!"

Der Knabe war mit einem neuen Spielwerke beschäftigt; der Bater suchte es ihm besser, ordentlicher, zweckmäßiger einzurichten; aber in dem Augenblicke verlor auch das Kind die Lust daran. "Du bist ein wahrer Mensch!" rief Wilhelm aus; "komm, mein Sohn! fomm, mein Bruder! saß uns in der Welt zwecklos hinspielen, so gut wir können.".

Sein Entschluß, sich zu entfernen, das Kind mit sich zu nehmen und sich an den Gegenständen der Belt zu zerstreuen, war nun sein sestere Borsaß. Er schrieb an Wernern, ersuchte ihn um Geld und Creditbriese und schickte Friedrichs Courier mit dem geschärften Auftrage weg, bald wieder zu kommen. So sehr er gegen die übrigen Freunde auch verstimmt war, so rein blieb sein Verhältniß zu Natalien. Er vertraute ihr seine Absicht; auch sie nahm für bekannt an, daß er gehen könne und müsse, und wenn ihn auch gleich diese scheinbare Gleichgültigkeit an ihr schmerzte, so beruhigte ihn doch ihre gute Art und ihre Gegenwart vollkommen. Sie rieth ihm,

verschiedene Städte zu besuchen, um bort einige ihrer Freunde und Freundinnen kennen ju lernen.

Der Courier kam zurück, brachte, was Wilhelm verlangt hatte, obgleich Werner mit diesem neuen Ausstug nicht zusrieden zu sein schien. "Weine Hoffnung, daß du vernünftig werden würdest", schried Dieser, "ist nun wieder eine gute Weile hinaus geschoben. Wo schweist ihr nun Alle zusammen herum? und wo bleibt denn das Frauenzimmer, zu dessen wirthschaftlichem Beistande du mir Hoffnung machtest? Auch die übrigen Freunde sind nicht gegenswärtig; dem Gerichtschafter und mir ist das ganze Geschäft aufsgewälzt. Sin Glück, daß er eben ein so guter Rechtsmann ist, als ich ein Finanzmann bin, und daß wir Beide etwas zu schleppen gewohnt sind. Lebe wohl! Deine Ausschweifungen sollen dir verziehen sein, da doch ohne sie unser Verhältniß in dieser Gegend nicht hätte so gut werden können."

Was das Aeußere betraf, hätte er nun immer abreisen können; allein sein Gemüth war noch durch zwei Hindernisse gebunden. Man wollte ihm eins für allemal Mignons Körper nicht zeigen, als bei den Exequien, welche der Abbé zu halten gedachte, zu welcher Feierlickseit noch nicht Alles bereit war. Auch war der Arzt durch einen sonderbaren Brief des Landgeistlichen abgerusen worden. Es betraf den Harfenspieler, von dessen Schicksein Wilhelm näher unterrichtet sein wollte.

In biesem Zustande sand er weder bei Tag noch bei Nacht Ruhe der Seele oder des Körpers. Wenn Alles schlief, ging er in dem Hause hin und her. Die Gegenwart der alten bekannten Kunstwerke zog ihn an und stieß ihn ab. Er konnte nichts, was ihn umgab, weder ergreisen noch lassen, Alles erinnerte ihn an Alles; er übersah den ganzen Ring seines Lebens, nur lag er leider zerbrochen vor ihm und schien sich auf ewig nicht schließen zu wollen. Diese Kunstwerke, die sein Bater verkauft hatte, schienen ihm ein Symbol, daß auch er von einem ruhigen und gründlichen Besitz des Wünschenswerthen in der Welt theils ausgeschlossen, theils dessend burch eigene oder fremde Schuld beraubt werden sollte. Er verlor sich so weit in diesen sonderbaren und traurigen Betrachtungen, daß er sich selbst manchmal wie ein Geist vorkam und, selbst wenn er die Dinge außer sich befühlte und betastete, sich kaum des Zweisels erwehren konnte, ob er denn auch wirklich lebe und da sei.

Nur der lebhafte Schmerz, der ihn manchmal ergriff, daß er alles das Gesundene und Wiedergesundene so freventlich und doch so nothwendig verlassen müsse, nur seine Thränen gaben ihm das Gefühl seines Daseins wieder. Bergebens rief er sich den glücklichen Justand, in dem er sich doch eigentlich besand, vors Gedächtniß. "So ist denn Alles nichts", rief er aus, "wenn das Eine sehlt, das dem Wenschen alles Uebrige werth ist!"

Der Abbé verkündigte der Gesellschaft die Ankunst des Marchese. "Sie sind zwar, wie es scheint", sagte er zu Wilhelmen, "mit Ihrem Knaben allein abzureisen entschlossen; sernen Sie jedoch wenigstens diesen Mann kennen, der Ihnen, wo Sie ihn auch unterwegs antressen, auf alle Fälle nützlich sein kann." Der Marchese erschien; es war ein Mann noch nicht hoch in Jahren, eine von den wohlsgestalteten, gefälligen sombardischen Figuren. Er hatte als Jüngsling mit dem Oheim, der schon um Vieles älter war, bei der Armee, dann in Geschäften Bekanntschaft gemacht; sie hatten nachher einen großen Theil von Italien zusammen durchreist, und die Kunstwerke, die der Marchese hier wiedersand, waren zum großen Theil in seiner Gegenwart und unter manchen glücklichen Umständen, deren er sich noch wohl erinnerte, gekauft und angeschafft worden.

Der Italiener hat überhaupt ein tieseres Gefühl für die hohe Würde der Kunst als andere Nationen; Jeder, der nur irgend etwas treibt, will Künstler, Meister und Prosessor heißen und bekennt wenigstens durch diese Titelsucht, daß es nicht genug sei, nur etwas durch leberlieserung zu erhaschen oder durch lebung irgend eine Gewandtheit zu erlangen; er gesteht, daß Jeder vielmehr über das, was er thut, auch fähig sein solle, zu denken, Grundsähe aufzustellen und die Ursachen, warum Dieses oder Jenes zu thun sei, sich selbst und Andern beutlich zu machen.

Der Fremde ward gerührt, so schöne Besitzthümer ohne den Besitzer wieder zu finden, und erfreut, den Geist seines Freundes aus den vortrefflichen hinterlassenen sprechen zu hören. Sie gingen die verschiedenen Werke durch und fanden eine große Behaglichkeit, sich einander verständlich machen zu können. Der Marchese und der Abbestührten das Wort; Natasie, die sich wieder in die Gegenwart ihrest Oheims versetzt fühlte, wußte sich sehr gut in ihre Meinungen und Gessinnungen zu sinden; Wilhelm mußte sich's in theatralische Terminologie

übersetzen, wenn er etwas davon verstehen wollte. Man hatte Noth, Friedrichs Scherze in Schranken zu halten. Jarno war selten zugegen.

Bei der Betrachtung, daß vortreffliche Runftwerke in der neuern Reit fo felten feien, fagte ber Marchefe: "Es läßt fich nicht leicht denfen und überseben, mas die Umftande für den Runftler thun muffen, und bann find bei bem größten Genie, bei bem entichiedenften Talente noch immer die Forderungen unendlich, die er an sich selbst zu machen hat, unfäglich der Fleiß, der zu seiner Ausbildung nöthig ift. Wenn nun die Umftande wenig für ihn thun, wenn er bemerkt, daß die Welt sehr leicht zu befriedigen ift und felbst nur einen leichten, gefälligen, behaglichen Schein begehrt, fo ware es zu verwundern, wenn nicht Bequemlichfeit und Eigenliebe ibn bei bem Mittelmäßigen fefthielten; es ware feltsam, wenn er nicht lieber für Modewaaren Geld und Lob eintauschen, als den rechten Weg wählen sollte, der ihn mehr oder weniger zu einem fümmerlichen Märthrerthum führt. Deswegen bieten bie Rünftler unserer Beit nur immer an, um niemals zu geben. Gie wollen immer reizen, um niemals zu befriedigen; Alles ift nur angedeutet, und man findet nirgends Grund noch Ausführung. Man darf aber auch nur eine Zeit lang ruhig in einer Galerie verweilen und beobachten, nach welchen Kunftwerken sich die Menge zieht, welche gepriesen, und welche vernachlässigt werden, so hat man wenig Lust an ber Wegenwart und für die Butunft wenig hoffnung."

"Ja!" versetzte der Abbé, "und so bilden sich Liebhaber und Künftler wechselsweise; der Liebhaber sucht nur einen allgemeinen, unbestimmten Genuß; das Kunstwerf soll ihm ungefähr wie ein Naturwerf behagen, und die Menschen glauben, die Organe, ein Kunstwerf zu genießen, bildeten sich eben so von selbst aus wie die Junge und der Gaum, man urtheile über ein Kunstwerf wie über eine Speise. Sie begreifen nicht, was für einer andern Cultur es bedarf, um sich zum wahren Kunstgenusse zu erheben. Das Schwerste sinde ich die Art von Absonderung, die der Mensch in sich selbst bewirfen muß, wenn er sich überhaupt bilden will; deswegen sinden wir so viel einseitige Culturen, wovon doch jede sich anmaßt, über das Ganze abzusprechen."

"Bas Gie da sagen, ift mir nicht gang beutlich", sagte Jarno,

der eben hinzutrat.

"Auch ist es schwer", versette der Abbé, "fich in der Rurze bestimmt hierüber zu erklären. Ich sage nur so viel: sobald der Mensch an mannichfaltige Thätigfeit oder mannichfaltigen Genuß Anspruch macht, fo muß er auch fähig fein, mannichfaltige Organe an fich. gleichsam unabhängig von einander, auszubilden. Wer Alles und Jedes in seiner ganzen Menschheit thun oder genießen will, mer Alles außer sich zu einer solchen Art von Genuß verknüpfen will, der wird feine Zeit nur mit einem ewig unbefriedigten Streben binbringen. Wie schwer ist es, was so natürlich scheint, eine aute Statue, ein treffliches Gemälde an und für sich zu beschauen, ben Gesang um des Gefangs willen zu vernehmen, den Schauspieler im Schauspieler ju bewundern, sich eines Gebäudes um feiner eigenen Sarmonie und seiner Dauer willen zu erfreuen! Run sieht man aber meift die Menschen entschiedene Werke der Runft geradezu behandeln, als wenn es ein weicher Thon ware. Nach ihren Reigungen, Meinungen und Grillen foll fich der gebildete Marmor fogleich wieder um= modeln, das festgemauerte Gebäude sich ausdehnen oder zusammen= ziehen, ein Gemälde foll lehren, ein Schauspiel beffern, und Alles soll Alles werden. Eigentlich aber weil die meisten Menschen selbst formlos find, weil fie fich und ihrem Befen felbst feine Gestalt geben fonnen, so arbeiten sie, den Gegenständen ihre Geftalt gu nehmen, damit ja Alles lofer und lockerer Stoff werde, wozu fie auch gehören. Alles reduciren fie gulett auf ben fogenannten Effect, Alles ift relativ, und so wird auch Alles relativ, außer dem Unsinn und der Abgeschmacktheit, die denn auch ganz absolut regiert."

"Ich verstehe Sie", versette Jarno, "oder vielmehr ich sehe wohl ein, wie das, was Sie sagen, mit den Grundsätzen zusammenshängt, an denen Sie so seif sagen, mit den Grundsätzen zusammen Teufeln von Menschen unmöglich so genau nehmen. Ich fenne freilich ihrer genug, die sich bei den größten Werken der Kunst und der Natur sogleich ihres armseligsten Bedürfnisse erinnern, ihr Gewissen und ihre Woral mit in die Oper nehmen, ihre Liebe und Haß vor einem Säulengange nicht ablegen und das Beste und Größte, was ihnen von außen gebracht werden kann, in ihrer Vorstellungsart erst möglichst verkleinern müssen, um es mit ihrem fümmerlichen Wesen nur einigermaßen verbinden zu können."

# Achtes Capitel.

Um Abend lud der Abbé zu den Exequien Mignons ein. Die Gesellschaft begab sich in den Saal der Vergangenheit und sand denssellschaft begab sich in den Saal der Vergangenheit und fand denssellschan das Sonderbarste erhellt und ausgeschmückt. Mit himmelblauen Teppichen waren die Bände fast von oben die unten dekleidet, do daß nur Sockel und Frieß hervorschienen. Auf den vier Candelabern in den Ecken brannten große Wachssackeln, und so nach Verhältniß auf den vier kleinern, die den mittlern Sarkophagen umgaben. Neben diesem standen vier Knaben, himmelblau mit Silber gekleidet und schienen einer Figur, die auf dem Sarkophagen ruhte, mit breiten Fächern von Straußensedern Lust zuzuwehen. Die Gesellschaft setzte sich, und zwei unsichtbare Chöre singen mit holdem Gesang an zu fragen: "Ben bringt ihr uns zur stillen Gessellschaft?" Die vier Kinder antworteten mit lieblicher Stimme: "Einen müden Gespielen bringen wir euch; laßt ihn unter euch ruhen, bis das Jauchzen himmlischer Geschwister ihn dereinst wieder ausweckt."

#### Chor.

"Erstling der Jugend in unserm Kreise, sei willkommen! mit Trauer willkommen! Dir solge kein Knabe, kein Mädchen nach! Nur das Alter nahe sich willig und gelassen der stillen Halle, und in ernster Gesellschaft ruhe das liebe, liebe Kind!"

## Anaben.

"Ach! wie ungern brachten wir ihn her! Ach! und er soll hier bleiben! Laßt uns auch bleiben! laßt uns weinen, weinen an seinem Sarge!"

## Chor.

"Seht die mächtigen Flügel doch an! seht das leichte, reine Gewand! wie blinkt die goldene Binde vom Haupt! Seht die schöne, die würdige Ruh!"

## Anaben.

"Ach! die Flügel heben sie nicht; im leichten Spiele flattert das Gewand nicht mehr; als wir mit Rosen franzten ihr Haupt, blickte sie hold und freundlich nach uns."

### Chor.

"Schaut mit den Augen des Geiftes hinan! In euch lebe die bildende Kraft, die das Schönste, das Höchste hinauf über die Sterne das Leben trägt."

#### Anaben.

"Aber ach! wir vermissen sie hier; in den Gärten wandelt sie nicht, sammelt der Wiese Blumen nicht mehr. Laßt uns weinen, wir sassen sie hier! Laßt uns weinen und bei ihr bleiben!"

### Chor.

"Kinder, fehret ins Leben zurück! Eure Thränen trockne die frische Lust, die um das schlängelnde Wasser spielt. Entslieht der Nacht! Tag und Lust und Dauer ist das Loos der Lebendigen."

#### Anaben.

"Auf! wir kehren ins Leben zurück. Gebe der Tag uns Arbeit und Lust, bis der Abend uns Ruhe bringt, und der nächtliche Schlaf uns erquickt."

## Chor.

"Kinder! eilet ins Leben hinan! In der Schönheit reinem Gewande begegn' euch die Liebe mit himmlischem Blick und dem Kranz der Unsterblickfeit!"

Die Anaben waren schon fern; der Abbé stand von seinem Sessell auf und trat hinter den Sarg. "Es ist die Verordnung", sagte er, "des Mannes, der diese stille Wohnung bereitet hat, daß jeder neue Ankömmling mit Feierlichkeit empfangen werden soll. Nach ihm, dem Erbauer dieses Hauses, dem Errichter dieser Stätte, haben wir zuerst einen jungen Fremdling hierher gebracht, und so sast schon dieser kleine Raum zwei ganz verschiedene Opser der strengen, willkürlichen und unerbittlichen Todesgöttin. Nach bestimmten Gesegen treten wir ins Leben ein, die Tage sind gezählt, die uns zum Anblicke des Lichts reif machen, aber für die Lebensbauer ist kein Geset. Der schwächste Lebensfaden zieht sich in unerwartete Länge, und den stärksten zerschneidet gewaltsam die Scheere einer Parze, die sich in Widersprüchen zu gesallen scheint. Von dem Kinde, das wir hier bestatten, wissen

wir wenig zu sagen. Noch ist uns unbekannt, woher es kam; seine Eltern kennen wir nicht, und die Zahl seiner Lebensjahre vermuthen wir nur. Sein tieses, verschlossenes Herz ließ uns seine innersten Angelegenheiten kaum errathen; nichts war deutlich an ihm, nichts offenbar, als die Liebe zu dem Manne, der es aus den Händen eines Barbaren rettete. Diese zärtliche Neigung, diese lebhafte Dankbarkeit schien die Flamme zu sein, die das Del ihres Lebens aufzehrte; die



Geschicklichkeit des Arztes konnte das schöne Leben nicht erhalten, die sorgfältigste Freundschaft vermochte nicht, es zu fristen. Aber wenn die Kunst den scheidenden Geist nicht zu sessellen vermochte, so hat sie alle ihre Mittel angewandt, den Körper zu erhalten und ihn der Bergänglichkeit zu entziehen. Eine balsamische Masse ist durch alle Adern gedrungen und färbt nun an der Stelle des Bluts die so früh verblichenen Bangen. Treten Sie näher, meine Freunde, und sehen Sie das Bunder der Kunst und Sorgfalt!"

Er hob den Schleier auf, und das Kind lag in seinen Engelskleidern, wie schlafend, in der angenehmsten Stellung. Alle traten herbei und bewunderten diesen Schein des Lebens. Nur Wilhelm blieb in seinem Sessel sitzen, er konnte sich nicht fassen; was er empfand, durfte er nicht denken, und jeder Gedanke schien seine Empfindung zerstören zu wollen.

Die Rede war um des Marchese willen französisch gesprochen worden. Dieser trat mit den Andern herbei und betrachtete die Geftalt mit Aufmerksamkeit. Der Abbe fuhr fort: "Mit einem heiligen Bertrauen war auch dieses gute, gegen die Menschen so verichloffene Berg beständig ju seinem Gott gewendet. Die Demuth, ja eine Neigung, sich äußerlich zu erniedrigen, schien ihm angeboren. Mit Gifer hing es an der fatholischen Religion, in ber es geboren und erzogen war. Oft äußerte sie den ftillen Bunich, auf geweihtem Boden zu ruhen, und wir haben, nach den Gebräuchen der Rirche. biefes marmorne Behaltniß und die wenige Erde geweiht, die in ihrem Kopffiffen verborgen ift. Mit welcher Inbrunft füßte fie in ihren letten Augenblicken das Bild des Gekreuzigten '), das auf ihren zarten Armen mit vielen hundert Bunkten sehr zierlich abgebildet fteht!" Er streifte zugleich, indem er das sagte, ihren rechten Urm auf, und ein Crucifig, von verschiedenen Buchftaben und Zeichen begleitet, fah man blaulich auf der weißen Saut.

Der Marchese betrachtete diese neue Erscheinung ganz in der Nähe. "D Gott!" rief er aus, indem er sich ausrichtete und seine Hände gen Himmel hob, "armes Kind! Unglückliche Nichte! Finde ich dich hier wieder! Welche schmerzliche Freude, dich, auf die wir schon lange Verzicht gethan hatten, diesen guten, lieben Körper, den wir lange im See einen Raub der Fische glaubten, hier wieder zu sinden, zwar todt, aber erhalten! Ich wohne deiner Bestattung bei, die so herrlich durch ihr Neußeres und noch herrlicher durch die guten Menschen wird, die dich zu deiner Ruhestätte begleiten. Und wenn ich werde reden können", sagte er mit gebrochner Stimme, "werde ich ihnen danken."

Die Thränen verhinderten ihn, etwas weiter hervorzubringen. Durch den Druck einer Feder versenkte der Abbé den Körper in die

<sup>1)</sup> Dieser Umstand ist bei ber Schilberung ihres Tobes nicht erwähnt.

Tiefe des Marmors. Bier Jünglinge, gekleidet wie jene Knaben, traten hinter den Teppichen hervor, hoben den schweren, schön verzierten Deckel auf den Sarg und fingen zugleich ihren Gesang an.

## Die Jünglinge.

"Wohl verwahrt ist nun der Schatz, das schöne Gebild der Versgangenheit! hier im Maxmor ruht es unverzehrt; auch in eurens herzen lebt es, wirkt es fort. Schreitet, schreitet ins Leben zurück! Nehmet den heiligen Ernst mit hinaus! denn der Ernst, der heilige, macht allein das Leben zur Ewigkeit."

Das unsichtbare Chor siel in die letzten Worte mit ein; aber Niemand von der Gesellschaft vernahm die stärkenden Worte, Jedes war zu sehr mit den wunderbaren Entdeckungen und seinen eigenen Empfindungen beschäftigt. Der Abbé und Natalie sührten den Marchese, Wilhelmen Therese und Lothario hinaus, und erst als der Gesang ihnen völlig verhallte, sielen die Schmerzen, die Betrachtungen, die Gedanken, die Neugierde sie mit aller Gewalt wieder an, und sehnlich wünschten sie sich in jenes Element wieder zurück.

# Neuntes Capitel.

Der Marchese vermied von der Sache zu reden, hatte aber heimliche und lange Gespräche mit dem Abbé. Er erbat sich, wenn die Gesellschaft beisammen war, öfters Musik; man sorgte gern dafür, weil Jedermann zufrieden war, des Gesprächs überhoben zu sein. So lebte man einige Zeit fort, als man bemerkte, daß er Anstalt zur Abreise mache.

Eines Tages sagte er zu Wilhelmen: "Ich verlange nicht, die Reste des guten Kindes zu beunruhigen; es bleibe an dem Orte zurück, wo es geliebt und gelitten hat; aber seine Freunde müssen mir versprechen, mich in seinem Baterlande, an dem Plaze zu bessuchen, wo das arme Geschöpf geboren und erzogen wurde; sie müssen die Säulen und Statuen sehen, von denen ihm noch eine dunkle Idee übrig geblieben ist. Ich will sie in die Buchten führen, wo

<sup>1)</sup> In die durch den Gesang erregte seierliche Stimmung, welche ihr Inneres bis dahin im Gleichgewicht erhalten hatte. Bgl. S. 67: "Die Musik hörte auf, und es war ihm, als wär' er aus dem Elemente gefallen, in dem seine Empfindungen bisher empor getragen wurden."

sie so gern die Steinchen zusammenlas. Sie werden sich, lieber junger Mann, der Dankbarkeit einer Familie nicht entziehen, die Ihnen so viel schuldig ist. Morgen reise ich weg. Ich habe dem Abbé die ganze Geschichte vertraut; er wird sie Ihnen wieder erzählen; er konnte mir verzeihen, wenn mein Schmerz mich unterbrach, und er wird als ein Dritter die Begebenheiten mit mehr Zusammenhang vortragen. Bollen Sie mir noch, wie der Abbé vorschlug, auf meiner Reise durch Deutschland solgen, so sind Sie willkommen. Lassen Sie Ihren Knaben nicht zurück! bei jeder kleinen Unbequemslichkeit, die er uns macht, wollen wir uns Ihrer Vorsorge für meine arme Nichte wieder erinnern."

Noch selbigen Abend ward man durch die Ankunft der Gräfin überrascht. Wilhelm bebte an allen Gliedern, als sie hereintrat, und sie, obgleich vorbereitet, hielt sich an ihrer Schwester, die ihr bald einen Stuhl reichte. Wie sonderbar einsach war ihr Anzug, und wie verändert ihre Gestalt! Wilhelm durste kaum auf sie hinsblicken; sie begrüßte ihn mit Freundlichkeit, und einige allgemeine Worte konnten ihre Gesinnung und Empsindungen nicht verbergen.

Der Marchese war bei Zeiten zu Bette gegangen, und die Gesellschaft hatte noch keine Lust, sich zu trennen; der Abbé brachte
ein Manuscript hervor. "Ich habe", sagte er, "sogleich die sonderbare Geschichte, wie sie mir anvertraut wurde, zu Kapiere gebracht. Bo man am wenigsten Tinte und Feder sparen soll, das ist beim Auszeichnen einzelner Umstände merkwürdiger Begebenheiten." Man unterrichtete die Gräsin, wovon die Rede sei, und der Abbé sas:

"Meinen Vater", sagte der Marchese, "muß ich, so viel Welt ich auch gesehen habe, immer für einen der wunderbarsten Menschen halten. Sein Charafter war edel und gerade, seine Jdeen weit, und man darf sagen groß; er war streng gegen sich selbst; in allen seinen Planen sand man eine unbestechliche Folge, an allen seinen Handelungen eine ununterbrochene Schrittmäßigkeit. So gut sich daher von einer Seite mit ihm umgehen und ein Geschäft verhandeln sieß, so wenig konnte er, um eben dieser Eigenschaften willen, sich in die Welt sinden, da er vom Staate, von seinen Nachbarn, von Kindern und Gesinde die Beobachtung aller der Gesehe sorderte, die er sich selbst auferlegt hatte. Seine mäßigsten Forderungen wurden übertrieben durch seine Strenge, und er konnte nie zum Genuß gelangen,

weil nichts auf die Beise entstand, wie er sich's gedacht hatte. Ich habe ihn in dem Augenblicke, da er einen Balaft baute, einen Garten anlegte, ein großes neues Gut in der schönsten Lage erwarb, innerlich mit dem ernstesten Ingrimm überzeugt gesehen, das Schicksal habe ihn verdammt, enthaltsam ju sein und ju dulben. In seinem Meußerlichen beobachtete er die größte Bürde; wenn er scherzte, zeigte er nur die Neberlegenheit seines Berftandes; es war ihm unerträglich, getadelt zu werden, und ich habe ihn nur einmal in meinem Leben gang außer aller Faffung gefehen, ba er hörte, daß man von einer seiner Unftalten wie von etwas Lächerlichem fprach. In eben biesem Beifte hatte er über feine Rinder und fein Bermögen bisponirt. Mein ältester Bruder mard als ein Mann erzogen, der fünftig große Guter zu hoffen hatte. Ich follte den geiftlichen Stand ergreifen, und der Jungfte Goldat werden. Ich war lebhaft, feurig, thatig, ichnell, zu allen forperlichen Uebungen geschickt. Der Jungfte ichien gu einer Art von ichwärmerischer Rube geneigter, ben Biffenichaften, ber Musik und ber Dichtkunft ergeben. Nur nach dem harteften Rampf, nach ber völligften Ueberzeugung ber Unmöglichkeit gab ber Boter, wiewohl mit Widerwillen, nach, daß wir unfern Beruf umtaufchen dürften, und ob er gleich Jeden von uns Beiden gufrieden fah, jo konnte er sich boch nicht drein finden und versicherte, daß nichts Gutes daraus entstehen werde. Je alter er ward, defto abgeschnittener fühlte er sich von aller Gesellschaft. Er lebte zulet fast gang allein. Nur ein alter Freund, der unter den Deutschen gedient, im Feldzuge feine Frau verloren und eine Tochter mit= gebracht hatte, die ungefähr gebn Jahre alt war, blieb fein einziger Umgang. Diefer taufte fich ein artiges Gut in ber nachbarichaft. fah meinen Bater zu bestimmten Tagen und Stunden ber Boche, in benen er auch manchmal feine Tochter mitbrachte. Er wideriprach meinem Bater niemals, der sich julet völlig an ihn gewöhnte und ihn als ben einzigen erträglichen Gesellschafter buldete. Rach bem Tode unfers Baters mertten wir wohl, daß diefer Mann von unferm Alten trefflich ausgestattet worden war und seine Zeit nicht umsonst Bugebracht hatte; er erweiterte feine Guter, feine Tochter fonnte eine icone Mitgift erwarten. Das Madden wuchs heran und war von fonderbarer Schönheit; mein alterer Bruder icherzte oft mit mir, bağ ich mich um sie bewerben sollte.

"Indessen hatte Bruder Augustin im Kloster seine Jahre in dem sonderbarsten Zustande zugedracht; er überließ sich ganz dem Genuß einer heiligen Schwärmerei, jenen halb geistigen, halb physischen Empfindungen, die, wie sie ihn eine Zeit lang in den dritten Himmel erhuben, bald darauf in einen Abgrund von Ohnmacht und seeres Esend versinken ließen. Bei meines Baters Lebzeiten war an keine Beränderung zu denken, und was hätte man wünschen oder vorschlagen sollen? Rach dem Tode unsers Baters besuchte er uns sleißig; sein Zustand, der uns im Anfang jammerte, ward nach und nach um Bieles erträglicher; denn die Bernunst hatte gesiegt. Allein je sicherer sie ihm völlige Zusriedenheit und Heilung auf dem reinen Wege der Natur versprach, desto sebhafter verlangte er von uns, daß wir ihn von seinen Gelübden befreien sollten; er gab zu verstehen, daß seine Absicht auf Sperata, unsere Nachbarin, gerichtet sei.

"Wein älterer Bruder hatte zu viel durch die Härte unseres Baters gelitten, als daß er ungerührt bei dem Zustande des jüngsten hätte bleiben können. Wir sprachen mit dem Beichtvater unserer Familie, einem alten würdigen Manne, entdeckten ihm die doppelte Absicht unseres Bruders und baten ihn, die Sache einzuseiten und du befördern. Wider seine Gewohnheit zögerte er, und als endlich unser Bruder in uns drang, und wir die Angelegenheit dem Geistlichen lebhafter empfahlen, mußte er sich entschließen, uns die sonders bare Geschichte zu entdecken.

"Sperata war unsere Schwester, und zwar sowohl von Vater als Wutter; Neigung und Sinnlichkeit hatten den Mann in späteren Jahren nochmals überwältigt, in welchen das Recht der Ehegatten schon verloschen zu sein scheint; über einen ähnlichen Fall hatte man sich kurz vorher in der Gegend lustig gemacht, und mein Vater, um sich nicht gleichfalls dem Lächerlichen auszusehen, beschloß, diese späte, gesehmäßige Frucht der Liebe mit eben der Sorgsalt zu verheimsichen, als man sonst die früheren zufälligen Früchte der Neigung zu verbergen pslegt. Unsere Mutter kam heimlich nieder; das Kind wurde auss Land gebracht, und der alte Hausserund, der nebst dem Beichtvater allein um das Geheimniß wußte, ließ sich leicht bereden, sie sür seine Tochter auszugeben. Der Beichtvater hatte sich nur aussebeungen, im äußersten Fall das Geheimniß entdecken zu dürfen. Der Bater war gestorben, das zarte Mädchen lebte unter der Ausse

sicht einer alten Frau; wir wußten, daß Gesang und Musik unsern Bruder schon bei ihr eingeführt hatten, und da er uns wiederholt aufforderte, seine alten Bande zu trennen, um das neue zu knüpsen, so war es nöthig, ihn so bald als möglich von der Gesahr zu untersrichten, in der er schwebte.

"Er jah uns mit wilden, verachtenden Bliden an. ,Spart eure unwahrscheinlichen Märchen', rief er aus, ,für Kinder und leichtgläubige Thoren! mir werdet ihr Speraten nicht vom Bergen reigen; fie ist mein! Berleugnet fogleich euer ichredliches Gespenft, bas mich nur vergebens ängstigen wurde. Sperata ift nicht meine Schwefter, fie ist mein Weib!' Er beschrieb uns mit Entzucken, wie ibn bas himmlische Mädchen aus bem Zustande ber unnatürlichen Absonberung von den Menschen in das mahre Leben geführt, wie beide Gemüther gleich beiden Rehlen zusammenftimmten, und wie er alle feine Leiden und Berirrungen fegnete, weil fie ihn von allen Frauen bis dahin entfernt gehalten, und weil er nun gang und gar sich dem liebensmürdigften Madchen ergeben fonne. Bir entfesten uns über Die Entdedung; uns jammerte fein Buftand, wir mußten uns nicht Bu belfen; er versicherte uns mit heftigfeit, daß Sperata ein Rind von ihm im Busen trage. Unser Beichtvater that Alles, was ihm seine Pflicht eingab; aber badurch ward das Uebel nur schlimmer. Die Berhältniffe ber Ratur und ber Religion, ber sittlichen Rechte und der bürgerlichen Gefete murden von meinem Bruder aufs Seftigfte burchgefochten. Nichts ichien ihm heilig, als bas Berhältniß Bu Sperata; nichts ichien ihm wurdig, als der Rame Bater und Gattin. "Dieje allein", rief er aus, ,find ber Ratur gemäß, alles Andere find Grillen und Meinungen. Gab es nicht edle Bölfer, die eine Heirath mit der Schwefter billigten? Rennt eure Götter nicht!' rief er aus; ihr braucht die Namen nie, als wenn ihr uns bethören, uns von dem Bege der Ratur abführen und die edelften Triebe durch schändlichen Zwang zu Berbrechen entstellen wollt. Bur größten Berwirrung bes Geiftes, jum ichandlichften Migbrauche bes Körpers nöthigt ihr die Schlachtopfer, die ihr lebendig begrabt. Ich darf reden; benn ich habe gelitten wie Reiner, von der höchsten, führften Fulle ber Schwärmerei bis ju den fürchterlichen Buften der Dhumacht, der Leerheit, der Bernichtung und Berzweiflung, von den höchften Ahnungen überirdischer Befen bis zu dem völligften

Unglauben, dem Unglauben an mich felbft. Allen diesen entjetlichen Bodenfat des am Rande ichmeichelnden Relche habe ich ausgetrunten. und mein ganges Wesen war bis in sein Innerstes vergiftet. Run. ba mich die gutige Ratur durch ihre größten Gaben, durch die Liebe, wieder geheilt hat, da ich an dem Busen eines himmlischen Mädchens wieder fühle, daß ich bin, daß fie ift, daß wir Gins find, daß aus diefer lebendigen Berbindung ein Drittes entstehen und uns ent= gegenlächeln foll, nun eröffnet ihr die Flammen eurer Söllen, eurer Regefeuer, die nur eine frante Ginbildungefraft verfengen tonnen, und ftellt fie dem lebhaften, mahren, ungerftörlichen Genuß der reinen Liebe entgegen! Begegnet uns unter jenen Chpressen, Die ihre ernfthaften Gipfel gen Simmel wenden, besucht uns an jenen Spalieren. wo die Citronen und Pomerangen neben uns blühen, wo die gier= liche Murte uns ihre garten Blumen barreicht, und bann magt es, uns mit euren trüben, grauen, von Menschen gesponnenen Nepen au angstigen!"

"So bestand er lange Zeit auf einem hartnäckigen Unglauben unserer Erzählung, und zulett, da wir ihm die Wahrheit berselben betheuerten, da sie ihm der Beichtvater selbst versicherte, ließ er sich boch dadurch nicht irre machen, vielmehr rief er aus: Fragt nicht ben Wiederhall eurer Areuggange, nicht euer vermodertes Bergament, nicht eure beschränkten Grillen und Berordnungen! Fragt die Natur und euer Berg! sie wird euch lehren, vor was ihr zu schau= bern habt; fie wird euch mit dem ftrengften Finger zeigen, worüber fie ewig und unwiderruflich ihren Fluch ausspricht. Geht die Lilien an! entspringt nicht Gatte und Gattin auf Ginem Stengel? Berbindet beide nicht die Blume, die beide gebar, und ift die Lilie nicht das Bild ber Unschuld, und ihre geschwisterliche Bereinigung nicht fruchtbar? Wenn die Natur verabscheut, so spricht sie es laut aus: bas Geschöpf, das nicht sein foll, kann nicht werden; bas Geschöpf, das falich lebt, wird früh zerstört. Unfruchtbarkeit, kummerliches Dafein, fruhzeitiges Berfallen: das find ihre Flüche, die Rennzeichen ihrer Strenge. Nur burch unmittelbare Folgen ftraft fie. Da, feht um euch her! und was verboten, was verflucht ift, wird euch in die Augen fallen. In der Stille des Klosters und im Geräusche ber Welt find taufend Sandlungen geheiligt und geehrt, auf benen ihr Fluch ruht. Auf bequemen Müßiggang so gut als überstrengte

Arbeit, auf Willfür und Neberfluß, wie auf Noth und Mangel sieht sie mit traurigen Augen nieder; zur Mäßigkeit ruft sie; wahr sind alle ihre Verhältnisse, und ruhig alle ihre Birkungen. Ber gelitten hat, wie ich, hat das Recht, frei zu sein. Sperata ist mein; nur der Tod soll mir sie nehmen. Wie ich sie behalten kann? wie ich glücklich werden kann? Das ist eure Sorge! Jetzt gleich geh' ich zu ihr, um nich nicht wieder von ihr zu trennen.

"Er wollte nach dem Schiffe, um zu ihr überzuseten; wir bielten ihn ab und baten ihn, daß er feinen Schritt thun möchte, ber Die ichrecklichsten Folgen haben könnte. Er folle überlegen, daß er nicht in der freien Belt feiner Gedanken und Borftellungen, fondern in einer Berfassung lebe, deren Gesethe und Berhältnisse die Unbezwing= lichfeit eines Naturgesetzes angenommen haben. Wir mußten bem Beichtvater versprechen, daß wir den Bruder nicht aus den Augen, noch weniger aus bem Schloffe laffen wollten; barauf ging er weg, und versprach, in einigen Tagen wiederzufommen. Bas wir voraus= gesehen hatten, traf ein; ber Berftand hatte unsern Bruder ftark gemacht, aber fein Berg war weich; die frühern Gindrude ber Religion murden lebhaft, und die entsehlichsten Zweifel bemächtigten fich feiner. Er brachte zwei fürchterliche Tage und nachte gu; ber Beichtvater fam ihm wieder zu Sulfe, umfouft! Der ungebundene freie Berftand fprach ihn los; fein Gefühl, feine Religion, alle gewohnten Begriffe erflärten ihn für einen Berbrecher.

"Eines Morgens fanden wir sein Zimmer leer; ein Blatt lag auf dem Tische, worin er uns erklärte, daß er, da wir ihn mit Gewalt gesangen hielten berechtigt sei, seine Freiheit zu suchen; er entsliehe, er gehe zu Sperata, er hoffe mit ihr zu entsommen; er sei auf Alles gesaßt, wenn man sie trennen wollte.

"Wir erschrafen nicht wenig; allein der Beichtvater bat uns, ruhig zu sein. Unser armer Bruder war nahe genug beobachtet worden; die Schiffer, anstatt ihn überzusehen, führten ihn in sein Ktoster. Ermüdet von einem vierzigstündigen Wachen, schlief er ein, sobald ihn der Kahn im Mondenschein schaukelte, und er erwachte nicht früher, als bis er sich in den Händen seiner geistlichen Brüder sah; er erholte sich nicht eher, als bis er die Klosterpsorte hinter sich zuschlagen hörte.

"Schmerzlich gerührt von dem Schickfal unferes Bruders,

machten wir unserem Beichtvater die lebhaftesten Borwürfe; allein Diefer ehrwürdige Mann wußte uns bald mit ben Grunden bes Bundarztes zu überreben, daß unfer Mitleid für ben armen Kranfen tödtlich fei; er handle nicht aus eigener Billfur, fondern auf Befehl bes Bischofs und des hohen Rathes. Die Absicht mar, alles öffent= liche Aergerniß zu bermeiden und den traurigen Fall mit bem Schleier einer geheimen Rirchengucht zu verdeden. Sperata follte geschont werden, fie sollte nicht erfahren, daß ihr Geliebter zugleich ihr Bruder fei. Gie mard einem Geiftlichen anempfohlen, bem fie vorher schon ihren Zustand vertraut hatte. Mon wußte ihre Schwangerschaft und Riederkunft zu verbergen. Gie mar als Mutter in dem fleinen Geschöpfe gang gludlich. Go wie die meiften unserer Madden fonnte sie weder ichreiben noch Geschriebenes lefen: fie gab daher dem Pater Auftrage, was er ihrem Geliebten fagen follte. Dieser glaubte ben frommen Betrug einer fängenden Mutter ichuldig zu sein; er brachte ihr Nachrichten von unserem Bruder, ben er niemals fah, ermahnte fie in feinem Ramen zur Rube, bat fie, für sich und das Rind zu forgen und wegen ber Bufunft Gott zu vertrauen.

"Sperata war von Natur zur Religiosität geneigt. Ihr Buftand, ihre Ginfamteit bermehrten biefen Bug: ber Beiftliche unterhielt ihn, um sie nach und nach auf eine ewige Trennung vor= anbereiten. Raum war das Rind entwöhnt, fanm glaubte er ihren Körper ftark genug, die ängstlichsten Geelenleiden zu ertragen, fo fing er an, das Vergehen mit schrecklichen Farben vorzumalen, das Bergeben, fich einem Geiftlichen ergeben zu haben, bas er als eine Art von Gunde gegen bie Natur, als einen Inceft behandelte. Denn er hatte ben fonderbaren Gedanken, ihre Reue jener Reue gleich gu machen, Die fie empfunden haben wurde, wenn fie das mahre Ber= hältniß ihres Kehltritts erfahren hätte. Er brachte badurch jo viel Rammer und Rummer in ihr Gemuth, er erhöhte bie Idee der Kirche und ihres Oberhauptes so sehr vor ihr, er zeigte ihr die ichrecklichen Folgen für das Beil aller Seelen, wenn man in folchen Källen nachgeben und die Straffälligen durch eine rechtmäßige Berbindung noch gar belohnen wolle, er zeigte ihr, wie heilfam es fei, einen folden Gehler in der Beit abzubufen und dafür dereinft die Krone der herrlichkeit zu erwerben, daß fie endlich wie eine arme

Sunderin ihren Nacken bem Beil willig darreichte und inständig bat, daß man sie auf ewig von unserem Bruder entfernen möchte. Alls man fo viel von ihr erlangt hatte, ließ man ihr, doch unter einer gewissen Aufficht, die Freiheit, bald in ihrer Wohnung, bald in dem Rlofter zu fein, je nachdem fie es für gut hielte.

"Ihr Rind wuchs beran und zeigte bald eine fonderbare Natur. Es konnte fehr früh laufen und fich mit aller Geschicklichkeit bewegen, es fang bald fehr artig und lernte die Rither gleichsam von fich felbft. Nur mit Worten fonnte es fich nicht ausdrücken, und es schien das hinderniß mehr in seiner Denkungsart als in den Sprachwerkzeugen zu liegen. Die arme Mutter fühlte indeffen ein trauriges Berhältniß zu dem Rinde; Die Behandlung des Geiftlichen hatte ihre Lorstellungsart so verwirrt, daß sie, ohne mabnfinnig zu fein, fich in ben feltsamften Buftanden befand. Ihr Bergeben ichien ihr immer ichrecklicher und ftraffälliger zu werben: das oft wieder= holte Gleichniß bes Geistlichen vom Inceft hatte fich fo tief bei ihr eingeprägt, daß sie einen folchen Abscheu empfand, als wenn ihr bas Berhältniß felbft befannt gewesen ware. Der Beichtvater bunfte sich nicht wenig über das Kunftstud, wodurch er das Berg eines unglücklichen Geschöpfes zerriß. Sämmerlich mar es anzuseben, wie Die Mutterliebe, die über das Dasein des Kindes sich jo heralich au erfreuen geneigt mar, mit bem ichredlichen Gedanten ftritt, daß Diefes Rind nicht ba fein follte. Bald ftritten biefe beiden Gefühle zusammen, bald mar der Abscheu über die Liebe gewaltig.

"Man hatte das Kind schon lange von ihr weggenommen und Bu guten Leuten unten am See gegeben, und in der mehrern Freis heit, die es hatte, zeigte fich bald feine besondere Luft zum Rlettern. Die höchsten Gipfel zu erfteigen, auf den Randern der Schiffe meggulaufen und ben Seiltangern, die fich manchmal in dem Orte feben ließen, die wunderlichsten Runfiftude nachzumachen, war ein naturlicher Trieb.

"Um das Alles leichter zu üben, liebte fie mit den Anaben bie Rleider zu wechseln, und ob es gleich von ihren Pflegeeltern hochst unanständig und ungulaffig gehalten wurde, fo ließen wir ihr boch jo viel als möglich nachjehen. Ihre wunderlichen Wege und Sprunge führten sie manchmal weit; fie verirrte sich, fie blieb aus und fam immer wieder. Meistentheils wenn fie gurudfehrte, feste fie fich 37\*

unter die Säulen des Portals vor einem Landhause in der Nachbarschaft; man suchte sie nicht mehr, man erwartete sie. Dort schien sie auf den Stusen auszuruhen; dann lief sie in den großen Saal, besah die Statuen, und wenn man sie nicht besonders aushielt, eilte sie nach Hause.

"Zulest ward denn doch unser Hoffen getäuscht und unsere Nachsicht bestraft. Das Kind blieb aus; man sand seinen Hut auf dem Wasser schwimmen, nicht weit von dem Orte, wo ein Gießbach sich in den See stürzt. Man vermuthete, daß es bei seinem Alettern zwischen den Felsen verunglückt sei; bei allem Nachsorschen konnte man den Körper nicht finden.

"Durch das unvorsichtige Erschwät ihrer Eesellschafterinnen ersuhr Sperata bald den Tod ihres Kindes; sie schien ruhig und heiter und gab nicht undeutlich zu verstehen, sie freue sich, daß Gott das arme Geschöpf zu sich genommen und so bewahrt habe, ein größeres Unglück zu erdulden oder zu stiften.

"Bei biefer Gelegenheit tamen alle Märchen zur Sprache, bie man von unsern Waffern zu erzählen pflegt. Es hieß, der See muffe alle Jahre ein unschuldiges Rind haben; er leide feinen todten Körper und werfe ihn fruh ober spät ans Ufer, ja jogar bas lette Anochelchen, wenn es ju Grunde gefunken fei, muffe wieder heraus. Man ergählte die Geschichte einer untröftlichen Mutter, deren Rind im Gee ertrunken fei, und die Gott und feine Beiligen angerufen habe, ihr nur wenigstens die Gebeine gum Begrabniß gu gonnen; ber nächste Sturm habe ben Schadel, ber folgende ben Rumpf ans Ufer gebracht, und nachdem Alles beisammen gewesen, habe fie fammtliche Gebeine in einem Tuch zur Kirche getragen; aber, o Bunder! als fie in den Tempel getreten, fei das Packet immer schwerer geworden, und endlich, als fie es auf die Stufen des Altars gelegt, habe das Rind zu fchreien angefangen und sich zu Febermanns Erstaunen aus dem Tuche losgemacht; nur ein Anöchelchen bes fleinen Fingers an ber rechten Sand habe gefehlt, welches benn die Mutter nachher noch forgfältig aufgesucht und gefunden, bas benn auch noch zum Gedächtniß unter andern Reliquien in ber Rirche aufgehoben werde.

"Auf die arme Mutter machten diese Geschichten großen Gins brud; ihre Einbildungstraft fühlte einen neuen Schwung und begünstigte die Empfindung ihres Herzens. Sie nahm an, daß das Kind nunmehr für sich und seine Eltern abgebüßt habe, daß Fluch und Strase, die bisher auf ihnen geruht, nunmehr gänzlich geshoben sei, daß es nur darauf ankomme, die Gebeine des Kindes wiederzusinden, um sie nach Rom zu bringen, so würde das Kind auf den Stusen des großen Altars der Peterskirche wieder, mit seiner schönen frischen Haut umgeben, vor dem Bolke dastehen. Es werde mit seinen eigenen Augen wieder Vater und Mutter schauen, und der Papft, von der Einstimmung Gottes und seiner Heiligen überzeugt, werde unter dem lauten Juruf des Bolks den Eltern die Sünde vergeben, sie lossprechen und sie verbinden.

"Nun waren ihre Augen und ihre Sorgfalt immer nach dem See und dem Ufer gerichtet. Wenn Nachts im Mondglanz sich die Wellen umschlugen, glaubte sie, jeder blinkende Saum treibe ihr Kind hervor; es mußte zum Scheine Zemand hinablausen, um es am Ufer aufzusangen. So war sie auch des Tages unermüdet an den Stellen, wo das tiesige User flach in den See ging; sie sammelte in ein Körbchen alle Knochen, die sie sand. Niemand durste ihr sagen, daß es Thierknochen seien; die großen begrub sie, die kleinen hob sie auf. In dieser Beschäftigung lebte sie unadlässis fort. Der Geiskliche, der durch die unerläßliche Ausübung seiner Pflicht ihren Austand verursacht hatte, nahm sich auch ihrer nun aus allen Kräften an. Durch seinen Einsluß ward sie in der Gegend sür eine Entzückte, nicht sür eine Verrückte gehalten; man stand mit gefalteten Händen, wenn sie vorbeiging, und die Kinder küßten ihr die Hand.

"Ihrer alten Freundin und Begleiterin war von dem Beichtvater die Schuld, die sie bei der unglücklichen Berbindung beider Personen gehabt haben mochte, nur unter der Bedingung erlassen, daß sie unablässig treu ihr ganzes fünstiges Leben die Unglückliche begleiten solle, und sie hat mit einer bewundernswürdigen Geduld und Gewissenhaftigkeit ihre Pflichten dis zuseht ausgeübt.

"Bir hatten unterbessen unsern Bruder nicht aus den Augen versoren; weder die Aerzte noch die Geistlichkeit seines Klosters wollten uns ersauben, vor ihm zu erscheinen; allein um uns zu überzeugen, daß es ihm nach seiner Art wohl gehe, konnten wir ihn, so oft wir wollten, in dem Garten, in den Kreuzgängen, ja durch ein Fenster an der Decke seines Zimmers besauschen.

"Nach vielen schrecklichen und sonderbaren Epochen, die ich übergehe, war er in einen seltsamen Zustand der Ruhe des Geistes und der Unruhe des Körpers gerathen. Er saß fast niemals, als wenn er seine Haren nahm und darauf spielte, da er sie denn meistens mit Gesang begleitete. Uebrigens war er immer in Bewegung und in Allem äußerst lenksam und folgsam; denn alle seine Leidenschaften schienen sich in der einzigen Furcht des Todes aufgelöst zu haben. Wan konnte ihn zu Allem in der Welt bewegen, wenn man ihm mit einer gefährlichen Krankheit oder mit dem Tode drohte.

"Außer dieser Sonderbarkeit, daß er unermüdet im Kloster hin und her ging und nicht undeutlich zu verstehen gab, daß es noch besser sein würde, über Berg und Thäler so zu wandeln, sprach er auch von einer Erscheinung, die ihn gewöhnlich ängstigte. Er behauptete nämlich, daß bei seinem Erwachen, zu jeder Stunde der Nacht, ein schöner Anabe unten an seinem Bette stehe und ihm mit einem blanken Messer drohe. Man versetzte ihn in ein anderes Zimmer; allein er behauptete, auch da, und zuletzt sogar an andern Stellen des Klosters stehe der Anabe im hinterhalt. Sein Auf= und Ab= wandeln ward unruhiger, ja, man erinnerte sich nachher, daß er in der Zeit öfter als sonst an dem Fenster gestanden und über den See hinüber gesehen habe.

"Unsere arme Schwester indessen schien von dem einzigen Gedanken, von der beschränkten Beschäftigung nach und nach aufgerieben zu werden, und unser Arzt schlug vor, man sollte ihr nach
und nach unter ihre übrigen Gebeine die Anochen eines Kinderstelets
mischen, um dadurch ihre Hoffnung zu vermehren. Der Versuch war
zweiselhaft, doch schien wenigstens so viel dabei gewonnen, daß man
sie, wenn alle Theile beisammen wären, von dem ewigen Suchen
abbringen und ihr zu einer Reise nach Kom Hoffnung machen könnte.

"Es geschah, und ihre Begleiterin vertauschte unmerklich die ihr anvertrauten kleinen Reste mit den gesundenen, und eine unglaub- liche Wonne verbreitete sich über die arme Kranke, als die Theile sich nach und nach zusammensanden, und man diejenigen bezeichnen konnte, die noch sehsten. Sie hatte mit großer Sorgsalt jeden Theil, wo er hingehörte, mit Fäden und Bändern besesstigt; sie hatte, wie man die Körper der Heiligen zu ehren pslegt, mit Seide und Stickerei die Zwischenräume ausgesüllt.

"Co hatte man die Blieder gusammenkommen laffen; es fehlten nur wenige ber außeren Enden. Gines Morgens, als fie noch fchlief, und ber Medicus gefommen war, nach ihrem Befinden gu fragen, nahm die Alte die verehrten Refte aus dem Raftchen weg, Das in ber Schlaffammer ftand, um bem Arzte gu zeigen, wie fich Die gute Rrante beschäftige. Rurg barauf hörte man fie aus bem Bette fpringen; fie hob bas Tuch auf und fand bas Raftchen leer. Sie warf sich auf ihre Rnie; man fam und hörte ihr freudiges, inbrunftiges Gebet. ,Sa! es ift mahr', rief fie aus, ,es war fein Traum, es ift wirklich! Freut euch, meine Freunde, mit mir! Ich habe das gute, icone Geichopf wieder lebendig gesehen. Es ftand auf und warf ben Schleier von fich; fein Glang erleuchtete bas Bimmer, feine Schönheit war bertfart; es fonnte ben Boben nicht betreten, ob es gleich wollte. Leicht ward es empor gehoben und fonnte mir nicht einmal feine Sand reichen. Da rief es mich gu fich und zeigte mir ben Weg, ben ich geben foll. Ich werbe ibm folgen, und bald folgen, ich fühl' es, und es wird mir jo leicht ums Berg. Mein Rummer ift verschwunden, und ichon bas Anschauen meines wieder Auferstandenen hat mir einen Borschmack ber himmlischen Freude gegeben.

"Bon der Zeit an war ihr ganzes Gemüth mit den heitersten Ausssichten beschäftigt; auf keinen irdischen Gegenstand richtete sie ihre Aufmerksamkeit mehr, sie genoß nur wenige Speisen, und ihr Geist machte sich nach und nach von den Vanden des Körpers los. Auch fand man sie zuletzt unvermuthet erblaßt und ohne Empfindung; sie öffnete die Augen nicht wieder, sie war, was wir todt nennen.

"Der Ruf ihrer Bision hatte sich bald unter das Bolf verbreitet, und das ehrwürdige Ansehn, das sie in ihrem Leben genoß, verwandelte sich nach ihrem Tode schnell in den Gedanken, daß man sie sogleich für selig, ja für heilig halten musse.

"Als man sie zu Grabe bestatten wollte, drängten sich viele Menschen mit unglaublicher Heftigkeit hinzu; man wollte ihre Hand, man wollte wenigstens ihr Aleid berühren. In dieser leidenschaft- lichen Erhöhung fühlten verschiedene Kranke die Uebel nicht, von denen sie sonst gequält wurden; sie hielten sich für geheilt, sie bekannten's, sie priesen Gott und seine neue Heisige. Die Geist-

lichfeit war genothigt, ben Rorper in eine Capelle zu ftellen; bas Bolf verlangte Gelegenheit, feine Undacht zu verrichten, ber Budrang war unglaublich; die Bergbewohner, die ohnedies ju lebhaften religiösen Gefühlen gestimmt sind, drangen aus ihren Thälern herbei; bie Andacht, die Bunder, die Unbetung vermehrten sich mit jedem Tage. Die bischöflichen Berordnungen, die einen folchen neuen Dienst einschränken und nach und nach niederschlagen follten, konnten nicht zur Ausführung gebracht werden; bei jedem Biderftand mar das Bolf heftig, und gegen jeden Ungläubigen bereit, in Thatlichkeit auszubrechen. ,Wandelte nicht auch', riefen sie, ,der heilige Borromäus unter unsern Borfahren? 1) Erlebte seine Mutter nicht bie Wonne seiner Seligsprechung? hat man nicht burch jenes große Bildniß auf dem Felsen bei Arona 2) uns feine geiftige Größe finn= lich vergegenwärtigen wollen? Leben die Seinigen nicht noch unter uns? Und hat Gott nicht zugesagt, unter einem gläubigen Bolfe feine Wunder ftets zu erneuern?"

"Als der Körper nach einigen Tagen keine Zeichen der Fäulnis von sich gab und eher weißer und gleichsam durchsichtig ward, erhöhte sich das Zutrauen der Menschen immer mehr, und es zeigten sich unter der Menge verschiedene Euren, die der ausmerksame Besobachter selbst nicht erklären und auch nicht geradezu als Betrug ansprechen konnte. Die ganze Gegend war in Bewegung, und wer nicht selbst kam, hörte wenigstens eine Zeit lang von nichts Anderem reben.

"Das Kloster, worin mein Bruder sich besand, erscholl so gut als die übrige Gegend von diesen Bundern, und man nahm sich um so weniger in Acht, in seiner Gegenwart davon zu sprechen, als er sonst auf nichts aufzumerken pslegte, und sein Verhältniß Niemandem bekannt war. Diesmal schien er aber mit großer Genauigkeit gehört zu haben; er führte seine Flucht mit solcher Schlauheit aus, daß niemals Jemand hat begreifen können, wie er

<sup>1)</sup> Graf Carlo Borromeo, 1538 auf dem Schloß Arona am Lago Maggiore geboren, als Erzbischof von Mailand besonders durch seine ausopsernde Thätigkeit während der Hungersnoth 1570 und der Pest 1576 berühmt (vost die Schilderung in Manzoni's "Promessi Sposi"). Er starb 1584 und wurde 1610 von Papst Paul V. heilig gesprochen. — 2) Eine kolosiale Bronzestatue von dem Bildhauer Cerani, welche die Berwandten des Heiligen und die Bewohner der Umgegend 1697 dort errichten ließen.

aus dem Moster herausgekommen sei. Man ersuhr nachher, daß er sich mit einer Anzahl Wallfahrer übersehen lassen, und daß er die Schiffer, die weiter nichts Verkehrtes an ihm wahrnahmen, nur um die größte Sorgsalt gebeten, daß das Schiff nicht umschlagen möchte. Tief in der Nacht kam er in jene Capelle, wo seine unglückliche Geliebte von ihrem Leiden ausruhte; nur wenige Andächtige knieten in den Winkeln; ihre alte Freundin saß zu ihren Häupten. Er trat hinzu und grüßte sie und fragte, wie sich ihre Gedieterin besinde. Ihr seht es, versetze Diese nicht ohne Verlegenheit. Er blickte den Leichnam nur von der Seite an. Nach einigem Zaudern nahm er ihre Hand. Erschreckt von der Kälte, ließ er sie sogleich wieder sahren; er sah sich unruhig um und sagte zu der Alten: "Ich kan jett nicht bei ihr bleiben, ich habe noch einen sehr weiten Weg zu machen, ich will aber zur rechten Zeit schon wieder da sein; sag' ihr das, wenn sie auswacht!

"So ging er hinweg; wir wurden nur spät von diesem Vorgange benachrichtigt; man forschte nach, wo er hingekommen sei, aber vergebens! Wie er sich durch Berge und Thäler durchgearbeitet haben mag, ist unbegreistich. Endlich nach langer Zeit sanden wir in Graubünden eine Spur von ihm wieder, allein zu spät, und sie verlor sich bald. Wir vermutheten, daß er nach Deutschland sei, allein der Krieg hatte solche schwache Fußtapsen gänzlich verwischt."

## Zehntes Capitel.

Der Abbé hörte zu lesen auf, und Niemand hatte ohne Thränen zugehört. Die Gräsin brachte ihr Tuch nicht von den Augen; zusletzt stand sie auf und verließ mit Natalien das Zimmer. Die Nebrigen schwiegen, und der Abbé sprach: "Es entsteht nun die Frage, ob man den guten Marchese soll abreisen lassen, ohne ihm unser Geheimniß zu entdecken. Denn wer zweiselt wohl einen Augenblick daran, daß Augustin und unser Harsenspieler Eine Berson ist? Ueberlegen wir, was zu thun sei, sowohl um des unglücklichen Mannes als der Familie willen. Mein Nath wäre, nichts zu übereisen, abzuwarten, was uns der Arzt, den wir eben von dort zurückerwarten, sür Nachrichten bringt."

Jedermann war derselben Meinung, und der Abbe fuhr fort

"Eine andere Frage, die vielleicht schneller abzuthun ift, entsteht au gleicher Zeit. Der Marchese ift unglaublich gerührt über die Gaftfreundschaft, die seine arme Nichte bei uns, besonders bei unserm jungen Freunde gefunden hat. Ich habe ihm die ganze Geschichte umständlich, ja wiederholt erzählen muffen, und er zeigt seine lebhafteste Dankbarkeit. ,Der junge Mann', fagte er, ,hat ausgeschlagen, mit mir zu reisen, ehe er das Verhältniß fannte, das unter uns befteht. Ich bin ihm nun fein Fremder mehr, von deffen Art, ju fein, und von deffen Laune er etwa nicht gewiß mare; ich bin fein Berbundener, wenn Gie wollen, fein Bermandter, und da fein Rnabe, den er nicht zurudlaffen wollte, erft das Sinderniß mar. bas ihn abhielt, fich ju mir ju gesellen, fo laffen Gie jest biefes Rind jum ichonern Bande werden, bas uns nur besto fester an einander knüpft. Ueber die Berbindlichfeit, die ich nun ichon habe, sei er mir noch auf der Reise nühlich; er kehre mit mir zurud, mein älterer Bruder wird ihn mit Freuden empfangen; er verschmähe die Erbschaft seines Pflegekindes nicht; denn nach einer geheimen Abrede unseres Baters mit seinem Freunde ift bas Ber= mögen, das er seiner Tochter zugewendet hatte, wieder an uns gurudgefallen, und wir wollen bem Bohlthater unferer Richte gewiß bas nicht vorenthalten, was er verdient hat."

Therese nahm Wilhelmen bei der hand und sagte: "Wir erleben abermals hier so einen schönen Fall, daß uneigennütiges Wohlthun die höchsten und schönsten Zinsen bringt. Folgen Sie diesem sonders baren Ruf, und indem Sie sich um den Marchese doppelt verdient machen, eilen Sie einem schönen Lande entgegen, das Ihre Einsbildungskraft und Ihr Herz mehr als einmal an sich gezogen hat."

"Ich überlasse mich ganz meinen Freunden und ihrer Führung", sagte Wilhelm; "es ist vergebens, in dieser Welt nach eigenem Willen zu streben. Was ich sest zu halten wünschte, muß ich sahren lassen, und eine unverdiente Wohlthat drängt sich mir auf."

Mit einem Druck auf Theresens Hand machte Wilhelm die seinige los. "Ich überlasse Ihnen ganz", sagte er zu dem Abbe, "was Sie über mich beschließen; wenn ich meinen Felix nicht von mir zu lassen brauche, so bin ich zufrieden, überall hinzugehen und Alles, was man für recht hält, zu unternehmen."

Auf diefe Erklärung entwarf der Abbe fogleich feinen Plan:

man solle, sagte er, den Marchese abreisen lassen, Wilhelm solle die Nachricht des Arztes abwarten, und alsdann, wenn man überlegt habe, was zu thun sei, könne Wilhelm mit Felix nachreisen. So bedeutete er auch den Marchese unter einem Vorwand, daß die Einsrichtungen des jungen Freundes zur Reise ihn nicht abhalten müßten, die Merkwürdigkeiten der Stadt indessen zu besehen. Der Marchese ging ab, nicht ohne wiederholte lebhaste Versicherung seiner Dankbarkeit, wovon die Geschenke, die er zurückließ, und die aus Juwelen, geschnittenen Steinen und gestickten Stossen bestanden, einen genugsamen Beweis gaben.

Wilhelm war nun auch völlig reisefertig, und man war um jo mehr verlegen, daß feine Nachrichten von dem Argt kommen wollten: man befürchtete, bem armen Sarfenspieler möchte ein Ilnglud begegnet fein, zu eben ber Beit, als man hoffen konnte, ihn burchaus in einen beffern Buftand zu verfeten. Man ichickte den Courier fort, ber faum weggeritten war, als am Abend ber Arst mit einem Fremden hereintrat, deffen Geftalt und Befen bedeutend. ernsthaft und auffallend war, und den Riemand fannte. Antömmlinge ichwiegen eine Zeit lang ftill; endlich ging ber Fremde auf Wilhelmen gu, reichte ihm die hand und fagte: "Rennen Gie Ihren alten Freund nicht mehr?" Es war die Stimme des Sarfenfpielers; aber von feiner Gestalt ichien teine Spur übrig geblieben gu fein. Er war in ber gewöhnlichen Tracht eines Reisenden, reinlich und anftandig gekleidet; fein Bart war verschwunden, feinen Loden fah man einige Runft an, und mas ihn eigentlich gang unfenntlich machte, mar, daß an feinem bedeutenden Gefichte bie Büge bes Alters nicht mehr erschienen. Bilhelm umarmte ihn mit der lebhaftesten Freude; er ward den Andern vorgestellt und betrug fich febr vernünftig und mußte nicht, wie befannt er der Gesellschaft noch por Rurgem geworden mar. "Gie werden Geduld mit einem Menichen haben", fuhr er mit großer Gelaffenheit fort, "der, fo erwachsen er auch aussieht, nach einem langen Leiden erst wie ein unerfahrenes Rind in die Welt tritt. Diesem madern Mann bin ich schuldig, daß ich wieder in einer menschlichen Gesellschaft er= scheinen fann." Man bieg ihn willfommen, und der Arzt veranlagte fogleich einen Spaziergang, um bas Geiprach abzubrechen und ins Gleichgültige zu lenken.

Als man allein war, gab der Urzt folgende Erklärung: "Die Genefung biefes Mannes ift uns burch ben fonderbarften Rufall geglückt. Wir hatten ihn lange nach unserer Ueberzeugung moralisch und physisch behandelt; es ging auch bis auf einen gewissen Grad ganz gut, allein die Todesfurcht war noch immer groß bei ihm, und seinen Bart und sein langes Rleid wollte er uns nicht aufopfern: übrigens nahm er mehr Theil an den weltlichen Dingen, und feine Gefänge ichienen, wie seine Vorstellungsart, wieder dem Leben sich au nabern. Gie miffen, welch ein sonderbarer Brief des Geiftlichen mich von hier abrief. Ich fam, ich fand unsern Mann gang verändert; er hatte freiwillig feinen Bart hergegeben, er hatte erlaubt. feine Loden in eine hergebrachte Form zuzuschneiben, er verlangte gewöhnliche Rleider und schien auf einmal ein anderer Menich ge= worden zu sein. Wir waren neugierig, die Ursache dieser Berwandlung zu ergründen, und wagten doch nicht, uns mit ihm felbit barüber einzulaffen; endlich entbecten wir zufällig bie fonderbare Bewandtniß. Ein Glas fluffiges Opium fehlte in ber Sausapothefe bes Geiftlichen; man hielt für nöthig, die ftrengste Untersuchung anzustellen; Jedermann suchte sich bes Berdachtes zu erwehren; es gab unter den Sausgenoffen heftige Scenen. Endlich trat biefer Mann auf und geftand, daß er es besite; man fragte ihn, ob er davon genommen habe; er fagte Rein, fuhr aber fort: "Ich danke biefem Besit die Biederkehr meiner Bernunft. Es hangt von euch ab, mir diefes Fläschchen zu nehmen, und ihr werdet mich ohne Hoffnung in meinen alten Buftand wieder gurudfallen feben. Das Gefühl, daß es wünschenswerth sei, die Leiden dieser Erde burch den Tod geendigt zu sehen, brachte mich zuerft auf den Weg der Genesung; bald darauf entstand ber Gedanke, sie durch einen freiwilligen Tod zu endigen, und ich nahm in dieser Absicht bas Glas hinweg; die Möglichkeit, sogleich die großen Schmerzen auf ewig aufzuheben, gab mir Kraft, Die Schmerzen zu ertragen, und fo habe ich, seitdem ich den Talisman besitze, mich durch die Nähe des Todes wieder in das Leben gurudgebrangt. Sorgt nicht', fagte er, ,daß ich Gebrauch davon mache, sondern entschließt euch, als Renner des menschlichen herzens, mich, indem ihr mir die Unabhängigkeit vom Leben zugesteht, erft vom Leben recht abhängig gu machen.' Nach reiflicher Ueberlegung brangen wir nicht weiter in ihn, und er führt

nun in einem festen, geschliffenen Glasfläschen dieses Gift als das sonderbarste Gegengift bei sich."

Man unterrichtete den Arzt von Allem, was inbessen entbeckt worden war, und man beschloß, gegen Augustin das tiefste Stillsschweigen zu beobachten. Der Abbe nahm sich vor, ihn nicht von seiner Seite zu lassen und ihn auf dem guten Wege, den er betreten hatte, fortzusühren.

Indessen sollte Wilhelm die Reise durch Deutschland mit dem Marchese vollenden. Schien es möglich, Augustinen eine Neigung zu seinem Baterlande wieder einzuslößen, so wollte man seinen Berwandten den Zustand entdecken, und Wilhelm sollte ihn den Seinigen wieder zuführen.

Dieser hatte nun alle Anstalten zu seiner Reise gemacht, und wenn es im Ansang wunderbar schien, daß Angustin sich freute, als er vernahm, wie sein alter Freund und Wohlthäter sich gleich wieder entsernen sollte, so entdeckte doch der Abbé bald den Grund dieser seltsamen Gemüthsbewegung. Augustin konnte seine alte Furcht, die er vor Felix hatte, nicht überwinden, und wünschte den Knaben je eher je lieber entsernt zu sehen.

Nun waren nach und nach jo viele Menschen angekommen, daß man sie im Schloß und in den Seitengebauben faum alle unterbringen fonnte, um fo mehr, da man nicht gleich anfangs auf ben Empfang fo vieler Gafte bie Ginrichtung gemacht hatte. Man fruhftudte, man speiste gusammen und hatte fich gern beredet, man lebe in einer vergnüglichen Uebereinstimmung, wenn ichon in ber Stille die Gemüther sich gewissermaßen auseinander sehnten. Therese war manchmal mit Lothario, noch öfter allein ausgeritten; fie hatte in ber Nachbarichaft icon alle Landwirthe und Landwirthinnen fennen lernen; es war ihr Saushaltungsprincip, und fie mochte nicht Unrecht haben, daß man mit Rachbarn und Nachbarinnen im besten Bernehmen und immer in einem ewigen Gefälligfeitswechsel fteben muffe. Bon einer Berbindung zwischen ihr und Lothario ichien gar die Rede nicht zu fein. Die beiben Schwestern hatten fich viel ju fagen, ber Abbe ichien ben Umgang bes harfenfpielers gu fuchen, Sarno hatte mit bem Argt öftere Conferengen, Friedrich hielt sich an Wilhelmen, und Felix war überall, wo es ihm gut ging. Go vereinigten fich auch meiftentheils bie Paare auf bem Spaziergang,

indem die Gesellschaft sich trennte, und wenn sie zusammen sein mußten, so nahm man geschwind seine Zuslucht zur Musik, um Alle zu verbinden, indem man Jeden sich selbst wiedergab.

Unversehens vermehrte der Graf die Gesellschaft, seine Gemahlin abzuholen und, wie es schien, einen feierlichen Abschied von seinen weltlichen Verwandten zu nehmen. Jarno eilte ihm bis an den Wagen entgegen, und als der Ankommende fragte, was er für Gesellschaft sinde, so sagte Jener in einem Anfall von toller Laune, die ihn immer ergriff, sobald er den Grafen gewahr ward: "Sie sinden den ganzen Adel der Welt beisammen, Marchesen, Marquis, Mylords und Baronen; es hat nur noch an einem Grafen gesehlt." So ging man die Treppe hinauf, und Wilhelm war die erste Person, die ihm im Vorsaal entgegen kan. "Mylord!" sagte der Graf zu ihm auf Französisch, nachdem er ihn einen Augenblick betrachtet hatte, "ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft unvermuthet zu erneuern; denn ich müßte mich sehr irren, wenn ich Sie nicht im Gesolge des Prinzen sollte in meinem Schlosse gesehen haben."

"Ich hatte das Clück, Ew. Excellenz damals aufzuwarten", versehte Wilhelm; "nur erzeigen Sie mir zu viel Ehre, wenn Sie mich für einen Engländer, und zwar vom ersten Range, halten; ich bin ein Deutscher, und —"

"Zwar ein sehr braver junger Mann", siel Jarno sogleich ein. Der Graf sah Wilhelmen lächelnd an und wollte eben etwas erwidern, als die übrige Gesellschaft herbei fam, und ihn aufs Freundlichste begrüßte. Man entschuldigte sich, daß man ihm nicht sogleich ein anständiges Jimmer anweisen könne, und versprach den nöthigen Raum ungesäumt zu verschaffen.

"Ei, ei!" sagte er lächelnd, "ich sehe wohl, daß man dem Zufalle überlassen hat, den Fourierzettel zu machen; mit Vorsicht und Einzrichtung, wie viel ist da nicht möglich! Zett bitte ich euch, rührt mir keinen Pantossel vom Plate! denn sonst, seh' ich wohl, giedt es eine große Unordnung. Zedermann wird unbequem wohnen, und das soll Niemand um meinetwillen wo möglich auch nur eine Stunde. Sie waren Zeuge", sagte er zu Jarno, "und auch Sie, Meister", indem er sich zu Vilhelmen wandte, "wie viele Menschen ich damals auf meinem Schlosse bequem untergebracht habe. Man gebe mir die Liste der Personen und Bedienten, man zeige mir an,

wie Jedermann gegenwärtig einquartiert ist; ich will einen Dislocationsplan machen, daß mit der wenigsten Bemühung Jedermann eine geräumige Wohnung sinde, und daß noch Platz für einen Gast bleiben soll, der sich zufälliger Weise bei uns einstellen könnte."

Farno machte sogleich den Adjutanten des Grasen, verschaffte ihm alle nöthigen Notizen und hatte nach seiner Art den größten Spaß, wenn er den alten Herrn mitunter irre machen konnte. Dieser gewann aber dald einen großen Triumph. Die Einrichtung war sertig; er ließ in seiner Gegenwart die Namen über alle Thüren schreiben, und man konnte nicht seugnen, daß mit wenig Umständen und Veränderungen der Zweck völlig erreicht war. Auch hatte es Jarno unter Anderem so geleitet, daß die Personen, die in dem gegenwärtigen Augenblick ein Interesse an einander nahmen, zusfammen wohnten.

Nachdem Alles eingerichtet war, fagte der Graf zu Jarno: "Belfen Sie mir auf die Spur wegen des jungen Mannes, ben Sie da Meister nennen, und der ein Deutscher sein soll." Jarno schwieg ftill; benn er wußte recht gut, daß der Graf einer von den Leuten war, die, wenn sie fragen, eigentlich belehren wollen; auch fuhr Dieser, ohne Antwort abzumarten, in seiner Rede fort: "Sie hatten mir ihn damals vorgestellt und im Namen des Pringen beftens empfohlen. Wenn feine Mutter auch eine Deutsche mar, fo hafte ich bafür, bag fein Bater ein Engländer ift, und gwar bon Stande; wer wollte das englische Blut alles berechnen, das seit dreifig Sahren in deutschen Abern herumflieft! Ich will weiter nicht darauf bringen, ihr habt immer folde Familiengeheinnisse; doch mir wird man in solchen Fällen nichts aufbinden." Darauf erzählte er noch Ber= ichiebenes, was damals mit Wilhelmen auf feinem Schloffe vorgegangen sein sollte, wozu Farno gleichfalls schwieg, obgleich der Graf gang irrig war und Wilhelmen mit einem jungen Englander in des Pringen Gefolge mehr als einmal verwechselte. Der gute herr hatte in frühern Reiten ein vortreffliches Gedächtniß gehabt und war noch immer stols darauf, sich der geringsten Umftände seiner Jugend erinnern Bu fonnen; nun bestimmte er aber mit eben ber Bewigheit munberbare Combinationen und Fabeln als mahr, die ihm bei zunehmender Schwäche feines Gedächtniffes feine Ginbilbungsfraft einmal vorgespiegelt hatte. Uebrigens war er sehr mild und gefällig geworden, und seine Gegenwart wirfte recht günstig auf die Gesellschaft. Er verlangte, daß man etwas Nüßliches zusammen lesen sollte, ja sogar gab er manchmal kleine Spiele an, die er, wo nicht mitspielte, doch mit großer Sorgsalt dirigirte, und da man sich über seine Herabslassung verwunderte, sagte er, es sei die Pflicht eines Jeden, der sich in Hauptsachen von der Welt entferne, daß er in gleichgültigen Dingen sich ihr desto mehr gleichstelle.

Wilhelm hatte unter diesen Spielen mehr als einen bänglichen und verdrießlichen Augenblick; der leichtsinnige Friedrich ergriff manche Gelegenheit, um auf eine Neigung Wilhelms gegen Natalien zu deuten. Wie konnte er darauf fallen? Wodurch war er dazu berechtigt? Und mußte nicht die Gesellschaft glauben, daß, weil Beide viel mit einander umgingen, Wilhelm ihm eine so unvorsichtige und unglückliche Considenz gemacht habe?

Sines Tages waren sie bei einem solchen Scherze heiterer als gewöhnlich, als Augustin auf einmal zur Thüre, die er aufriß, mit gräßlicher Geberde hereinstürzte; sein Angesicht war blaß, sein Auge wild, er schien reden zu wollen, die Sprache versagte ihm. Die Gesellschaft entsetze sich; Lothario und Jarno, die eine Rückschr des Wahnsinns vermutheten, sprangen auf ihn los und hielten ihn fest. Stotternd und dumps, dann heftig und gewaltsam sprach und rief er: "Nicht mich haltet! eilt! helft! rettet das Kind! Felix ist vergistet!"

Sie ließen ihn los; er eilte zur Thure hinaus, und voll Entsehen drängte sich die Gesellschaft ihm nach. Man rief nach dem Arzte; Augustin richtete seine Schritte nach dem Zimmer des Abbe's; man fand das Kind, das erschrocken und verlegen schien, als man ihm schon von Weitem zurief: "Was haft du angefangen?"

"Lieber Bater!" rief Felix, "ich habe nicht aus der Flasche, ich habe aus dem Glase getrunken; ich war so durstig!"

Augustin schlug die Hände zusammen, rief: "Er ist verloren!" drängte sich durch die Umstehenden und eilte davon.

Sie fanden ein Glas Mandelmilch auf dem Tische stehen und eine Caravine daneben, die über die Hälfte leer war. Der Arzt kam; er ersuhr, was man wußte, und sah mit Entsehen das wohls bekannte Fläschchen, worin sich das flüssige Opium besunden hatte, leer auf dem Tische liegen; er ließ Essig herbei schaffen und rief alle Mittel seiner Kunst zu Hülfe.

Natalie ließ ben Anaben in ein Zimmer bringen; fie bemuhte sich ängstlich um ihn. Der Abbe war fortgerannt, Augustinen auf-Jusuchen und einige Aufflärungen von ihm zu erdringen. Gbenfo hatte fich der unglückliche Bater vergebens bemüht und fand, als er gurudfam, auf allen Gesichtern Bangigfeit und Sorge. Der Argt hatte indeffen die Mandelmilch im Glafe untersucht; es entdecte fich Die ftarffte Beimischung von Opium. Das Rind lag auf dem Ruhe= bette und schien sehr frant; es bat den Bater, daß man ihm nur nichts mehr einschütten, daß man es nur nicht mehr qualen möchte. Lothario hatte seine Leute ausgeschickt und war selbst weggeritten, um der Flucht Augustins auf die Spur ju kommen. Natalie fag bei dem Rinde; es flüchtete auf ihren Schoof und bat fie flebentlich um Schut, flebentlich um ein Studchen Buder, ber Effig fei gar gu fauer! Der Argt gab es gu; man muffe bas Rind, bas in ber entsetlichsten Bewegung war, einen Augenblid ruben laffen, sagte er; es fei alles Rathliche geschehen, er wolle das Mögliche thun. Der Graf trat mit einigem Unwillen, wie es ichien, herbei; er fah ernst, ja feierlich aus, legte die Sande auf das Rind, blickte gen Simmel und blieb einige Augenblide in Diefer Stellung. Bilhelm, der troftlos in einem Geffel lag, iprang auf, warf einen Blid voll Berzweiflung auf Natalien und ging zur Thure hinaus. Kurz darauf verließ auch der Graf das Zimmer.

"Ich begreise nicht", sagte ber Arzt nach einiger Pause, "daß sich auch nicht die geringste Spur eines gefährlichen Zustandes am Kinde zeigt. Auch nur mit einem Schluck muß es eine ungeheure Dosis Opium zu sich genommen haben, und nun sinde ich an seinem Pulse keine weitere Bewegung, als die ich meinen Mitteln und der Furcht zuschreiben kann, in die wir das Kind

verset haben."

Bald darauf trat Jarno mit der Nachricht herein, daß man Augustinen auf dem Oberboden in seinem Blute gesunden habe; ein Scheermesser habe neben ihm gelegen, wahrscheinlich habe er sich die Kehle abgeschnitten. Der Arzt eilte fort und begegnete den Leuten, welche den Körper die Treppe herunterbrachten. Er ward auf ein Bett gelegt und genau untersucht; der Schnitt war in die Luftröhre gegangen, auf einen starken Blutverlust war eine Ohnmacht gefolgt; doch ließ sich bald bemerken, daß noch Leben, daß noch Hossmung

übrig fei. Der Arzt brachte den Körper in die rechte Lage, fügte die getrennten Theile zusammen und legte den Berband auf.

Die Nacht ging Allen schlaflos und sorgenvoll vorüber. Das Kind wollte sich nicht von Natalien trennen lassen. Wilhelm saß vor ihr auf einem Schemel; er hatte die Füße des Knaben auf seinem Schoöse, Kopf und Brust lagen auf dem ihrigen; so theilten sie die angenehme Last und die schmerzlichen Sorgen und verharrten, bis der Tag andrach, in der unbequemen und traurigen Lage. Natalie hatte Wilhelmen ihre Hand gegeben; sie sprachen kein Wort, sahen auf das Kind und sahen einander an. Lothario und Jarno saßen am andern Ende des Zimmers und führten ein sehr bedeutendes Gespräch, das wir gern, wenn uns die Begebenheiten nicht zu sehr drügten, unsern Lesern hier mittheisen würden. Der Knabe schlief sanst, erwachte am frühen Worgen ganz heiter, sprang auf und verslangte ein Butterbrod.

Sobald Augustin sich einigermaßen erholt hatte, suchte man einige Ausklärung von ihm zu erhalten. Wan ersuhr nicht ohne Mühe und nur nach und nach, daß, als er bei der unglücklichen Dislocation des Grafen in Sin Zimmer mit dem Abbé versetzt worden, er das Manuscript und darin seine Geschichte gefunden habe; sein Entsetzen sei ohne Gleichen gewesen, und er habe sich nun überzeugt, daß er nicht länger seben dürse; sogleich habe er seine gewöhnliche Zuslucht zum Opium genommen, habe es in ein Glas Mandelmisch geschüttet und habe doch, als er es an den Mund gesetzt, geschaudert; darauf habe er es stehen lassen, um nochmals durch den Garten zu lausen und die Welt zu sehen; bei seiner Zurückunst habe er das Kind gefunden, eben beschäftigt, das Glas, woraus es getrunken, wieder voll zu gießen.

Man bat den Unglücklichen, ruhig zu sein; er faßte Wilhelmen krampshaft bei der Hand: "Ach!" sagte er, "warum habe ich dich nicht längst verlassen! Ich wußte wohl, daß ich den Knaben tödten würde und er mich."

"Der Anabe lebt!" fagte Wilhelm.

Der Arzt, der aufmerksam zugehört hatte, fragte Augustinen, ob alles Getränke vergiftet gewesen. "Nein!" versetzte er, "nur das Glas."

"So hat durch den glücklichsten Zufall", rief der Arzt, "das





Kind aus der Flasche getrunken! Gin guter Genius hat seine Hand geführt, daß es nicht nach dem Tode griff, der so nahe zubereitet ftand!"

"Nein! nein!" rief Wilhelm mit einem Schrei, indem er die Hande vor die Augen hielt, "wie fürchterlich ift diese Ausfage! Ausdrücklich sagte das Kind, daß es nicht aus der Flasche, sondern aus dem Glase getrunken habe. Seine Gesundheit ist nur ein Schein, es wird uns unter den Händen wegsterben."

Er eilte fort; der Arzt ging hinunter und fragte, indem er das Kind liebkoste: "Nicht wahr, Felix, du hast aus der Flasche getrunken und nicht aus dem Glase?" Das Kind sing an zu weinen. Der Arzt erzählte Natalien im Stillen, wie sich die Sache verhalte; auch sie bemühte sich vergebens, die Wahrheit von dem Kinde zu ersahren; es weinte nur heftiger und so lange, bis es einschließ.

Wilhelm wachte bei ihm; die Nacht verging ruhig. Den andern Morgen fand man Augustinen todt in seinem Bette; er hatte die Ausmerksamkeit seiner Wärter durch eine scheinbare Ruhe betrogen, den Verband still aufgelöst und sich verblutet.

Natalie ging mit dem Kinde spazieren; es war munter wie in seinen glücklichsten Tagen. "Du bist doch gut", sagte Feliz zu ihr; "du zankst nicht, du schlägst mich nicht; ich will dir's nur sagen, ich habe aus der Flasche getrunken. Mutter Aurelie schlug mich immer auf die Finger, wenn ich nach der Caravine griff; der Bater sah so bös aus, ich dachte, er würde mich schlagen."

Mit bestügelten Schritten eilte Natalie zu dem Schlosse; Wilhelm fam ihr, noch voller Sorgen, entgegen. "Glücklicher Bater!" rief sie laut, indem sie das Kind aufhob und es ihm in die Arme warf, "da haft du deinen Sohn! Er hat aus der Flasche getrunken, seine Unart hat ihn gerettet."

Man erzählte den glücklichen Ausgang dem Grafen, der aber nur mit lächelnder, stiller, bescheidener Gewißheit zuhörte, mit der man den Frethum guter Menschen ertragen mag. Farno, ausmerksam auf Alles, konnte diesmal eine solche hohe Selbstgenügsamkeit nicht erklären, dis er endlich nach manchen Umschweisen ersuhr, der Grafsei überzeugt, das Kind habe wirklich Gift genommen, er habe es aber durch sein Gebet und durch das Auslegen seiner Hände wunderbar am Leben erhalten. Nun beschlöß er auch sogleich wegzugehen; gepackt war bei ihm Alles wie gewöhnlich in Ginem Augenblicke,

und beim Abschiede faßte die schöne Grafin Wilhelms Sand, ehe sie noch die Sand der Schwester losließ, drückte alle vier Sande gusfammen, kehrte sich schnell um und ftieg in den Wagen.

So viel schreckliche und wunderbare Begebenheiten, die sich eine über die andere drängten, zu einer ungewohnten Lebenkart nöthigten und Alles in Unordnung und Berwirrung setzen, hatten eine Art von sieberhafter Schwingung in das Haus gebracht. Die Stunden des Schlasens und Wachens, des Essens, Trinkens und geselligen



Zusammenseins waren verrückt und umgekehrt. Außer Theresen war Niemand in seinem Gleise geblieben; die Männer suchten durch geistige Getränke ihre gute Laune wieder herzustellen, und indem sie sich eine künstliche Stimmung gaben, entsernten sie die natürliche, die allein uns wahre Heiterkeit und Thätigkeit gewährt.

Wilhelm war durch die heftigsten Leidenschaften bewegt und zerrüttet; die unvermutheten und schreckhaften Anfälle hatten seine Innerstes ganz außer aller Fassung gebracht, einer Leidenschaft zu widerstehen, die sich des Herzens so gewaltsam bemächtigt hatte. Felix war ihm wiedergegeben, und doch schien ihm Alles zu sehlen; die Briefe von Wernern mit den Anweisungen waren da; ihm mangelte nichts zu seiner Reise als der Muth, sich zu entfernen. Alles drängte ihn zu dieser Reise. Er konnte vermuthen, daß Lothario und Therese nur auf seine Entfernung warteten, um sich trauen zu lassen. Jarno war wider seine Gewohnheit still, und man hätte beinahe sagen können, er habe etwas von seiner gewöhnlichen Heiterkeit versoren. Glücklicherweise half der Arzt unserm Freunde einigermaßen aus der Verlegenheit, indem er ihn sür krank erklärte und ihm Arznei gab.

Die Gesellschaft kam immer Abends zusammen, und Friedrich, der ausgelassene Mensch, der gewöhnlich mehr Wein als billig trank, bemächtigte sich des Gesprächs und brachte nach seiner Art mit hundert Citaten und eulenspiegelhaften Anspielungen die Gesellschaft zum Lachen und setzte sie auch nicht selten in Verlegenheit, indem er laut zu benken sich erlaubte.

An die Krankheit seines Freundes schien er gar nicht zu glauben. Einst, als sie Alle beisammen waren, rief er aus: "Wie nennt ihr das Uebel, Doctor, das unsern Freund angefallen hat? Paßt hier feiner von den dreitausend Namen, mit denen ihr eure Unwissenheit ausputt? An ähnlichen Beispielen wenigstens hat es nicht gesehlt. Es kommt", suhr er mit einem emphatischen Tone fort, "ein solcher Casus in der ägyptischen oder babysonischen Geschichte vor." Die Geschlichaft sah einander an und lächelte.

"Wie hieß der König?" rief er aus und hielt einen Augenblick inne. "Benn ihr mir nicht einhelsen wollt", suhr er sort, "so werde ich mir selbst zu helsen wissen." Er riß die Thürslügel auf und wies nach dem großen Bilde im Borsaal. "Wie heißt der Ziegenbart mit der Krone dort, der sich am Fuße des Bettes um seinen franken Sohn abhärunt? Wie heißt die Schöne, die hereintritt und in ihren sittsamen Schelmenaugen Gift und Gegengift zugleich führt? Wie heißt der Psuscher von Arzt, dem erst in diesem Augenblicke ein Licht aufgeht, der das erste Mal in seinem Leben Gelegenheit sindet, ein vernünstiges Recept zu verordnen, eine Arznei zu reichen, die aus dem Grunde curirt, und die eben so wohlschmeckend als heilsam ist?"

In diesem Tone suhr er fort zu schwadroniren. Die Gesellschaft nahm sich so gut als möglich zusammen und verbarg ihre Verlegen-

heit hinter einem gezwungenen Lächeln. Eine leichte Röthe überzog Nataliens Wangen und verrieth die Bewegungen ihres Herzens. Glücklicherweise ging sie mit Jarno auf und nieder; als sie an die Thüre fam, schritt sie mit einer klugen Bewegung hinaus, einigemal in dem Vorsaale hin und wieder und ging sodann auf ihr Zimmer.

Die Gefellschaft war still. Friedrich fing an zu tanzen und zu singen:

"D, ihr werdet Wunder sehn! Was geschehn ist, ist geschehn; Was gesagt ist, ist gesagt. Eh' es tagt, Sollt ihr Wunder sehn."

Therese war Natalien nachgegangen; Friedrich zog den Arzt vor das große Gemälde, hielt eine lächerliche Lobrede auf die Mediein und schlich davon.

Lothario hatte bisher in einer Fenstervertiefung geftanden und fah, ohne sich zu rühten, in den Garten hinunter. Wilhelm mar in der schrecklichsten Lage. Selbst da er fich nun mit seinem Freund. allein sah, blieb er eine Zeit lang ftill; er überlief mit flüchtigem Blid feine Geschichte und fah gulest mit Schaudern auf feinen gegen= wärtigen Zuftand; endlich fprang er auf und rief: "Bin ich Schuld an dem, was vorgeht, an dem, was mir und Ihnen begegnet, fo ftrafen Sie mich! Bu meinen übrigen Leiden entziehen Sie mir Ihre Freundschaft, und laffen Sie mich ohne Troft in die weite Welt hinaus geben, in der ich mich lange hatte verlieren follen! Geben Sie aber in mir das Opfer einer graufamen zufälligen Bermicklung, aus der ich mich heraus zu winden unfähig war, so geben Sie mir die Bersicherung Ihrer Liebe, Ihrer Freundschaft auf eine Reise mit, die ich nicht langer verschieben darf. Es wird eine Zeit kommen, wo ich Ihnen werde sagen können, was diese Tage in mir por= gegangen ift. Bielleicht leide ich eben jest biese Strafe, weil ich mich Ihnen nicht früh genug entdeckte, weil ich gezaudert habe, mich Ihnen gang ju zeigen, wie ich bin; Gie hatten mir beigestanden, Sie hatten mir gur rechten Zeit los geholfen. Aber- und abermal gehen mir die Augen über mich felbst auf, immer zu spät und immer umsonst. Wie sehr verdiente ich die Strafrede Jarno's! Wie glaubte ich sie gefaßt zu haben, wie hoffte ich sie zu nuten, ein neues Leben zu gewinnen! Konnte ich's? Sollte ich's? Bergebens klagen wir Menschen uns selbst, vergebens das Schicksal an! Bir sind elend und zum Elend bestimmt; und ist es nicht völlig einerlei, ob eigene Schuld, höherer Einsluß oder Zufall, Tugend oder Laster, Weisheit oder Wahnsinn uns ins Verderben stürzen? Leben Sie wohl! ich werde keinen Augenblick länger in dem Hause verweilen, in welchem ich das Gastrecht wider meinen Willen so schrecklich verletzt habe. Die Indiscretion Ihres Bruders ist unverzeihlich; sie treibt mein Unglück auf den höchsten Grad, sie macht mich verzweiseln."

"Und wenn nun", versette Lothario, indem er ihn bei der Hand nahm, "Ihre Berbindung mit meiner Schwefter die geheime Bedingung ware, unter welcher sich Therese entschlossen bat, mir ihre Sand zu geben? Gine solche Entschädigung hat Ihnen bas eble Madchen zugedacht; fie ichmur, daß dieses doppelte Baar an Ginem Tage jum Altare geben follte. , Sein Berftand hat mich gewählt', fagte fie, fein Berg fordert Natalien, und mein Berftand wird feinem Bergen ju Bulfe tommen.' Bir wurden einig, Ratalien und Gie ju beobachten; wir machten den Abbe ju unserm Bertrauten, bem wir versprechen mußten, feinen Schritt ju diefer Berbindung ju thun, sondern Alles seinen Gang geben zu lassen. Wir haben es gethan. Die Natur hat gewirft, und der tolle Bruder hat nur die reife Frucht abgeschüttelt. Lassen Sie uns, ba wir einmal so wunderbar Bufammen tommen, nicht ein gemeines Leben führen; laffen Gie uns zusammen auf eine würdige Beise thätig sein! Unglaublich ift es, was ein gebildeter Mensch für sich und Andere thun kann, wenn er, ohne herrschen zu wollen, das Gemuth hat, Bormund von Bielen zu fein, sie leitet, basjenige zur rechten Beit zu thun, mas fie doch Alle gerne thun möchten, und fie zu ihren Zwecken führt, die fie meift recht gut im Auge haben und nur die Bege dazu verfehlen. Laffen Gie uns hierauf einen Bund ichließen! es ift feine Schwärmerei, es ift eine Idee, die recht gut ausführbar ift, und die öfters, nur nicht immer mit flarem Bewußtsein, von guten Menschen ausgeführt wird. Meine Schwester Natalie ift hiervon ein lebhaftes Beispiel. Unerreichbar wird immer die handlungsweise bleiben, welche die Natur dieser schönen Seele vorgeschrieben hat. Ja, sie verdient diesen Ehrennamen vor vielen Andern, mehr, wenn ich sagen darf, als unsere edle Tante selbst, die zu der Zeit, als unser guter Arzt jenes Manuscript so rubricirte<sup>4</sup>), die schönste Natur war, die wir in unserm Areise kannten. Indeß hat Natalie sich entwickelt, und die Menschheit freut sich einer solchen Erscheinung."

Er wollte weiter reden, aber Friedrich sprang mit großem Gesichrei herein. "Welch einen Kranz verdien" ich?" rief er aus, und wie werdet ihr mich belohnen? Myrten, Lorbeer, Epheu, Eichenslaub, das frischeste, das ihr sinden könnt, windet zusammen! so viel Berdienste habt ihr in mir zu krönen. Natalie ist dein! ich bin der Zauberer, der diesen Schatz gehoben hat."

"Er schwärmt", sagte Wilhelm, "und ich gehe."

"Haft du Auftrag?" sagte der Baron, indem er Wilhelmen fest hielt.

"Ans eigener Macht und Gewalt", versetzte Friedrich, "auch von Gottes Gnaden, wenn ihr wollt; so war ich Freiersmann, so bin ich jett Gesandter; ich habe an der Thür gehorcht, sie hat sich ganz dem Abbé entdeckt."

"Unverschämter!" fagte Lothario, "wer heißt bich horchen!"

"Wer heißt sie sich einschließen!" versetze Friedrich; "ich hörte Alles ganz genau, Natalie war sehr bewegt. In der Nacht, da das Kind so krank schien und halb auf ihrem Schooße ruhte, als du trostlos vor ihr saßest und die geliebte Bürde mit ihr theiltest, that sie das Gelübte, wenn das Kind stürbe, dir ihre Liebe zu bekennen und dir selbst die Hand anzubieten; jett, da das Kind lebt, warum soll sie ihre Gesinnung verändern? Was man einmal so verspricht, hält man unter jeder Bedingung. Nun wird der Pfasse kommen und Wunder denken, was er für Neuigkeiten bringt."

Der Abbé trat ins Zimmer. "Wir wissen Alles!" rief Friedrich ihm entgegen; "macht es kurz! denn ihr kommt blos um der Formalität willen; zu weiter nichts werden die Herren verlangt."

"Er hat gehorcht", fagte ber Baron.

"Wie ungezogen!" rief der Abbé.

"Nun geschwind!" versetzte Friedrich, "wie sieht's mit den Ceremonien aus? Die lassen sich an den Fingern herzählen; ihr müßt reisen, die Einladung des Marchese kommt euch herrlich zu

<sup>1)</sup> Mit biefer Ueberschrift verfah.

Statten. Seid ihr nur einmal über die Alpen, so sindet sich zu Haufe Alles; die Menschen wissen's euch Dank, wenn ihr etwas Bunderliches unternehmt; ihr verschafft ihnen eine Unterhaltung, die sie nicht zu bezahlen brauchen. Es ist eben, als wenn ihr eine Freiredoute gäbt; es können alle Stände daran Theil nehmen."

"The habt euch freilich mit solchen Bolksfesten schon sehr ums Bublikum verdient gemacht", versetzte der Abbe, "und ich komme, so scheint es, heute nicht mehr zum Wort."

"Ist nicht Alles, wie ich's sage", versetzte Friedrich, "so belehrt uns eines Bessern. Kommt herüber, kommt herüber! wir müssen sie sehen und uns freuen."

Lothario umarmte seinen Freund und führte ihn zu der Schwester; sie kam mit Theresen ihnen entgegen; Alles schwieg.

"Nicht gezaubert!" rief Friedrich. "In zwei Tagen könnt ihr reisesertig sein. Wie meint ihr, Freund?" fuhr er fort, indem er sich zu Wilhelmen wendete, "als wir Bekanntschaft machten, als ich euch den schönen Strauß absorderte, wer konnte denken, daß ihr jemals eine solche Blume aus meiner Hand empfangen würdet?"

"Erinnern Sie mich nicht in diesem Augenblicke des höchsten Glückes an jene Zeiten!"

"Deren ihr euch nicht schämen sollt, so wenig man sich seiner Abkunft zu schämen hat. Die Zeiten waren gut, und ich muß lachen, wenn ich dich ansehe: du kommst mir vor, wie Saul, der Sohn Kis', der ausging, seines Baters Sselinnen zu suchen, und ein Königreich fand."!)

"Ich kenne den Werth eines Königreichs nicht", versetzte Wilshelm, "aber ich weiß, daß ich ein Glück erlangt habe, das ich nicht verdiene, und das ich mit nichts in der Welt vertauschen möchte."

-000-

<sup>1)</sup> Bgl. 1. Buch Samuelis, Cap. 9.



## Inhaltsverzeichniß.

| Einleitung.                |    |  |  |   | Ceite |
|----------------------------|----|--|--|---|-------|
| Wilhelm Meisters Lehrjahr  | ce |  |  |   | V     |
| Wilhelm Meisters Lehrjahre |    |  |  |   |       |
| Wilhelm Meisters Lehrjahre |    |  |  | ٠ | 277   |







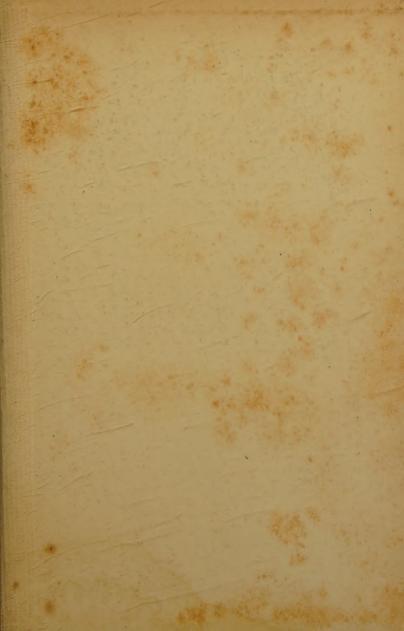

